

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



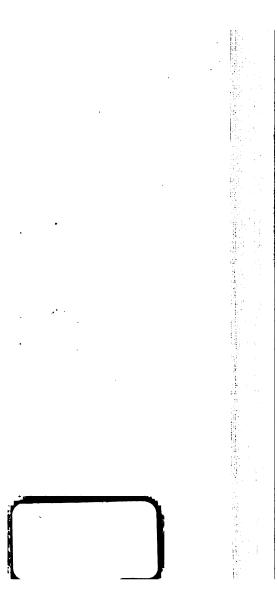

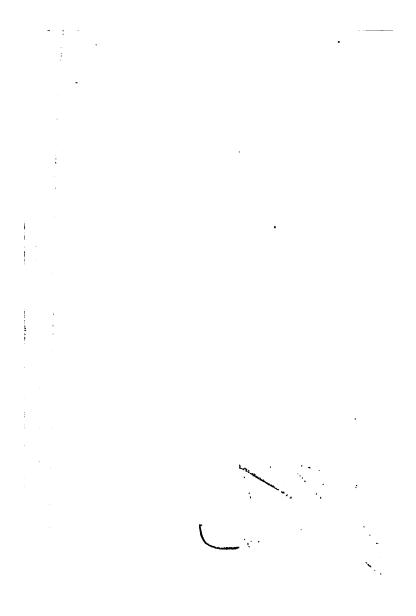



; 1 } 

# Lessings Werke.

Bierter Band.

Leipzig.

S. 3. Göfchen'iche Berlagshandlung.

1867.

-, . • •

## Leffings

## ausgewählte Werke.

Bierter Band.

Leipzig.

G. J. Gofden'iche Berlagehandlung. 1867. THE NEW YOUR
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENGT ND
FILDEN FOUNDATIONS

Buchbruderei ber 3. G. Cottafcen Buchhanblung in Stuttgart.

### Inhalt.

| Ein Babe Mecum für ben herrn   | e | am. | 9 | lotib | . 2 | an | ge, | P | oftor | in | 2a | цb | ling | en | • | 1   |
|--------------------------------|---|-----|---|-------|-----|----|-----|---|-------|----|----|----|------|----|---|-----|
| Bie bie Alten ben Tob gebilbet |   |     |   |       |     |    |     |   |       |    | •  |    |      | •  | • | 45  |
| Briefe antiquarifden Inbalts   |   |     |   |       |     |    |     |   |       |    |    |    |      |    |   | 101 |

### atadas

| •, . |       |                        |                                                                 |
|------|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | . ::7 | The first that the Son | ा रहता कर है कि लेक रहता है |
| ,    |       |                        | முரின்ற கூடியட்ட உட்ட                                           |
| 11.1 |       |                        | ering if, novermore and the                                     |

### Ein Bade Mecum

für ben

Herrn Sam. Gotth. Lange,

In biefem Taschenformat ausgefertigt von Gotth. Ephr. Leffing.

1754.

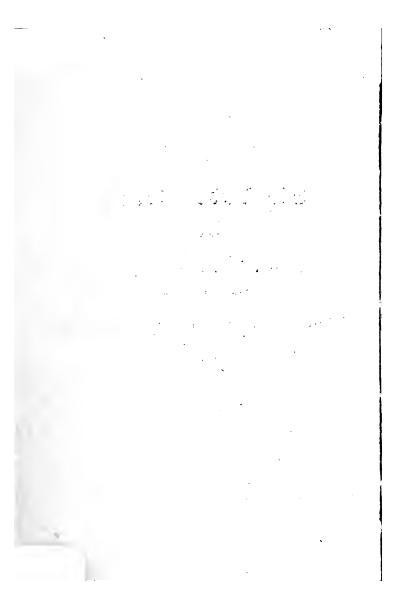

Ein baar Dicter, bie fich wahrend bes theoretifden Streites gwifden Gotte forb und Bobmer mit einer gewiffen Gelbftftanbigteit auf Geite ber Schweizer wandten, Bbra und Samuel Gotthold Lauge, Sobn bes Rogdim Lange in Salle. bes Berfaffers einer lange gebrauchten lateinischen Grammatit, batten burch bie bon Bobmer beforgte Berausgabe ihrer freundschaftlichen Lieber eine bamals wichtige Bebeutung erlangt, bie ihnen nach bem Gehalt ihrer Gebichte nicht gufam. Lange batte nach bem friben Tobe feines Freundes Abra bie Erbicaft bes Rubmes übernommen und ftiftete mit Gleim in Salberftabt, Deier in Salle und ben Soweigern Gulger und Sirgel eine Rreunbicaft, wie fie Gleim mit feinem Micaelis, Jacobi und Anbern noch lange Jahre fortfeste. Lange liebte befonbers ben horas und lieferte für Meiers Anfangsgründe ber Refibetit bie beutichen Ueberfebungen aus lateinifchen Dichtern. Er gab auch 'Borggifche Dben' beraus, benen eine 'wirklich boragifche Aber' nachgerübmt wurde, wahrend fie burch ihre ibecififo orifilice Rarbung fic wefentlich bon ber borggifden Mrt unterfoicben, als einfache Gebichte aber leibliden Ginbrud madten. In ber Borrebe funbigte er eine Ueberfegung bes Sorge an, bie 1762 mit gegenüberftebenbem lateinifden Terte ericien und ausbridlich auf treue Biebergabe bes Originals Aufpruch machte. Die Arbeit war lange mit großen Soffnungen erwartet. Leffing beridlang fie mehr als er fie las, fubite fic aber balb burd ben platten Stil und ebenfo febr burd bie groben Hebersesungefebler, wo ducentia burd sweibunbert wiebergegeben war, auf bas Bitterfte enttäufct. Er brudte fein Erftaunen in einem Briefe bom 9. Juni 1752 an ben Profesior Sam. Ricolai aus und bemertte jugleich, bag er eine icon fertige Beurtheilung ber gangen Arbeit bruden ju laffen große Luft habe. Ricolai, ein Freund Langes, judte bas abzuwenben und folug Lange por, phne bon Leffing barn autorifiert zu fein, bie Beurtheilung fich geben In laffen, um bie Rebler ju verbeffern, und Leffing bafur ju bonorieren. Lange, ber nicht wußte, bag biefer Borichlag lediglich von Ricolai ausgieng, lebnte benjelben ab; Ricolai aber machte Leffing bemerklich, bag es niemand zu rathen fei, Langen öffentlich anzugreifen, ber noch auf eine Auftellung in Breugen rechne. Das tonnte Leffing nicht abidreden. Er lieft im gweiten Banbe feiner Schriften. ber im Spatjabr 1758 erfdien, einen Brief', ben 24., erfdeinen, in welchem einige ber gröbften Ueberfepungefehler nachbrudlich gerfigt murben. Diefen Brief brudte

fenn follte, ob auf Sie ober auf mich: auf Sie, bag Sie meine Erwartung fo getäufcht hatten, ober auf mich, daß ich mir fo viel von Ibnen versprochen hatte. Ich flagte in mehr als einem Briefe an meine Freunde darüber und jum Unglude behielt ich von einem, ben ich ausbrudlich beswegen ichrieb, die Abschrift. Diefe fiel mir bei Berausgebung bes zweiten Theils meiner Schriften wieber in Die Sande, und nach einer tleinen Ueberlegung beschloß ich, Gebrauch bavon zu machen. Noch bis jest, bachte ich bei mir felbst, bat niemand das Bublicum por diefer Diggeburt gewarnt; man bat fie fogar angepriefen. Wer weiß, in wie viel Sanben angebenber Lefer bes Borgs fie febon ift, wer weiß, wie viele berfelben fie fcon betrogen bat? Soll Berr Lange glauben, baf er eine folde Quelle bes Beschmade mit seinem Rothe verunreinigen burfe, ohne daß andere. welche so gut als er baraus schöpfen wollen, barüber murren? Will niemand mit ber Sprache beraus? - - Und furg, mein Brief ward gebruckt. Balb barauf ward er in einem öffentlichen Blatte wieder abgedrudt, Sie betommen ibn ba ju lefen, Sie ergurnen fich, Sie wollen barauf antworten, Sie feben fich und fcreiben ein paar Bogen voll; aber ein paar Bogen, die fo viel erbarmliches Reug ents halten, daß ich mich mahrhaftig von Grund bes Bergens schame, auf einen fo elenden Gegner geftogen zu feon.

Daß Sie diese sind, will ich Ihnen, mein herr Pastor, in dem ersten Theile meines Briefes erweisen. Der zweite Theil aber soll Ihnen darthun, daß Sie noch außer Ihrer Unwissenheit eine sehr nichtswürdige Art zu denken verrathen haben, und mit einem Worte, daß Sie ein Berleumder sind. Den ersten Aheil will ich wieder in zwei kleine absondern: Ausangs will ich zeigen, daß Sie die von mir getadelten Stellen nicht gerettet haben, und daß sie nicht zu retten sind; zweitens werde ich mir das Bergnügen machen, Ihnen mit einer Anzahl neuer Fehler auszuwarten. — Berzeihen Sie mir, daß ich in einem Briese so ordentlich sepn muß!

Gin Glas frisches Prunnenwasser, die Wallung Ihres tochenden Gebluts ein wenig niederzuschlagen, wird Ihnen sehr dienlich seyn, ehe wir zur ersten Unterabtheilung schreiten. Roch eins, herr Pastor!

— Run laffen Sie uns aufangen.

### 1. B. Obe 1. Sublimi feriam sidera vertice.

3d babe getabelt, das vertex bier burch Raden ift überfest worden. Es ift mit Beiß geschehen, antworten Sie. So? Und also haben Sie mit Fleiß etwas abgeschmacktes gefagt? Doch laffen Sie und Ihre Grunbe betrachten. Erftlich entschuldigen Sie fich bamit, Dacier habe auch gewußt, was vertex beiße, und habe es gleichwohl burch Stirne übersett. — Ist benn aber Stirn und Raden einerlei? Dacier verschönert einigermaßen bas Bab, Gie aber verhungen es. Dber glauben Sie im Ernft, bag man mit bem Raden in ber bobe an etwas anftogen fann, ohne ihn vorber gebrochen zu baben? Dacier über biefest mußte Stirne feten, und wissen Sie warum? Ra, wenn es nicht schiene, als ob Sie von bem Frangofischen eben so wenig verftunden, als von bem Lateinischen, fo traute ich es Ihnen gu. Lernen Sie also, herr Paftor, was Ihnen in Laublingen freilich niemand lehren tann: bag bie frangofische Sprache tein eigenes Wort bat, ber Lateiner vertex ober unfer Scheitel auszuhruden. Wenn fie es ja ausbruden will, so muß fie fagen: sommet de la tête. Wie aber wurde diefes geklungen haben, wenn es Dacier in einer nachbrudlichen Ueberfetung eines Dichters hatte brauchen wollen? Dag meine Anmertung ihren Grund habe, tonnen Sie icon baraus feben, weil er nicht einmal in ber wortlichen Uebersepung, Die er bei abweichenden Stellen unter den Text zu setzen gewohnt ift, bas sommet de la tête hat brauchen können, sondern bloß und allein sagen muß, de ma tête glorieuse ie frapperai les astres. Sind Sie nun in gleichem Falle? Ift Raden etwa fürzer, aber nachbrudlicher, ober ebler als Scheitel? - Laffen Sie uns Ihre zweite Urfache aufeben. Ich habe, sagen Sie, mehr nach bem Berstande, als nach ben Worten überfest, - - (in ber Borrebe fagen Sie gleich bas Gegentheil) - und habe meinem Horag auf bas genaufte nachfolgen wollen. Sie seten febr witig bingu: ich follte mir ibn nicht als ein Cartefianisches Teufelden vorstellen, welches im Glafe schnell aufwärts fährt, oben anftoft und die Beine gerabe berunter bangen läßt. Wen machen Sie benn bannit laderlich, herr Baftor? Dich nicht. Wenn horag nicht fagen will: "Dann werde ich vor ftolger Freude auffahren, und "mit erhabnem Scheitel an die Sterne stoßen," was sagt er denn? Wir sprechen in gemeinem Leben: vor Freuden mit dem Kopse wider die Decke springen. Beredeln Sie diesen Ausdruck, so werden Sie den Horazischen haben. Eine proverbialische Hopperbel haben alle Ausleger darin erkannt, und Dacier selbst führt die Stelle des Theoscribus:

### Ες ούρανον άμμιν άλευμαι

als eine ähnliche an. Hat sich bieser nun auch den Horaz als ein Glasmännchen vorgestellt? Doch Sie sinden ganz etwas anderes in den streitigen Worten, und sehen hier den Dichter, wie er an dem Sternenhimmel schwebt und herab schaut — D, daß er doch auf Sie herab schauen und sich wegen seiner Schönheiten mit Ihnen in ein Verständniß einlassen möchte! — Ich soll mir ihn nicht als ein Cartesianisches Teuselchen einbilden, und Sie, Herr Pastor, . Sie machen ihn zu einem Diebe am Galgen, oder wenigstens zu einem armen Terminusbilde, welches mit dem Nacken ein Gebälke tragen muß. Ich sage mit Bedacht, tragen, weil ich jeht gleich auf einen Verdacht komme, der nicht unwahrscheinlich ist. Hui, daß Sie denken, seriam heiße: ich will tragen, weil Sie sich erinnern, von seram einnal ein gleiches gehört zu haben? Wenn das nicht ist, so können Sie unmöglich anders als im hißigen Fieber auf den Nacken gekommen seyn.

### 1. B. Dbe 2. galeaeque leves.

Sie sind ein possirsicher Mann, mein Herr Gegner! Und also glauten Sie es noch nicht, daß levis, wenn die erste Sylbe lang ist, allezeit glatt oder blant heißt? Und also meinem Sie wirklich, daß es bloß auf meinen Besehl so heißen solle? Wahrhaftig, Sie sind listig! Die Gedote der Grammatit zu meinen Gedoten zu machen, damit Sie ihnen nicht folgen dürsen! Ein Streich, den ich bewundere! Doch Scherz dei Seite; haben Sie denn niemals gehört, wie levis nach der Meinung großer Stylisten eigenklich solle geschrieben werden? Haben Sie nie gehört, daß alle Diphthonge lang sind? Ich vermuthe, daß in Laublingen ein Schulmeiser sehn wird, welcher

auch ein Wort Latein ju versteben benit. Erfundigen Sie fich bei biefem, wenn ich Ihnen rathen barf. Sollte er aber eben fo unwiffend jepn als Sie, so will ich tommen und die Bauern ausbeben, daß sie ihm Knall und Fall die Schippe geben. Ich weiß auch schon, wen ich ibnen zum neuen Schulmeifter vorschlagen will. Dlich. 3hr Botum, herr Baftor, habe ich schon. Richt? Alsbann wollen wir wieber gute Freunde werben, und gemeinschaftlich Ihre Uebersetung rechticaffen burchadern. Bor ber Sand aber tonnen Sie auf meine Bcfahr die leichten Helme immer in blanke verwandeln; denn mas Ihre Ausflucht anbelongt, von der weiß ich nicht, wie ich bitter genug barüber spotten foll. - Sorag, sagen Sie, tebrt fich gumeilen nicht an bas Solbenmaak, fo wenig als an die Schönbeit ber Wortfügung. - - Rann man fich etwas feltsameres traumen laffen ? Horas muß Schnitzer machen, bamit ber Berr Baftor in Laublingen feine nibge gemacht baben. Doch ftille! es ftebt ein Beweis babei. In ber 19ten Obe des ameiten Buche foll Horax noch einmal die erste Splbe in levis lang gebraucht baben, ob es icon baselbit offenbar leicht beiße:

### Disjecta non levi ruina.

- - Allein, wenn ich bitten barf, laffen Sie ben Staub weg, ben Sie und in die Augen ftreuen wollen. Schamen Sie fich nicht, eine seblerbafte Lesart fich zu Rute zu machen? Es ist mabr, wie Sie ben Bers anführen, wurde ich beinabe nicht wiffen, was ich antworten follte. Rum auten Glude aber tann ich unfern Lefern sagen, baß die besten Kunstrichter filt levi bier leni lesen, und daß man ihnen nothwendig beifallen muß. Ich berufe mich bekwegen von herr Langen bim leberfeter auf herr Langen ben Dichter. Diefer foll mir fagen, ob nicht non levis ruina, ein nicht leichter Fall, für den Horaz ein sehr gemeiner Ausbruck sepn würde ? Und ob das Beiwort non lonis, ein nicht fanfter, ibm nicht weit anftanbiger fen? Sie feten mir bie besten Sanbidriften entgegen. Belde haben Sie benn gefeben, mein berr Baftor? War teine von benen barunter, von welchen Lambinus ausbriktich fagt: Isni habent aliquot libri manuscripti? Und wissen Sie benn nicht, daß auch in den allerbesten die Bermechslung bes n in u und umgekehrt nicht felten ift? Ueberlegen Sie biefes, vielleicht fagen Sie endlich auch bier: als ich recht genau zusab, fo fant ich bas ich Unrecht hatte.

- - Rich hatte hier die Feber schon abgesetzt, als ich mich befann, bag ich zum Ueberfluffe Ihnen auch Autoritäten entgegen feten muffe. Bei einem Manne wie Gie pflegen biefe immer am beften anzuschlagen. hier haben Sie alfo einige, bie mir nachguseben bie wenigste Mübe gekostet haben. Lambinus schreibt leeves. Mancinellus ertlart dieses Wort durch splendentes; Landinus durch politæ und sett mit ausbrudlichen Worten bingu: leve cum prima syllaba correpta sine pondere significat: sin autem prima syllaba producta profertur significat politum. Beruht biefer Unterfcbied nun noch bloß auf meinem Befehle? Bermannus Figulus umfcreibt die streitige Stelle also: qui horrendo militum concurrentium fremitu et formidabili armorum strepitu ac fulgore delectatur. Laffen Sie uns noch feben, wie es Dacier überfest; er, ber fo oft Ibr Schild und Schut fenn muß: qui n'aimes à voir que l'eclat de casques. In der Anmerkung leitet er levis von Assoc ber und erklärt es durch polies und luisantes. Habe ich nun noch nicht Recht? D. gifcht ben Starrfopf aus!

### 1. B. Obe 11. Vina liques.

Berlaß den Wein. Ich habe blesen Ausdruck getabelt, und mein Tadel besteht noch. Wein ganzer Fehler ist, daß ich mich zu kurz ausgedrückt, und Sie, mein Herr Lange, sitr scharssichtiger gehalten habe, als Sie sind. Sie bitten mich die Ruthe wegzulegen. Vielleicht, weil Sie zum woraus sehen, daß Sie sie hier am meisten verdienen würden. Ihre Antwort beruht auf vier Puncken, und bei allen vieren werde ich sie nöthig haben. Man wird es sehen.

1. Sie sagen liquare heiße zerlassen und zerschmelzen; beibes aber sen nicht einerlei. Beibes aber, sage ich, ist einerlei, weil beibes in dem Hauptbegriffe flüssig machen liegt. Ein Fehler also! Der andere Fehler ist eine Bosheit, weil Sie wider alle Bahrscheinlichkeit meine Aritik so ausgenommen haben, als ob ich verlangte, daß Sie vinum liquare durch den Wein schmelzen bätten geben sollen.

Sie fragen mich, ob es in ben Worten bes Plinius alvum liquare auch schmelzen heiße? Ich aber thue die Gegenfrage: heißt es benn zerlassen? Die Hauptbebeutung ift flüssig und folglich auch tlar machen; wie ich schon gesagt habe.

- 2. Nun wollen Sie, herr Paltor, gar Scholiasten ausühren, und zwar mit einem so frostigen Scherze, daß ich beinahe daß talte Fieber darüber bekommen hätte. Den ersten Scholiasten nennen Sie Acris. Ucris? Die Ruthe her! Die Ruthe her! Er heißt Ucron, kleiner Knabe! Laß doch du die Scholiasten zusrieden. Den andern nennen Sie, herr Pastor, Landin. Landin? Da haben wir's! Merkt's, ihr Quintaner, indem ich es dem herrn Lange sage, daß man keinen Commentator aus dem 16ten Jahrhundert einen Scholiasten nennen kann. Es wär' eben so abgeschmadt, als wenn ich den Joachim Lange zu einem Kirchenvater machen wollte.
- 3. Ich weiß es, herr Bastor, daß bei liquesacere in dem Wörterbuche zerlassen steht. Es ist aber hier von liquare und nicht liquesacere die Rede. Doch wenn Sie es auch bei jenem gefunden haben, so merten Sie sich, daß nur unverständige Anfänger ohne Unterschied nach dem Wörterbuch übersetzen. Bei vertex hätten Sie dieses thun sollen, und nicht hier; hier, wo es, wenn Sie anders deutsch reden wollten, durchaus nicht anging.
- 4. Gut, Sanadon soll Recht haben; vinum liquare soll den Bein sütriren, oder ihn durchsäugen heißen; obgleich noch etwas mehr dazu gehört. Ich weiß es, daß es dieses heißt, zwar nicht aus dem Sanadon, sondern aus dem Golumella und Plinius, von welchem lettern Sie, mein herr Lange, nichts mehr zu wissen scheinen, als was alvum liquare heißt. Sine Belesenheit die einen Apotheterzungen neidisch machen mag! Doch worauf ging denn nun meine Kritit? Darauf, daß tein Deutscher bei dem Worte zerlassen auf eine Art von Filtriren denken wird, und daß ein jeder, dem ich sage, ich habe den Wein zerlassen, glauben muß, er seh vorher gestvoren gewesen. Haben Sie dieses auch gemeint, herr Kastor? Beisnahe wollte ich das juramentum credulitatis darauf ablegen! Denn was Sie verdächtig macht, ist dieses, daß die Ode, in welcher die streitige Stelle vorkommt, augenscheinlich zur Winterszeit muß

gemacht worden seyn. Diesen Umstand haben Sie in Gedanken gehabt, und vielleicht geglaubt, daß Italien an Lappland gränzt, wo wohl gar der Branntwein gefriert. — In der Geographie sind Sie ohnedem gut bewandert, wie wir unten sehen werden. — Sie lassen gut dem Horaz der Leuconoe besehlen, ein Stüd aus dem Fasse auszuhauen, und es an dem Feuer wieder süssig zu machen. So habe ich mir Ihren Irrthum gleich Ansanzs vorgestellt, und in der Eile wollte mir keine andere Stelle aus einem Alten, als aus dem Martial beisallen, die Sie ein wenig aus dem Traume brächte. Was sagen Sie nun? Kann ich die Ruthe weglegen? Oder werden Sie nicht vielmehr mit Ihrem Dichter beten müssen:

— — — neque
Per nostrum patimur scelus
Iracunda Jovem ponere fulmina.

Amar, das möchte zu erhaben seyn; beten Sie also nur lieber Ihr eigenes Verschen:

O wie verfolgt das Glud die Frommen! Hier bin ich garftig weggekommen.

— Bei Gelegenheit sagen Sie mir doch, auf welcher Seite Ihrer Horazischen Oben stehen biese Zeilen? Sie machen Ihnen Ehre!

### 2. B. Obe 1.

### Gravesque principum amicitiae.

Was soll ich von Ihnen denken, Herr Pastor? Wenn ich Ihnen zeige, daß Sie der einzige weise Sterbliche sind, der hier unter graves etwas and eres als schädlich verstehen will, was werden Sie als dann sagen? Lassen Sie uns von den französischen Uebersehern ansangen; sie sind ohnedem, wie ich nunmehr wohl sehe, Ihr einziger Steden und Stab gewesen. Ich habe aber deren nicht mehr als zwei bei der Hand, den Dacier und den Batteux. Iener sagt: vous nous decouvrés le secret des sunestes ligues des Princes; dieser sagt saft mit eben diesen Worten: les ligues sunestes des Grands.— Betrachten Sie nunmehr alte und neue Commentatores. Accon setzt für graves, perniciosas aut insidas, Mancinellus erklärt es

burch noxias. Hermannus Rigulus fest zu biefer Stelle: puta societatem Crassi, Pompeji et Caesaris, qua orbis imperium occuparunt, afflixerunt atque perdiderunt. Chabotius fügt binau: amicitiae Principum istorum fictae et simulatae erant, ideo et ipsis inter se et pop. Roman. perniciosae fuerunt. Robellius endlich in feiner für ben Dauphin gemachten Umfdreibung giebt es burch perniciosas procerum coitiones - - Sagen Sie mir, ift es nun noch blog Leffingifch? Sie erweifen einem jungen Critico, wie Sie ibn ju nennen pflegen, allgu viel Chre, Die Erflarungen fo verbienftvoller Manner nach ibm zu benennen. Laffen Sie fich noch von ihm fagen, daß Borag bier ohne Zweifel auf einen Musfpruch bes jungern Cato gielt, nach welchem er behauptet; non ex inimicitiis Caesaris atque Pompeji, sed ex ipsorum et Crassi societate amica omnia Reipubl. profecta esse mala — 36 bin des Auffchlagens mube; wenn Sie aber mehr Beit bazu haben als ich, fo forbere ich Sie hiermit auf, mir benjenigen Ausleger gu nennen, welcher auf Ihrer Seite ift. Ihre Entschuldigung von ber Bescheibenheit bes horaz ift eine Grille, weil ber Dichter nicht bas aweite, sondern bas erfte Triumvirat will verstanden wiffen. Daß gravis eigentlich fower beiße, brauche ich von Ihnen nicht zu lernen, und ich würde est febr wohl zufrieden gewesen fenn, wenn Sie fcmer gefest hatten. Allein Sie feben wichtig und bas ift abgeschmadt. Bei fomeren Banbniffen batte man wenigstens noch fo viel benten tonnen, daß fie ber Republit fcmer gefallen waren; bei Ihrem Beiworte hingegen läßt fich gang und gar nichts benten. Ueberhaupt muß Ihnen bas gravis ein fehr unbefanntes Wort gewefen fem, weil Sie es an einem anbern Drte gleichfalls falfc überfeten. Ich meine bie zweite Dbe bes erften Buche, wo Sie graves Persae burch harte Berfer geben. Diefe Ueberfetung ift gang wiber ben Sprachgebrauch, nach welchem bie Berfer eber ein weichliches als ein hartes Bolt waren. In eben biefer Dbe fagt Horaz grave seculum Pyrrhae, welches Sie ein klein wenig besser burch ber Pyrrha betrübte Beit ausbruden. Was erhellet aber aus angeführten Orten beutlicher als biefes, daß es bem Dichter etwas febr gemeines fer, mit bem Borte gravis den Begriff, fcablid, ichredlich, fürchterlich zu verbinden? Ohne Zweisel glauben Sie dem Dacier mehr als mir; hören Sie also, was er sagt, und schämen Sie sich auch hier Ihres Starrkopfs: il appelle les Perses graves, c'est à dire terribles, redoutables, à cause du mal qu'ils avoient sait aux Romains, comme il a déjà appelé le siècle de Pyrrha grave, par la même raison. An einem andern Orte sagt eben dieser Ausleger, daß gravis so viel als horribilis ware, ein Beiwort, welches Horaz den Redern, so wie jenes den Persern giebt:

## 2. B. Dre 4. Cujus octavum trepidavit aetas Claudere lustrum.

hier weiß ich nicht, wo ich zuerst anfangen soll, Ihnen alle Ihre Ungereimtheiten vorzugablen. Sie wollen mir beweisen, bag trepidare an mehr als einer Stelle gittern beiße, und verlangen von mir, ich foll Ihnen die Ausgabe bes Cellarius angeben, in welcher eilen ftebe. Sagen Sie mir, Berr Baftor, führen Sie fich bier nicht als einen tudischen Schulknaben auf? Als einen Schulknaben, bas Sie verlangen, Ihnen aus bem Cellarius mehr zu beweisen, als darin steben tann, als einen tudischen, daß Sie meine Worte verdreben, als ob ich gefagt hatte, daß trepidare überall eilen beiße. Seben Sie bod meinen Brief nach, wie babe ich geschrieben? Trepidare, find meine Worte, tann bier nicht gittern beißen; es beißt nichts als eilen. Berfteben Sie benn nicht, was ich mit bem bier fagen will? Gin Quintaner weiß es ja icon, wenn er diefes Bortden lateinisch burch h. l. ausgebrückt findet, daß eine nicht allzugemeine Bedeutung damit angemerkt werbe. Doch was predige ich Ihnen viel por? Sie muffen mit ber Nafe barauf gestoßen fepn. Run mobi! Erst will ich Ihnen zeigen, bag trepidare gar oft auch bei anbern Schriftstellern eilen beiße, und jum andern, baß es bier nichts anders heiße. Schlagen Sie also bei bem Birgil bas neunte Buch ber Aeneis nach, wie heißt ber 114. Bers? .

Ne trepidate meas, Teueri, defendere naves.

Was heißt es nun hier? Gilen. Haben Sie ven Julius Casar gelesen? haben Sie nicht darin gesunden, daß bleser tropiciere und

concursare mit einander verbindet? Was muß es da beißen? Gilen. Drei Zeugen find unwiderfprechlich. Schlagen Sie also noch in bem Livius nach, fo werben Sie, wo ich nicht irre, in bem 23ften Buche finden: cum in sua quisque ministeria discursu trepidat. Trepidare tann alfo eilen beigen, und beißt auch nichts anders in ber ftreitigen Stelle bes Horag. Alle Ausleger, fo viel ich beren bei ber Sand habe, find auf meiner Seite. Acron erklart es burch festinavit, Landinus burd properavit. Chabotius fest bingu: verbum est celeritatis: Lambinus fügt bei: usus est verbo ad significandum celerrimum aetatis nostrae cursum aptissimo. Rod einen fann ich anführen, ben Rodocus Babius. welcher fich mit bem Scholiasten bes Worts festinavit bebient. Bollen Sie einen neuern Reugen baben, fo wirb Ihnen vielleicht Dacier anftatt aller fenn tonnen. Sie scheinen feine Uebersetung nur immer ba gebraucht zu haben, wo fie zweifelhaft ift. Satten Ste bod auch bier nachgesehen, so murben Sie gefunden haben, bas er es volltommen nach meinem Sinne giebt: un homme dont l'âge s'est hâté d'accomplir le huitième lustre - Bier tonnte ich abbrechen, und meine Rritit ware erwiesen genug, wenn ich nicht noch auf Ihre feltsame Entschuldigungen etwas antworten mußte. Ich hatte gefagt, es muffe beswegen bier eilen beißen, weil man in bem vierzigsten Jahre schwerlich schon gittere. hierauf aber antworten Sie gang eifrig: Bas? ift bas fo etwas feltsames, bak ein Trinker, wie horag, ber auch nicht teufch lebte, im vierzigften Jahre gittert? - Dit Ihrer Erlaubniß, herr Baftor, bas ift nicht Ihr Ernft. Oben lachte ich schon über Sie, bag Sie, fich ju entschuldigen, ben Sorga zu einem Dichter machen, welcher fich meber um bas Sylbenmaaß, noch um bie Wortfügung befummert. Was foll ich mun bier thun, bier, wo Sie ibn, fich gu retten, gar ju einem Trunkenholbe und Surer machen, welcher in seinem vierzigsten Rabre die Gunden feiner Jugend bugen muß? Wenn Sie von dem guten Manne fo ichlecht benten, fo ift es tein Bunber, bag er Sie mit seinem Geifte verlaffen bat. Daß biefes wirklich muffe geschehen fenn. zeigen Sie aleich einige Beilen barauf, indem Sie auf eine recht tinbijde Art fragen: Was benn bas eilen bier fagen tonne? Ob Horaz schneller vierzig Jahr alt geworben, als es von Rechtswegen batte

fenn follen? Ob fein achtes Luftrum weniger Wochen gehabt, als bas siebente? Wahrhafte Fragen eines Mannes, bei bem bie gesunde Bernunft Abschied nehmen will! Sind Sie, herr Paftor, in ber That noch eben ber, welcher in feinen horazischen Oben fo vielen leblosen Dingen Geist und Leben gegeben, so manchem nothwendigen Erfolge Borfat und Abficht augeschrieben, so manchen Schein für bas Wefen genommen, turz alle poetische Farben so gludlich angebracht bat? Wie fann Sie jest ein Ausbrud befremben, ber, wenn er auch uneigentlich ift, boch unmöglich gemeiner febn tann? Das Nahr eilt zu Ende; die Reit eilt berbei; find Rebensarten, Die ber gemeinste Mann im Munde führt. Aber wohin verfällt man nicht, wenn man sich in den Tag hinein ohne Ueberlegung vertheidigen will! Die Rechthaberei bringt Sie sogat so weit, daß Sie sich felbst an einem anbern Orte eines Reblers beschuldigen, um Ihren Rebler nur bier gegen mich zu retten. Bas ich table, muß recht febn, und was ich lobe, muß falsch seyn. 3ch batte nämlich Ihre eigene Uebersetung ber Stelle:

### Sed vides quanto trepidet tumultu Pronus Orion.

wiber Sie angeführt, wo Sie das trepidare schlecht weg durch eilen übersett haben. Allein Sie wollen lieber das Zittern weggelaffen haben, als mir Recht geben. Pronus trepidat, sagen Sie, heißt: er eilt zitternd hinunter. Ich habe das Wort pronus — (Hier mag ich mich in Ucht nehmen, daß ich für Lachen nicht einen Klets mache) — burch eilen ausgedrückt, das Zittern habe ich weggelassen, weil ich zu schwach war, das schone Bild vollkommen nachzumalen. Und also haben Sie in der That pronus durch eilen ausgedrückt? Ich denke, dieses heißt hier zum Untergange? Sagen Sie es nicht selbst?

Doch siehst du nicht mit was vor Brausen Orion Zum Untergang eilet.

Wahrhaftig, Sie mussen jest Ihre Augen nicht bei sich gehabt haben, ober Ihre Uebersehung hat ein Anderer gemacht. Sie wissen ja nicht einmal, was die Worte heißen, und wollen das durch eilen gegeben

haben, was doch wirklich punch zum Unde is eine gegebensitism isch Ich will nur weiter gehen, weiles köchrich seweivirde e überseinen Gegner, der sich im Stoube ja, beruft winden wuße mcCauchen.

ine tie Laft ves zu ibremodbellugje fie

Nondymiania sonipatis ng aroit o noo

tes Cilicamaches veraus haben, laftshir aroupel

Dieses hatten Sie almein Hem Baston; iburchauf benft ind ch ber Sulb bes Gatten nicht gemach fie nu überfestig Ich cabelle baran, theils daß Sie bier gant inn den mirechten Stells alle Worte gebraucht, theils bag Sie ben Sint wirt febitt batterit. Mit Sas erfte antworten Sie: Horaz brauche felbst eble Morte, welches auch Dagier ertannt habe. Allesn berzeihen Sie mir, Horaz braucht nicht eble fondern ehrbare Worfe, und wenn Dacier fich ertlart; c'ast un mot honnête, so tann fun einer melder gar tein französisch fann, wie Sie, hinzuseten : melt's etn ehet Mart! Mer's seber; honnête heißt nicht ebet, sonoern ehr ar. Ich habe Ihnen nicht vermehren wollent, elftbate Borte von Bieren zu brauchen, mobi aber ed le. Jelle habert toon Chabolius und andere in der Stelle des boras erkannt, ob bletet gleich binzu fest: mon minns esse in his verbis translatis obschenitatis, quam si res fuisset propris enunciata, auf figido pere, auf mutone etc., Diese ober sinde id nicht, weil Gord eil viet zu guter Dioter war, als das er nicht alle seine Anstitude ilag der Metapher, in der er war, dathe abmessen jollen. Over glanden Sie wirflich, bag munia und hil is van gleidem Weriffe sind beitegen Sie benn nicht, bak Duld ein Most ift, welches von bent Gobern gegen ben Niedrigen, in gapt pop Gott gebraucht with, von bas Unbegreiftiche in einer Liebe gegen ben Den Menichen anszudrutten? Doch genug hierpon laffen Sie uns meinen meiten Tabel näher hettrochen, welcher die Nebersehung selbit angehe. Alie ganze Stivide dei vem Horat ist diese roen nich der nondonurgesi in gestrochen geschafter ingenmisselt, snund in moderniches Anglym, expecte, ferre ingumisselt, snund in mod ist

in figures are unioned than an one analysis of the property of the control of the

Ich wurde es ungefähr so ausbruden: Noch taugt sie nicht mit gebändigtem Raden das Joch zu tragen; noch taugt sie nicht die Dienste ihres Nebengespanns zu erwiedern und die Last des zu ihrem Genusse sich auf sie stürzens den Stiers zu ertragen. Sie aber ber Sie noch den Nachdrud des Sylbenmaaßes voraus haben, lassen den Dichter sagen:

Sie kann noch nicht mit bem gebeugten Raden Das Joch ertragen, sie ist noch Der Hulb bes Gatten nicht gewachsen, Sie trägt noch nicht bie Last bes brünftigen Stiers.

Sier nun habe ich getabelt, und table noch, bag Sie bei bem zweiten Gliebe, nondum munia comparis æquare valet, ohne Noth und jum Rachtbeile Ibres Originals von ben Worten abgegangen find. Ich fage zum Nachtheile, weil Horaz baburch ein Schwäter wirb, und einerlei zweimal fagt. Der buld bes Gatten nicht gewachsen febn und die Laft bes brunftigen Stiers nicht tragen konnen, find bier Tautologien, bie man taum einem Opid vergeben wurde. Sie fallen aber pollig meg, fo wie ich ben Sinn bes Dichters ausbrude, ob Sie gleich gang ohne Ueberlegung vorgeben, baß ich alsbann bas zweite Glied zu einer unnöthigen Wiederholung bes ersten mache. Da, bas Jod noch nicht tragen konnen, ohne Zweifel weniger ift, als die Dienste bes Nebengespanns noch nicht erwiedern können; so steigen bei mir bie Ibeen, nach bem Geifte bes horag, volltommen icon. Muß man dieses noch einem Manne beutlich machen, ber auf bem Lande in der Nachbarschaft solcher Gleichnisse lebt? Bergebens stellen Sie mir hier einige Ausleger entgegen, welche unter munia die Beiwohnung verfteben. Diefe Manner wollen weiter nichts fagen, als mas es bei Anwendung ber gangen Metapher auf ein unreifes Dabden beißen tonne. Sie fangen ichon bei jugum an, die Ginkleidungen wegzunehmen und fein ander jugum barunter zu verstehen, als bas bei dem Blautus, wo Balinurus fragt: jamne ea fert jugum? und worauf Phädromus antwortet: pudica est neque dum cubitat cum viris. Wenn Sie ihnen, herr Paftor, bort gefolgt find, warum auch nicht hier? Warum haben Sie nicht gleich gefagt: fie tann

noch nicht beforungen werden? Es wurde zu Abrem: fie ift ber Sulo bes Gatten noch nicht gewach fen, volltommen gepaßt baben. - Doch ich will mich bier nicht langer aufhalten, ich will bloß noch ein paar Reugniffe für mich anführen und Sie laufen laffen. Grasmus fagt: Metaphora ducta a juvenca, cui nondum suppetunt vires ut in ducendo aratro pares operis vires sustineat. Cruquius fest bingu: ques nondum est jugalis, ques non sequo et pari labore concordiaque cum suo pari, id est, marito, jugum et munia molestiasque tractat familiares. Lubinus ertlart die streitige Stelle: nondum munia, onera et labores, una cum compare suo (cum quo jugo juncta incedit) pari robore ferre et ex æquo præstare valet. Alle diese werden es auch gewußt baben, was man unter munis verfteben tonne, wenn man es nach dem sonsu nupto nehmen wolle; sie baben aber gesehen, daß man es bier nicht verfteben muffe und biefes, herr Baftor, batten Sie auch feben follen.

2. B. Dbe 12.

Dum flagrantia detorquet ad oscula Cervicem.

Auch hier wollen Sie noch streiten? Ihr ben hals ben beißen Ruffen entziehen soll also nicht bas Gegentheil von dem senn, was horaz sagen will? Ich bitte Sic, betrachten Sie doch die Stelle mit kaltem Blute, wenn Sie es fähig sind, noch einmal.

Dum flagrantia detorquet ad oscula Cervicem, aut facili sævitia negat Quæ poscente magis gaudeat eripi etc.

finden Sie, der Sie sonst ein Mann von Geschmad sind, denn nicht, daß horaz bier durch das aut einen kleinen Gegensat macht? Jest, will er fagen, dreht sie ben hals schmachtend den heißen Kussen entgegen; jest versagt sie das mit verstellter Graufamteit, was sie sich doch nur allzu gern rauben läßt. — Doch Sie wollen keine Eründe annehmen; Sie wollen alles nur durch Zeugnisse berühmter Ausleger Leigelegt wissen. Auch mit diesen könnte ich Sie überschitten, wenn mich die Mühe des Abscheiber

nicht verdröße. Ich muß Ihnen aber sagen, baß sie alle auf meiner Seite find, nur die zwei nicht, welche Sie anführen. Und wer find bie? Den einen nennen Sie Acrifius und ben andern Borphpr. Bas ift bas für ein Mann, Acrifius? - Endlich werbe ich Erbarmung mit Ihnen baben muffen, Berr Baftor. Gie wollen abermals Acron fagen. Ich batte Ihr obiges Acris gerne für einen Drudfehler gebalten, wenn mir nicht biefe noch falichere Wiederholung fo gelinde ju febn vermehrte. Diffen Gie benn aber, mein lieber Berr Gegner, marum die beiden Scholiaften Acron und Borphyrio auf Ihrer und nicht auf meiner Seite find? Desmegen, weil fie, wie es aus ber Unmerkung bes erstern offenbar erhellt, eine andere Lesget gehabt und anstatt detorquet ad oscula, detorquet ab osculis gefunden baben. Saben Sie benn auch biefe Lesart? Sie haben fie nicht, und find ihr auch nicht gefolgt, weil Sie es fouft in Ihrer Antwort murben erinnert haben. Die Anmerkung, Die Dacier zu Diefer Stelle macht, ift febr grundlich, und nur Ihnen icheint fie nicht binlanglich. Aber warum benn nicht? Etwa weil sie Ihnen wiberspricht? Ober baben Sie fie nicht verstanden? Das tann fepn; ich will alfo ein Werk der Barmherzigkeit thun und fie Ihnen überseten, weil fie ohnebem die beste Rechtfertigung meiner Rritit fenn wird. "Es lagt "fich, fagt er, nichts galanters und nichts beffer ausgebrudtes als "biefe vier Berfe erdenken. Den erften aber hat man nicht wohl ver-"ftanden, weil die Ausleger geglaubt, Horaz wolle fagen, bag Licinia "ihren Mund ben Ruffen bes Macenas entziehen wolle; allein fie "haben nicht überlegt, baß er, wenn biefes mare, nothwendig batte "fagen muffen: detorquet ab osculo und nicht ad osculum. Horas "fagt alfo, daß Macen von Liebe gleich ftart entflammt fen, Licinia "moge nun mit ihrem Munde seinen Ruffen begegnen wollen, ober "auch auf eine nicht abschreckende Art feiner Liebe widersteben. Detorquet cervicem ad oscula, sagt man von einem Mädden, bas. "indem es thut als ob es den Ruffen ausweichen wolle, feinen Sals "fo zu wenden weiß, daß ihr Mund mit dem Munde ihres Geliebten "aufammen tommt. Man wird gesteben, daß diese Ertlarung gegen-"martiger Stelle eine gang andere Wendung giebt." - - 3ch bin bier mit bem Dacier polltommen gufrieben, nur bag er mir ein wenia

zu stolz thut, gleich als ob dieser Einfall bloß aus seinem Gehirn gestommen seh, da ihn doch alle gehabt haben, und nothwendig haben müssen, welche ab osculis lesen. So gar der Paraphrast Lubinus sagt: dum roseam suam cervicem ad oscula tua, ut tidi gratificetur, inclinat et detorquet.

#### 3. B. Obe 21.

Nun tomm ich auf einen Bunct, der Ihnen, herr Bastor, Gelegenheit gegeben hat, eine wahrhafte Bettelgelehrsamkeit zu verrathen. Ich habe in dieser Dbe getabelt, daß Sie prisci Catonis burch Priscus Cato überfest haben. Ich habe baju gefest, bag man fich biefe Ungereimtheit kaum einbilden konne, und endlich die Frage beigefügt, welcher von den Catonen Briscus gebeißen babe? Erftlich also muß ich Ihnen zeigen, daß Sie Ihrer Rechtfertigung ungeachtet bennoch falsch übersett haben; und bernach muß ich selbst meine eigene Frage rechtfertigen. Doch ich will bas lettere querft thun, weil ich alsbann etwas fürzer fenn fann. Welcher von ben Catonen bat Briscus geheißen? Biber biefe Frage führen Sie mir, grundgelehrter herr Paftor, bas Reugnis bes Dacier und bes Mancinelli an, welche beibe fagen, bag ber altere Cato Briscus gebeißen babe. Gi! Dacier und Mancinelli! Mancinelli und Dacier! Sind bas die Leute, mit welchen man etwas Streitiges aus ben Alterihumern beweiset? Reine bessern wiffen Sie nicht? Babrhafte Bettelgelehrsamkeit, um es noch einmal zu wiederholen! Wenn ich nun behauptete, Dacier babe ben Mancinelli ausgeschrieben, und Mancinelli rebe ohne Beweiß; was würden Sie wohl thun? Sie würden diese Ihre Fontes noch einmal au Rathe sieben; Sie wurden seben, ob fie feine andere Fontes anführen. Allein fie führen feine an; was nun gu thun? Das weiß Bott! Doch, herr Baftor, ich will Sie in biefe Berlegenheit nicht feken. Das batte ich bavon, mit etwas zurfichzuhalten, welches im gerinaften nicht wider mich ift. Lernen Sie also von mir, mas ich weder von dem Mancinelli, noch dem Dacier habe lernen durfen, daß Diese Shre beiben Belben obne 3meifel ouf eine Stelle bes Blutarchs in bem Leben bes altern Cato zielen. Exceleiro de, beißt es auf meiner 336. Seite ber Wechel'ichen Ausgabe, to rorto rov

όνοματων προτερον ού Κατων άλλα Πρισκος, ύςερον δε τον Κατωνα της δυναμεως έπωνυμον έσχε. Ρωμαιοι γαρ τον έμπειρον Κατωνα όνομαζουσιν. Wenn es Shnen, mein lieber herr Baftor, mit bem Griechischen etwa fo geht, wie mit ben algebraischen Aufgaben, bie zu versteben, nach ber vierten Seite Ihres Schreibens, es febr viel toften foll, fo folagen Sie die Ueberfegung bes herrn Rinds, die 520. Seite bes 3. Theils auf, mo Sie folgendes finden werben: "Im Anfang bieß fein britter Rame Briscus und nicht Cato, welchen man ihm wegen feiner Klugheit beilegte, weil Die Römer einen flugen und erfahrenen Mann Cato beißen." --Gi, mein herr Lange! Dache ich Ihnen hier nicht eine entsetliche Freude! 3ch gebe Ihnen ben Dolch felbft in Die Sand, womit Gie mich ermorben follen. Richt? Che Sie aber guftogen, bitte ich, fo feben Sie die griechische Stelle noch einmal an. Liegen folgende Sate nicht deutlich barin? Der altere Cato bat niemals mehr als brei Namen gehabt; er bieß Briscus bis er anfing Cato zu beißen; fo bald er Cato biek, verlor er ben Ramen Briscus; und nie bat er aufammen Briscus Cato gebeißen, nelches vier Ramen ausmachen wurde, Die er nach bem Zeugnisse Blutarche nie geführt bat. Wenn ich also gefragt habe, welcher von ben Catonen Briscus genannt worben, fo hat nur herr Bafter Lange, ber feinen Gegner fur fo unmiffend balt, als er selbst ift, glauben tonnen, als ob ich so viel fragen wolle, welder von ben Catonen, ebe er Cato gebeißen, ben Ramen Briscus geführt habe? Bas murbe biefes zu ber Stelle bes Horaz belfen . mo nicht von einem Manne gerebet wird, ber zu verschiedenen Beiten erft Briscus und bernach Cato gebeiben, sondern von einem, welcher beibe Ramen zugleich, wie herr Lange will, geführt haben foll? Reine Frage Scheint burch bie Austaffung eines einzigen Borts ein wenig unbestimmt geworden zu fenn. 3ch batte nämlich, um auch ben Bers, brebungen feine Bloge ju geben, mich fo ausbruden follen: Belder von ben Catonen bat benn Briscus Cato geheißen? Auf biefe Frage nun ift ummöglich anders zu antworten als: teiner. Mancinelli und Dacier felbft unterscheiben die Beiten, und fagen nicht, daß er Briscus Cato jugleich gebeißen babe. Sie begeben folglich einen Schniker. wenn Sie nach Ihrer Art recht wipig fenn wollen, und im Tone ber

alten Beiber fagen : es war einmal ein Mann, ber bieß Briscus. und bekam ben Bunamen Cato. Rein, mein altes Mutterden, bas ift falich : fo muß es beißen : es war einmal ein Mann, beffen Buname Briecus burd einen andern Zunamen Cato verbrungen marb. - - Doch laffen Sie uns weiter geben. - Da es also biftorisch unrichtig ift, bag jemale ein Briscus Cato in ber Belt gewesen ift. fo tonnte es, wird man mir einwenden, gleichwohl bem Dichter erlaubt fenn, biefe zwei Namen gufammen zu bringen. Gut! und bas ift ber zweite Bunct, auf ben ich antworten muß; ich muß nämlich zeigen, baß horas bier gar nicht Willens gewesen ift, eine Brobe feiner Renntniß ber Catonifchen Familiengeschichte ju geben, und baß ein herr Lange, ber biefes glaubt, ihn gelehrter macht, als er fenn will. Diefes zu thun, will ich, um mir bei Ihnen ein Anfeben gu machen, alte und neue Ausleger anführen und zugleich bie Grunde untersuchen, welche fie etwa mogen bewogen haben, so wie ich gu benten. Ueberhaupt muß ich Ihnen fagen, baß ich unter mehr als breißig beträchtlichen Ausgaben teine einzige finde, die bas priscus mit einem großen P fdreibt, welches boch nothwendig febn mußte, wenn ibre Beforger es für einen Aunamen angeseben batten. Rennen Sie mir boch, Bunbers balber, biejenige, bie in biefem Buncte fo ctwas besonderes bat. Ihr eigner Text, welchem es sonft an bem Besondern, weniastens in Ansehung ber Fehler, nicht mangelt, bat die gemeine Schreibart beibebalten: fo bag ich icon entschuldigt genug ware, wenn ich fagte, ich habe Sie beurtheilt, fo wie ich Sie gefunben. Denn mehmegen lagt ein Ueberseter fonft fein Original an bie Seite bruden, wenn er es nicht beswegen thut, bamit man feben foll, mas für einer Legart, mas für einer Interpunction er gefolgt fep? Geschieht es nur barum, bamit bas Buch einige Bogen ftarter werbe? Umsonft sagen Sie, es sep mit Fleiß geschehen, und bie Ursache gebore nicht hierher. Sie gehört hierher, herr Baftor, und nicht fie, sondern Ihr unzeitiges Siegsgeschrei hatten Sie weglaffen follen -- Lassen Sie fich nun weiter lebren, baß alle Ausleger bei biefer Stelle fich in zwei Claffen abtheilen. Die einen verfteben ben altern Cato, ben Sittenrichter, barunter, bie andern ben jungern, welchen sein Tod berühmter als alles andere gemacht bat. Jene, worunter

Accion Bliven ogs burch antiquioris ober veteris, und taffen filt es nitif in ben Sinn toninen, das Borgeben des Plutarchs bierber ju giebeit, bb es ibnen gleich, ohne 3meifel, fo wenig un: bekannt gewesen ift, als mirio Diefe, welche fich besonders darauf berufen, bag man ben Stittenkrichter wohl wegen ber alleraußerorbentlichften Magigung gelobt," nirgende aber wegen bes übermaßigen Trunts getavelt finbe; bailman bingegen von feinem Entel an mehr als einem Orte leje, baffet ganze Rachte bei bem Beine ge-feffen und ganze Lage bei bem Brettspiele zugebracht habe: biefe, fage ich, Lambitus, Chabottus ic. versteben unter priscus einen folden, welcher femen Sitten nach aus bet alten Welt ist, und nehmen es für severus an. Einer von ihnen, Landinus, scheint sogar eine andere Lesart gehabt und anstatt prisch prisch, welches alsdann mit virtus ju verbinden mare, gefunden ju haben. Er fest bingu: prisca virtus, que talis fuit qualis olim in priscis hominibus esse consuevit. 3d geftebe, bag mir biefe Abweichung ungemein gefallen murbe, wenn fie nicht offenbar wider bas Sylbenmaaß mare. — Doch was fuche ich 3bre Biberlegung fo weit? Ihre zwei Babrmanner, Mancinellus und Dacier; find Ihnen ja felbst zuwider; und wenn es nicht jedem Lefer in Die Mugen fallt, fo tommt es nur baber . weil Sie ihre Reugniffe minder vollständig angeführt haben. 3ch will diefen ffeinen Betrug entbeden. Bei bem Dacier hatten Sie nicht bloß einen Theil ber Anmertung, fonbern auch die Ueberfepung felbst beifugen follen. Doch bas mar Ihnen ungelegen, weil biefe ausbrudlich für mich ift. Wenn Dacier fest geglaubt hat, bag priscus ben erstern Runamen bes Cato bebeute, fo fagen Sie mir boch, warum giebt er es gleichwohl burch la vertu du vieux Caton? Scheint er baburch nicht ertannt zu haben, bas feine Anmertung, fo gelehrt fie auch fen, bennoch nicht hierher gehore? Was vollends ben Mancinelli anbelandt, fo batten Sie nur noch einen Berioden mehr bingufegen burfen, um fich laderlich zu machen. Sagt er benn nicht ausbrudlich: poeta abusus est nomine, man muß ben jungern Cato und nicht ben Gittenrichter berfteben? Ober meinen Gie etma, baf ber Wiberpart bes Cafars auch Briscus einmal gebeißen babe. Wenn

Sie bem Mancinelli ein Factum glauben, warum auch nicht bas andere? — Doch ich will mich nicht länger bei Zeugnissen der Ausleger aushalten, sondern will nur noch durch den Parallelismus die wahre Bedeutung des prisous unwidersprechlich bestimmen. Ich sinde zwei Stellen bei dem Horaz, von welchen ich mich wundere, daß sie tein einziger von den Auslegern, die ich habe zu Rathe ziehen können, angeführt hat. Sie entschen alles. Die erste steht in dem 19. Briese des ersten Buchs. Horaz versichert gleich Ansanzs den Macenas, daß keine Gedichte lange leben könnten, welche von Wassertrinkern geschrieben würden; er macht diese Wahrheit zu einem Ausspruche des Cratinus und sagt:

Prisco si credis, Maccenas docte, Cratino.

Prisco Cratino. Ei, herr Pastor, Sie sehen, es ist hier auch vom Beintrinken, wie in unserer streitigen Stelle, die Rede; sollte wohl Cratinus auch einmal mit den Zunamen Priscus geheißen haben? Schlagen Sie doch geschwind den Dacier oder Mancinelli nach! — Die andere Stelle werden Sie in dem zweiten Briese des zweiten Buchs sinder, wo horaz unter anderm sagt, daß ein Dichter die alten nachbrücklichen Worte, um start zu reden, wieder vorsuchen müsse:

Obscurata diu populo bonus eruet atque Proferet in lucem speciosa vocabula rerum Quæ priscis memorata Catonibus atque Cethegis.

Hier haben Sie nun gar priscis Catonibus. Wenn in der Ode prisci der Zuname gewesen ist, warum soll er es nicht auch hier sepn? Ohne Zweisel haben alle Catone, nicht der Sittenrichter allein Briscus geheißen. Nicht, Herr Pastor? Den Dacier nachgesehen! hurtig!—— Us den letzten Keil will ich noch das Zeugniß eines noch lebenden Geslehrten ansühren,

Nostrum melioris utroque.

Es ist dieses der Herr Brof. Gesner, welcher in der Vorrede zu seinen seriptoribus rei rustice das priscus ausdrücklich zu nichts als einem Horazischen Spitheio macht, ob ihm schon die Stelle des Plutarche bekannt war, und ob er schon in andern alten Schriften

gefunden batte, daß man bieses Briscus mit unter bie Ramen bes Cato fete. Er rebet nämlich von bem Buche biefes alten Romers über den Aderbau, und nennt es, fo wie wir es jest aufzuweisen baben, congeriem parum digestam oraculorum quæ Plinius vocat veri et Prisci Catonis, und sest hingu: Horatianum illud epitheton tribuunt illi etiam inter nomina libri antiqui. Dieses aber ohne Zweifel auf keine andere Art, als ihn baburch von dem jungern Cato, burd bas Beiwort bes Aeltern, zu unterscheiben. ---Bas meinen Sie nun? haben Sie noch richtig überfett? Muffen Sie nun nicht gesteben, bag ich mit Grund getadelt habe? Werben Gie noch glauben, bag ich von Ihnen etwas lernen tann? Wenn Sie ber Mann waren, fo murbe ich weiter geben; ich murbe Ihnen über bie Stelle des Blutarche felbst, ob fie mir gleich, wie Sie oben gesehen baben, nicht widerspricht, einige Zweifel machen; Zweifel, die mir nicht erft feit gestern und heute beigefallen find. Doch mabrhaftig ich will sie berseten. Wenn ich schon von Ihnen keine Erläuterung au erwarten habe, so find boch die Leute eben so rar nicht, welche mehr als ich und Sie tennen. Bielleicht liest uns einer pou biefen, und nimmt bes Geschichtschreibers Bartei gegen mich, welches mir febr angenehm fenn wird. Sie aber, herr Baftor, überhupfen Sie nur

# Eine kleine Ausschweifung über obige Stelle bes Plutarchs.

Der griechische Schriftfeller melbet uns in dem angeführten Beugnisse dreierlei. Erstlich, daß Marcus Borcius der erste aus seiner Familie gewesen sey, welcher den Zunamen Cato geführt; Zweitens, daß er diesen Zunamen wegen seiner Mugheit betommen; Drittens, daß er vorher den Zunamen Briscus geführt habe. — Nun will ich meine Anmerkungen nach Puncten ordnen.

I. So viel ist gewiß, daß Plutarch der genaueste Geschichtschreiber nicht ist. Seine Fehler zum Crempel in der Zeitrechnung sind sehr häusig. Alsbann aber kann man ihm am allerwenigsten trauen, wenn er Umstände anführt; welche eine genauere Kenntnis der lateinischen Sprache ersordern. Diese, wie bekannt ist, hat er nicht besessen. Er sagt in dem Leben des ältern Cato von sich selbst,

daß er die Reden des Sittenrichters nicht beurtheilen könne, und die Art, wie er die lateinische Sprace erlernt zu haben vorgiebt, ist bekannt: aus griechischen Büchern nämlich, welche von der römisischen Historie geschrieben. Grundes also genug, ihn allezeit für verdächtig zu halten, so oft er sich in die römische Philologie wagt, die er wezigstens aus keinem griechischen Geschichtschreiber hat lernen können.

II. Daß unser Sittenrichter ber erste aus der Porcius'schen Familie gewesen seh, welcher Cato geheißen habe, muß ich dem Plutarch deswegen glauben, weil man auch andere Zeugnisse dasür hat. Eines zwar von den vornehmsten, wo nicht gar das einzige, ich meine das Zeugnis des Plinius (B. 7. Cap. 27.), ist sehr zweisdeutig. Er sagt Cato primus Porcius gentis. Kann dieses nicht eben sowohl heißen: Cato welcher der erste war, der den Namen Porcius führte, als es nach der gemeinen Auslegung heißen soll: der jenige aus dem Porcius schaften Geschlechte, welcher den Ramen Cato belam? Doch es mag das letzte heißen, so kann ich doch wenigstens

III. Die Blutardische Ableitung mit Grunde verbächtig machen. Gr fagt Ρωμαιοι τον έμπειρον Κατωνα ονομαζουσιν. Diefes ift offenbar falich, und er batte anstatt Karowa noth. wendig Karon schreiben follen, weil das Abjectivum ber Lateiner nicht cato sondern catus beißt. Sein lateinischer Ueberseter Bermannus Cruferus icheint biefen Fehler gemertt zu baben, und giebt deswegen die angeführten Borte: romani experientem Catum vocant. Doch, wird man fagen, ungeachtet biefes Gehlers fann die Ableitung bennoch richtig seyn; das Abjectibum mag catus beißen, vielleicht aber ist es in cato verwandelt worden, wenn es die Römer als einen Bunamen gebraucht haben. — Allein auch biefes vielleicht ift ungegrundet. Dan fieht es an bem Beifpiele bes Aelius Sextus, welcher eben biefen Bunamen betam und gleich: wohl nicht Cato fonbern Catus genannt ward. Gin Bers, welchen Cicero in bem erften Buche seiner Tusculanischen Streitunterredungen anführt und ber ohne Zweifel von bem Ennius ift, foll es bemeisen:

Egregie cordatus homo Catus Aeliu' Sextus.

Das Catus kann hier nicht als ein bloßes Beiwort anzusehen sein, weil cordatus das Beiwort ist und die lateinischen Dichter von Häufung der Beiwörter nichts halten. Es muß also ein Zuname seyn, und wenn es dieser ist, so sage man mir, warum ist er auch nicht hier in Cato verwandelt worden, oder warum hat nur bei dem Porcius das catus diese Beränderung erlitten? Wollte man sagen, jenes sey des Berses wegen geschehen, so würde man wenig sagen; oder vielmehr man würde gar nichts sagen, weil ich noch ein weit stärkeres Zeugniß für mich aufbringen kann. Das Zeugniß nämlich des Plinius, welcher (7. B. Cap. 31.) mit ausdrücklichen Worten sagt: præstitere coteros mortales sapientia, od id Cati, Corculi apud Romanos cognominati. Warum sagt er, welcher den alten Cato bei aller Gelegenheit lobt, Cati und nicht Catones, wenn er geglaubt hätte, daß die lette Benennung eben diese Abstammung babe?

IV. Ich will noch weiter gehen und es auch durch einen historifden Umftand bochft mabricheinlich machen, bag er ben Bunamen Cato nicht seines Berftandes und seiner Beisheit wegen bekommen babe. Ich berufe mich beswegen auf bas, was Cicero de senectute anführte er berichtet uns namlich, daß Cato erft in feinem Alter ben Zunamen Sapientis, bes Weisen, erhalten habe. Run fage man mir, wenn man hieran nicht zweifeln tann, ift es wohl mabricheinlich, bag man ibm aus einer Urfache zwei Aunamen folle gegeben baben? das man ibn schon in seiner Jugend ben Rlugen genannt, erft aber in feinem Alter für wurdig erfannt babe, ben Bunamen ber Beife ju führen & Denn biefes ift aufs höchfte ber Unterschied, welchen man zwischen catus und sapiens machen tann. Wenn mir jemand biefen Zweifel heben tonnie, fo wollte ich glauben, daß auch die andern zu heben waren. Die Ausflucht wenigstens, catus für acutus anzunehmen, so wie es Barro bei bem Aelius Sextus haben will, und ju fagen, unfer Borcius fev in der Jugend acutus, das ift verschmist, und in feinem Alter erft weise genannt worden, wird fich hierher nicht iciden, weil bas Berfchmitte ganz wider ben Charafter bes alten Sittenrichters ift, ber in feinem gangen Leben immer ben

geraden Weg nahm und mit der falschen Klugheit gerne nichts zu thun hatte.

V. Beil nun Blutard in ben obigen Studen bochft verbächtig ift, jo glaube ich nunmehr bas Recht zu baben, über bas Briscus felbst eine Anmerkung zu machen. Da ber altere Cato von verichiedenen Schriftstellern mehr als einmal Priscus genannt wird. theils um baburch die Strenge feiner Sitten anzuzeigen, welche völlig nach bem Muster ber alten Zeiten gewesen waren, theils ibn pon bem jungern Cato zu unterscheiben : ba vielleicht biefes Beiwort auch in ben gemeinen Reben, ibn zu bezeichnen, üblich mar, so wie etwa in ben gang neuern Reiten einer von ben allertapfersten Feldherren beinabe von einem ganzen Lande ber Alte, mit Busepung seines Landes, genannt ward; ba, sage ich, diese Berwechslung eines Beiworts in einen Rungmen ungemein leicht ift. so urtheile man einmal, ob fie nicht ein Mann, welcher die lateis nische Sprache nur halb inne batte, ein Plutarch gar wohl tonne gemacht baben? Ich glaube, meine Bermuthung wird noch ein außerordentliches Gewicht mehr betommen, wenn ich zeige, baß ein Römer felbst und sonft einer von den genquesten Geschichtschreis bern einen gleichen Fehler begangen babe. Ich fage alfo, baß sogar Livius bas Wort prisous als einen Ramen angenommen bat, wo es boch nichts als ein Unterscheidungswort ift, bei bem ersten Tarquinius nämlich, welcher bloß beswegen Priscus genannt ward, um ihn mit bem Superbo gleiches Ramens nicht zu perwechseln. Festus bezeuget biefes mit ausbrudlichen Worten, wenn er unter Priscus sagt: Priscus Tarquinius est dictus, quia prius fuit quam superbus Tarquinius. Man schließe nunmehr von dem Livius auf den Plutarch. Bare es unmöglich, daß ein Grieche ba angestoßen batte, mo ein Romer felbst auftößt?

Hier, mein Herr Pastor, können Sie wieder anfangen zu lesen. Haben Sie aber ja nichts überhüpft, so sollte es mir leid thun, wenn durch diese Ausschweifung etwa Ihre Vermuthung lächerlich würde, daß ich deswegen von dem Namen Briscus nichts gewußt habe, weil Bayle seiner nicht gedenkt. Wer weiß zwar, was ich für eine Ausgabe dieses Wörterbuchs bestige. Wo es aur nicht gar eine ist, die

ein prophetischer Geist mit den Schnigern des Laublingschen Bastors vermehrt hat. — Doch laffen Sie und weiter ruden.

#### 3. B. Ode 27.

### Uxor invicti Jovis esse nescis.

D herr Pastor, lehren Sie mich es doch nicht, daß diese Stelle eines doppelten Sinnes fähig ist. Als Sie vor neun Jahren den Horaz auf deutsch zu mißhandeln ansingen, wußte ich es schon, daß es heißen könne: Die weißt es nicht, daß du die Gattin des Jupiters bist und du weißt dich nicht als die Gattin des Jupiters aufzuführen. Wenn ich nöthig hätte mit übeln Wendungen meine Kritik zu rechtsertigen, so dürste ich nur sagen, daß Ihre Nebersetzung von diesem doppelten Sinne keinen, sondern einen dritten ausdrücke.

Du weißt's nicht, und bift bes großen Jupiters Gattin.

Kann dieses nicht ohne viele Berdrehung heißen: Ob du schon des Jupiters Cattin bist, so weißt du dennoch dieses oder jenes nicht. Doch ich brauche diese Ausstucht nicht, und meinetwegen mögen Sie den ersten Sinn haben ausdrücken wollen. Sie haben doch noch schulknabenmäßig übersett. Denn was thut ein Schulknabe bei solchen Gelegenheiten? Er nimmt den ersten den besten Sinn, ohne sich viel zu bekunmern, welchen er eigentlich nehmen sollte. Er ist zusrieden, es seh nun auf die eine oder auf die andere Weise, den Wortverstand ausgedrückt zu haben. Dieses nun haben Sie auch gethan, atqui, ergo. Umsonst sagen Sie mit dem Dacier, Ihr Sinn seh dem Zusammenhange gemäßer. Ich sage: nein, und jedermann wird es mit mir sagen, der das, was darauf solgt, überlegen will. Durch was hat Horaz das zweideutige

Uxor invicti Jovis esse nescis

gemiffer bestimmen tonnen, ale durch bas gleich barauf folgenbe

Mitte singultus: bene ferre magnam Disce Fortunam.

Bas ist beutlicher, als daß horaz sagen will: glaubst du, daß Seufzer und Thranen einer Gattin des Jupiters anstehen? Lerne bich boch in

bein Glad finden! Lerne doch zu sehn, was du bist! — — Ich will noch einen Beweis ansühren, den sich ein Herr Lange freilich nicht vermuthen wird, der aber nicht weniger schließend ist. Es ist unzwidersprecklich, daß Horaz im dieser Ode das Idulion des Moschus, Europa, in mehr als einer Stelle vor Augen gehabt hat. Es ist also auch höchst wahrscheinlich, daß Horaz die Europa in den Umständen angenommen habe, in welchen sie Moschus vorstellt. Nun weiß sie es dei diesem, daß nothwendig ein Gott unter dem sie tragenden Stiere verborgen sehn musse. Sie sagt:

Πη με φερεις, θεοταυρε; — —

Ή ψα τις έσσι θεος;

— — — ελπομαι είσοραασθαι

Τονδε κατιθυνοντα πλοον προκελευθον έμετο.

Und ber Stier fpricht ausbrudlich ju ihr:

Θαρσει παρθενικη -- --

Αύτος τοι Ζευς είμι, και έγγυθεν είδομαι είναι Ταυρος.

Sollte ihr alfo horaz nicht eben biese Wissenschaft gelassen haben? Rothwendig, weil er sie erst alsbann tlagen läßt, nachdem ihr Jupiter, unter einer bessern Gestalt, den Gürtel gelöst hatte.

Bußte sie es aber schon, daß Jupiter ihr Stier gewesen war, so wäre es wahrhaftig sehr abgeschmadt, wenn ihr Cupido bei dem Hotaz mit dem

Uxor invicti Jovis esse nescis

nicht mehr fagen wollte, als sie schon wußte, und wenn seine Worte teine consolatio cum reprehensione waren, wie sich ein Ausleger darüber ausdrückt.

4. B. Dbe 4.

Nehmen Sie mir es boch nicht übel, mein herr Bastor; mit bem Borwande eines Drucksehlers kommen Sie hier nicht burch. Denn

gesetzt auch, es sollte statt Ziegen Zähne heißen, so würde Ihre Uebersetzung gleichwohl noch sehlerhaft seyn. Sehen Sie doch die Stelle noch einmal an! Heißt denn caprea lacte depulsum leonem dente novo peritura vidit, die Ziege sieht den Löwen und nimmt den Tod von jungen Zähnen wahr? Es ist hier etwas mehr als wahrnehmen, Herr Pastor. Sie soll selbst der Raub der jungen Zähne seyn. Außerdem ist noch dieses zu tadeln, daß Sie caprea durch Ziege sibersetzen und es sür einerlei mit capra halten. Sinem wörtlichen Uebersetzer, wie Sie seyn wollen, muß man nichts schenken.

5. B. Dbe 11.

Und endlich komme ich auf die lette Stelle, bei welcher ich das wiederholen muß, was ich schon oben angemerkt habe. Sie scheinen dem Dacier nur da gesolgt zu seyn, wo seine Uedersetzung zweiselhaft ist. So geht es einem Manne, dem das Vermögen zu unterscheiden sehlt! Wenn doch dieser französische Uedersetzer so gut gewesen wär und hätte nur ein einziges anderes Erempel angesührt, wo impar indigne heißt. Zwar Herr Pastor, auch alsdann würden Sie nicht Necht haben, denn ich muß auch hier Ihre Unwissenheit in der französischen Sprache bewundern! Heißt denn indigne nichtswürdig? Unwürdig heißt es wohl, und dieses hätte in Ihrer Uedersetzung mögen hingehen. Nichtswürdig aber ist wahrhaftig zu toll. Ober glauben Sie, daß beides einerlei ist? Gewiß nicht! Sie sind zum Erempel ein unwürdiger Uedersetzer des Horaz; sind Sie deßwegen ein nichtswürdiger? Das will ich nicht sagen; ich hosse aber, daß es die Welt sagen wird. — Ohe jam satis est. —

Ja wirklich genug und allzuviel, ob es schon für einen Mann, wie Sie mein Herr Lange sind, noch zu wenig seyn wird! Denin nie mand ist schwerer zu belehren, als ein alter hochmutchiger Jgnorant. Iwar bin ich einigermaßen selbst daran Schuld, daß es mir schwer geworden ist. Warum habe ich Ihnen nicht gleich Ansanzs lauter Fehler wie das ducentia vorgeworsen? Warum habe ich einige unter mengt, auf die man zur äußersten Noth noch etwas antworten kann?

— Doch was ich damals nicht gethan habe, das will ich jest thun. Ich komme nämlich auf meine zweite Unterabtheilung, in welcher

wir mit einander, wenn Sie es erlauben, nur das erste Buch der Oben durchlaufen wollen. Ich sage mit Fleiß nur das erste, weil ich zu mehreren nicht Zeit habe und noch etwas Wichtigers zu thun weiß, als Ihre Exercitia zu corrigiren. Ich verspreche Ihnen im Boraus, durch das ganze Buch in jeder Obe wenigstens einen Schnizer zu weisen, welcher unvergeblich senn soll. Alle werden sie mir freilich nicht in der Seschwindigkeit in die Augen fallen, nicht einmal die von der ersten Größe alle. Ich erkläre also, daß es denjenigen, die ich übersehen werde, nicht präjudicirlich senn soll; sie sollen Fehler nach ihrem ganzen Umfange bleiben, so gut als wenn ich sie angemerkt bätte! Lux Sache.

1. B. 1. Obe.

Trabe Cypria heißt nicht auf Balten aus Epprien. Die Insel heißt Cyprus, ober Cypern; Cyprius, a, um, ist bas Abjectivum bavon. Hier mache also ver Herr Schulmeister ein Areuz! Es ist sein Glud, baß sich ber Anabe hier nicht mit bem Drucksehler entschulbigen kann, weil Cypern, so wie es eigentlich heißen sollte, wider bas Sylbenmaaß seyn warde.

Am Ende dieser Ode sagen Sie, herr Pastor: Die Flöte be-

gieben. Gine schredlich abgeschmadte Rebensart!

2. Doe.

Die Beilen:

Vidimus flavum Tiberim, retortis Littore Etrusco violenter undis

überseten Sie:

So sahn auch wir die rückgeschmisnen Wellen Des gelben Tibers am Etruscischen Ufer 2c. Kalich! es muß beißen:

So sahn auch wir die vom Etruscischen Ufer Des gelben Tibers rüdgeschmißne Wellen.

3. Dbe.

Tristes Hyadas wurde nicht der trübe Sieben ftern, sondern das trübe Siebengestirn heißen, wenn nur Plejades und Hyades nicht zweierlei waren. Ha! ha! ba!

Vada hatten Sie nicht burch Furthen geben follen, weil man über Furthen nicht mit Rachen zu sehen nöthig hat. Seben Sie nach, was Dacier bei biesem Worte angemerkt hat.

#### 4. Dbe.

Cytherea Venus geben Sie durch Bythere. Wenn dieses Wort auch recht gedruckt ware, so warde es dennoch salsch seyn, weil Cythere zwar die Insel, aber nicht die Benus, die nach dieser Insel genannt with, heißen kann.

5. Dbe.

Quis multa gracilis te puer in rosa Perfusus liquidis urget odoribus, Grato, Pyrrha, sub antro.

Diefes übersehen Sie so:

Bas für ein wohlgestalter Jüngling, o Byrrha, Bebient bich im biden Rosengebufche Bon Baljam nas in angenehmer Grotte.

Bachsen etwa in Laublingen bide Rosengebusche in Grotten? Das in ross hatten-Sie durch auf dem Rosenbette geben follen.

### 6. Dbe.

Die Zeile cantamus vacui, sive quid urimur haben Sie ungemein schlecht übersett: von Arbeit befreit und wenn die Liebe mich reizet. Erstlich haben Sie ben Gegensap verdorben und das sive in und verwandelt, welches ohne Zweisel daher entstanden ist, weil Sie zweitens die Arast des Worts vacuus nicht eingesehen haben; es heißt hier vacuus ab amore, nicht aber a labore.

## 7. Dbe.

Es ist Ihnen nicht zu vergeben, daß Sie in ber flufzehnten Zeile bie mahre Stärke bes mobilibus nicht gewüßt und es durch Ihr elendes nimmer ställe gegeben haben.

# 8. Dbe.

Aus biefer Ode ist der getadelte Oelzweig. Ich tann sie aber bestwegen auch hier nicht übergeben; weil ich und Ihrer Uebersetzung mit Berwunderung gelernt habe, das schon die alten Römer, vielleicht wie jest die sogenannten Schubengilden, nach den Scheibe geschoffen baben. Sie sagen:

Den ehemals ber Scheibenfous und Wurffpies erhoben.

#### 9. Dbe.

hier table ich, das Sie Diots durch Urne Aberset haben. Sie mussen eine vortressliche Kenntnis der alten römischen Maaße haben! Merten Sie sich doch, das Diots so viel als Amphors, Urns aber das dimidium amphorse ist.

#### 10. Dbe.

Nepos Atlantis — Jusammen, ihr Schullnaben, um ihn auszuzischen! — giebt herr Lange durch: Du Sohn des Atlantes. Erstlich des Atlantes; es heißt nicht Atlantes, gen. Atlantis, sondern Atlas, antis. Zweitens Nepos heißt nicht Sohn, sondern Enkel. Mertur war der Maja und des Jupiters Sohn, Maja aber war die Lochter des Atlas.

#### 11: Obe.

Aus dieser Neinen Obe ist das zerlaß den Wein. Roch will ich anmerten, daß das oppositis pumicibus durch nahe Felsen schlecht übersetzt ist.

# 12. Obe.

Quem virum, aut heroa, lyra vel acri Tibia sumis celebrare Clio?

Quem Deum?

# Diefes überfegen Gie:

Sprich Clip, was ist's für ein Mann, Bas für ein Helb, den du jest mit der Lever; Bas ist's für ein Gott, den du. Mit scharfer Alote seierlich willst laben?

Bestimmen Sie boch nichts, was harn hat wollen unbestimmt laffen! Sie stohern überall, wo Sie auch mir ben kleinften Tritt por sich thun wollen. Sie ziehen die Flöte auf den Gott und die Lever auf den Mann, welches gleich das! Gegentheil von dem ist, was Dacier und andere angemerkt haben. On remarque, lagt jener,

que la lire était pour les louanges des Dieux, et la flûte pour celles des hommes.

#### 13. Obc.

Seu tibi candidos turparunt humeros immodicæ mero rixæ. Dieses geben Sie so: wenn beine Schultern ein schrankenloser Zani mit Weine bestedt. Ei! wo ist denn Ihr kleiner Schulknabe, den Sie das Nachdenken getauft haben, bler gewesen? Er wurde Ihnen gewiß gesagt haben, daß man das mero nicht zu turparunt, sondern zu immodicæ ziehen musse.

# 14. Doe.

Carines wurden Sie in der siebenten Zeile nicht durch Nachen gegeben haben, wenn Sie die mahre Bedeutung dieses Worts gewußt hatten. Carina ist der untere Theil des Schiffs, und eben das, mas die Griechen zoones nennen.

#### 15. Dbe.

Calami spicula Gnossii überseten Sie durch Inossius scharfe Pfeile, jum sichern Beweise, daß Sie weber wissen was calamus heißt, noch warum Horaz das Beiwort Enossisch dazu gesetzt hat.

## 16. Obe.

Die Ueberschrift bieser Doe ist vollommen falsch. Sie sagen: An eine Freundin, die er durch ein Spottgedicht beleidigt hatte. Sie irren mit der Menge; nicht diese Freundin selbst, sondern ihre Mutter hatte er ehedem durchgezogen, wie es aus der Obe selbst unwidersprechlich erhellt.

Roch finde ich hier zu erinnern, daß man bei Dinbyntene bas e, wie Sie gethan haben, nicht weglaffen darf, weil man es alsbann für ein Masculinum annehmen könnte.

Herner, wenn Sie sagen: aus seiner Grotte, die er beiwohnt, so haben Sie das lateinische incola ganz salsc auf adytis gezogen, anstattidaß Sie es auf montem sacerdotum bätten ziehen sollen.

#### 17. Obe.

Die Berfetzermiung ves Tryoneus im Apon ift unerträglich.

# 18. Dbe.

Nullam sacra vite prius severis arborem; Bflanze eher teinen Baum als ben geweihten Weinstod. Prius heißt eher, ja; allein hier heißt es noch etwas mehr, weil Horaz nicht bloß sagen will, daß er den Weinstod eher vor andern Bäumen, der Zeit nach, sondern auch vorzuglich, mit hintenansehung anderer Bäume, pslanzen soll. So ein vortresslicher Boden, ist seine Meinung, muß mit nichts schlechterem besetzt werden als mit Weinstöden.

#### 19. Dbe.

In der letten ohne einen Zeile tadle ich das geschalzchen Ausbersenige hat mactare so grob überseben tommen, welcher nicht gewußt hat, daß man der Benus nie ein blutiges Opfer habe bringen burfen. Noch muß ich an dieser Ode aussetzen, daß der Schluß der dritten Strophe, welcher boch so viel sagt, nec que nihil attinent, in der Uebersetzung schändlich nusgeblieben ist.

# 20. Dbe.

hier kommen zwei entsetliche geographische Schniger. Sie fagen die Keltern um Calenis, und es muß Cales heißen. Sie sagen der Berg bei Formian, und der Out heißt gleichwohl Formise. Sie haben sich beidemal durch die Abjectiva Caleno und Formiani versuhren lassen. Sinem Manne, wie Sie, wied alles zum Ansloß.

#### 21. Obe.

Auch in dieser De ist ein ebense abscheulicher Schniger, als die vorhergebenden sind. Natalem Delon Apollinis, übersehen Sie, inein vielmissender herr Lange, durch Delos, die Geburtsstadt vest Apollo. Delos also ist eine Stadt? Das ist das erste, was ich höre.

# 22. Dbe.

Lupus beist keine Wolfin, wie Sie wollen, sondern ein Wolf... Lernen Ste es ein wenig besser, welche Worte enewaeve sind. Eine Wolfin heißt lupa.

# 23. Dde.

Wenn ich doch Ihres fel. herrn Baters lateinische Grammatil bei ber hand hatte, so wollte ich Ihnen Seite und Beile citiren, wo Sie

es finden könnten, was sequor für einen Casum zu sich nimmt. Ich habe Schulmeister gekannt, die ihren Anaben einen Gelskopf an die Seite malten, wenn sie sequor nit dem Dativo construirten. Lassen Sie einmal seben, was Sie gemacht haben?

Tandem desine matrem
Tempestiva sequi viro.

Diefes überfeten Sie:

Las die Mutter gehen,

Run reif genug, bem Dann ju folgen.

Sie-haben also wirlich geglaubt, daß man mich sequi matrem sowie viro jusammen nehmen musse.

24. Dbe.

In bleser Obe ist ein Schniger nach Art des Briscus, und er kan kein Drucksehler seyn, weil er sowohl über dem Texte als über der Lebersehung steht. An den Virgilius Varus. Was ist das sir das für Mann? Sie traumen, herr Pastor; Sie vermengen den, an makkön die Ode gerichtet ist, mit dem, über welchen sie verfertigt worden, und machen aus dieser Bermengung ein abgestemuckes Ganze. Sie ist an den Birgil gerichtet, über den Zod des Quintilius Barus.

25. Dbe.

Augiportus durch Cang Aberseben, beifit gesteben, daß man nicht wiffe, was angiportus beifit,

26. Dec.

Fons integer heißt tein reiner Quell, sondern ein Quell, worms man noch nicht geschüpft hat.

.27. Dbe ...

Der schärfliche Falernus sagen Sie? Wieder etwas von Ihnen gelernt. Vinum ist also generis masgulini, und es ist salsch weim man sagt: vinum Falernum. Sie werden sagen, es sep ein Brucksebter sut Falerner. Aber warum erklaren Sie nicht gleich Ihr ganzes Buch für einen Drucksebler?

28. Obe.

In diefer Obe sest es mehr wie einen Schniper. Erstlich lassen Sie sich wieder burch das Abjectivum Mutinum verführen, ein Ding

baraus zu machen, welches Matinus beißen soll. Zweitens sagen Sie Banthus, austatt baß Sie sagen sollten Panthous. Wollen Sie es zu einem Drucksehler machen, so wird Ihnen Ihr Splbenmaaß widersprechen. Drittens beißen hier Fluctus Hesperii nicht bas spanische Meer, wie Sie es übersett haben, sondern das italianische. Behalten Sie boch lieber ein andermal das hesperische, wenn Sie es nicht ganz gewiß wissen, ob Hesperia magna ober ein anderes zu versteben seb.

29. Dbe.

Puer ex aula heißt Ihnen ein Bring. Mir und anderen ehrlichen Leuten heißt es ein Bage.

30. Dbc.

Sperne in der zweiten Beile durch Berachte geben, heißt die wortliche Uebersetung bis zu dem Wogeschmadten und Unfinnigen treiben.

31. Dbe.

In der zweiten Beile sagen Sie ein Dichter und es muß der Dichter heißen. Der Fehler ist größer, als man benten wird.

Novum liquorem geben Sie burch jungen Saft, zum Beweise, daß Sie es nicht wissen, wem der junge Wein oder die Erstlinge des Weins geopfert wurden. Merken Sie es, Riemanden als dem Jupiter und nicht dem Apollo. Sie hätten dei dem Worte bleiben sollen, welches Sie beinahe nur immer da thun, wo es falsch ist. Novus liquor heißt hier Saft, der bei einer neuen Gelegenheit vergossen wird.

Ste fagen die Calenschen Sippe, und sollten die Calesische sagen; ein Fehler, den ich schon vorher angemerkt habe und den ich hier noch einmal anmerke, um zu zeigen, daß er aus keiner Ueber-

eilung, sonbern aus einer mabrhaften Unwissenheit bertommt.

32. Dbe.

# Sive jactatam religarat udo Littore navim.

Das religarat übersehen Sie hier durch de festigen und hatten es durch los binden geben sollen. Sie sagen also hier gleich das Gegandeil von dem, was Horaz sagen will. Religare ist hier nach Art des realigere der 28. De des ersten Buchs und des recludere in der 24. De eben desselben Buchs zu nehmen.

#### 33. Dbe.

Auch hier hatten Sie bei dem Morte bleiben und junior nicht burch ein neuer Buhler, sondern durch ein jungerer Buhler geben sollen. Sie gehen eben so unglüdlich davon ab, als unglüdlich Sie dabei bleiben.

## 34. Dbe.

Diese ganze Obe haben Sie verhunzt. Da Sie die Erklärung, welche Dacier davon gegeben hat, nicht annehmen, sondern die gemeine: so hätten Sie die zweite Strophe ganz anders geben sollen Ich will mich mit Fleiß näher nicht ausdrücken, sondern Sie Ihrem Schultnaben, dem Nachdenlen, überlassen.

#### 35. Dbe.

Clavos trabales übersetzen Sie burch Balken und Rägel. Sie wissen also die Stärke des Adjectivi trabalia, e, nicht und können es jetzt lernen. Wenn die Lateiner etwas recht großes beschreis-ben wollen, so sagen sie: so groß wie ein Balken. Bei dem Birgil werden Sie daher telum tradale sinden, welches man, nach Ihrer Art zu übersetzen, durch Pseil und Balken geben müßte.

# 36. Dbe.

Breve lilium heißt nicht kleine Lilie. Horaz setzt das breve dem vivax entgegen, daher es denn nothwendig die kurze Dauer ihrer Blüthe anzeigen muß. Auch das vivax haben Sie durch das bloße frisch sehr schlecht gegeben.

# 37. Dbc.

Velut leporem citus venstor in campis nivalis Aemonies. Dieses übersesen Sie: gleich dem schnellen Jüger, der Hasen jaget auf den Feldern des stets beschneiten Hömus. Wer beißt Ihnen denn aus der Landschaft Aemonien, oder welches einerlei ist, Thessalien den Berg Hömus machen? Und wer heißt Ihnen denn, auf dem Berge Hasen heben zu lassen? Der Jäger dricht den Hold; es ist augenscheinlich. Wollen Sie denn mit aller Gewalt lieber

equitem rumpere quam leporem?

# 38. Dbe.

Ende gut alles gut! Ich weiß wahrhaftig bei dieser letten Ode des ersten Buchs nichts zu erinnern. Sie ist aber auch nur von acht Zeilen. Wenn Sie, Herr Pastor, alle so übersett hätten wie diese, so würden Sie noch zur Noth ein Schriftsteller senn, qui culpam vitavit, laudem non merutt.

Und fo weit waren wir. - - Glauben Sie nun balb, bag es mir etwas febr leichtes febn wurde, zweihundert Sehler in Ihrer llebersetung aufzubringen, ob ich gleich nirgends biefe gabl verfprochen bate? Wenn bas erfte Buch beren an die funfzig balt, fo werben obne Ameifel bie übrigen vier Bucher nicht unfruchtbarer febn. Doch mabebaftig, ich mußte meiner Zeit febr feind fenn, wenn ich mich weiter mit Ihnen abgeben wollte. Diesesmal babe ich geantwortet und nimmermehr wieder. Wenn Gie fich auch gehnmal aufs neue vertheidigen follten, fo werbe ich boch weiter nichts thun, als bas Urtheil ber Welt abwarten. Schon fängt es an, fich für mich ju erflaren, und ich boffe bie Beit noch zu erleben, ba man fich taum mehr erinnern wird, daß einmal ein Lange ben Sorgs überfett bat. Much meine Kritit wird alsbann vergeffen feyn, und eben biefes muniche ich. Ich febe fie für nichts weniger als für etwas an, welches mir Gere machen tonnte. Gie find ber Gegner nicht, an welchem man Rrafte zu zeigen Gelegenheit bat. 3d batte Sie von Anfange verachten follen, und es wurde auch gewiß geschehen fenn, wenn mir nicht Ihr Stolz und bas Boruttheil, welches man für Sie batte, bie Babrbeit abgebrungen batten. Ich babe Ihnen gezeigt, baß Sie meber Sprache noch Kritit, weber Alterthumer noch Geschichte, weber Renninis ber Erbe noch bes himmels besiten; turg, bag Sie feine einzige von den Gigenschaften haben, die zu einem Ueberseper bes Boras nothwendig erfordert werben. Was fann ich noch mehr thun?

Ja, mein Herr, alles biefes wurde eine sehr kleine Schande für Sie sehn, wenn ich nicht der Welt auch zugleich entbeden mußte, daß Sie eine sehr niedexträchtige Art zu denken haben, und daß Sie, mit einem Worte, ein Verlemmber sind. Dieses ist der zweite Theil meines Briefes, welcher der kurzeste, aber auch der nachdrudlichste werden wird.

Unfer Streit, mein herr Baftor, war grammatitatifc, bas ift,

über Rleinigkeiten, die in der Welt nicht kleiner feon konnen. Ich batte mir nimmermehr eingebilbet, bag ein vernünftiger Dawn eine porgeworfene Unwiffenheit in benselben für eine Beschimpfung halten tonne; für eine Beschimpfung, die er nicht allein mit einer gleichen, fondern auch noch mit bosbaften Lugen rachen muffe. meniasten batte ich mir bieses von einem Brediger vermutbet, welcher befre Begriffe pon ber mabren Ebre und von ber Berbindlichteit bei allen Streitigkeiten ben moralischen Charafter bes Genners aus bem Spiele zu laffen, baben follte. 36 batte Ihnen Schulschnitter vor geworfen; Sie gaben mir biefe Bormurfe gurud, und bamit, glaubte ich, würde es genug fenn. Doch nein, es mar Jonen zu wenig, mich au widerlegen; Sie wollten mich verhaßt und zu einem Abichen ehrlicher Leute machen. Bas für eine Denkungsart! Aber qualeich mas für eine Berblenbung, mir eine Beschuldigung aufzuburben, die Sie in Emigleit nicht nur nicht erweisen, sondern auch nicht einmal wahrfdeinlich maden tonnen!

Ich soll Ihnen zugemuthet haben, mir meine Kriftl mit Geld abzutausen. — Ich? Ihnen? Wit Geld? — Doch es würde mein Unglück seyn, und ich würde mich nicht beruhigen können, wenn ich Sie bloß in die Unmöglichkeit setzte, Ihr Borgeben zu erhärten, und wenn ich mich nicht durch ein gutes Schickel in den Umftanden besände, das Gegentheil unwidersvrechlich zu beweisen.

Der dritte, durch den ich das niederträchtige Anerbieten soll gethan haben, kann kein anderer senn als eben der Herr B. N., dessen Sie auf der 21. Seite gedenken; weil dieses der einzige lebendige Mensch ist, der Sie und mich zugleich von Person kennt, und der einzige, mit dem ich von meiner Artitl über Ihren Hoxaz, ehe sie gedruckt ward, gesprochen habe. Nun hören Sie.

Es war im Monat Marz des 1752. Jahrs, als diefer Herr B. A. durch Wittenberg reiste, und mich daselost der Chre seines Besuchs würdigte. Ich hatte ihn nie gesehen und ihn weiter nicht als aus seinen Schristen gesannt. In Ansehung Ihrer aber war es ein Mann, mit welchem Sie schon viele Jahre eine vertiaute Freundschaft unterhalten hatten. Als er wieder in Halle war, sanden wir es für gut, unsere angesangene Freundschaft in Briefen sortzuseben. Gleich in

meinem ersten, mo ich nicht irre, schried ich ihm, daße ich Ihren Horag gelesen und sehr merkliche Fehler darin gesunden Hute; ich sep nicht übel Willens, die Welt auf einem sliegenden Bogen dastu zu warnen, vorher aber wünschte ich, sein Urtheil davon zu wissen. Sohen Sie nun, was er hierauf autwortste — Gs thut mir leid, daß ich freundschaftliche Briefe so misbrauchen muß. — —

"Destenklich, sind seine Worte, wollts ich es niemanden rathen, "Herrn Langen anzugestsen, der eina noch — — Indessen anzugestsen, der eina noch — — Indessen lenne ich ihn als einen Nann, der folgt, wenn "man ihm etwas sagt, das ihm begreistich ist. Diese Fehler, däckes "ich, wären ihm begreistlich zu machen. Sollte es also nicht angeben, "daß man ihn selbst aufmunterte, Berleger von den Bogen zu sehn, "die Sie wider ihn geschrieben haben. Nicht in der Absticht, daß er "dieselben drucken läßt; sondern daß es in seiner Gewalt sieht, die "Berbessetzungen derselben bet einer neuen Auslage oder besonders "durulen zu lassen. Er muß sich aber auch alsdann gegen den Herrn "Bersasser so bezeigen, als ein billsger Berseger gegen den Autot. "Sie mussen Schaden haben, sondern ein Honorarium sier autigen Unterricht

3d miederhole es noch einmal, biefes fcrieb ein Mann, den ich in meinem Leben ein einzigmal gesprochen batte, und der Ihr vertrauter Freund feit langer Beit war. 36 habe nicht Luft, mich burch niebertrachtige Aufburdungen Ihnen gleich zu ftellen, fonft wurde es mir etwas leichtes febn, bie Beichuldigung umgutebren und es mabricheinlich zu machen, baß Sie felbst binter biefem guten Freunde geftedt hatten. So wahrscheinlich es aber ift, fo glaube ich es boch nicht, weil ich den friedfertigen Charafter dieses ohne Awelfel freiwilligen Bermittlere benne. 3th will wanichen, bag er meine Briefe mag aufgeboben baben : und ob ich mich schon nicht erinnere, was ich ihm eigentlich auf leinen Boricklag gegntwortet, fo weiß ich boch fo viel gewiß, baß ich an fein Gelb, an fein Sonorarium gebacht Babe. Sa, ich will es nur gesteben; es verbrof mich ein wenig, bag mich ber Berr B. R. fur eine fo eigennütige Geele aufeben tonnen. Gefest and, bak er aus meinen Umftanben gefchloffen babe, bag bas Gelb bei mir nicht im Ueberflusse fen, so weiß ich boch mabrhaftig nicht, wie er vermuthen können, daß mir alle Arten Geld zu erlangen gleichgültig senn würden. Doch schon diesen Umstand, daß ich ihm meine Kritik nicht geschickt habe, hat er für eine stillschweigende Misbilligung seines Antrags annehmen mussen, ob ich ihn schon ohne Berletzung meiner Denkungsart hätte ergreisen können, weil er ohne mein geringstes Zuthun an mich geschah.

Was autworten Sie nun hierauf? Sie werben sich schämen ohne Zweifel. Zwar nein; Berleumber sind über das schämen hinaus.

Sie sind übrigens zu Ihrem eignen Ungläde so bashaft gewesen, weil ich Ihnen heilig versichere, daß ich vhne die jeht berührten Lügen, Ihrer Antwom wegen, gewiß keine Jeder würde angesett haben. Ich würde es ganz wohl haben leiden können, daß Sie als ein sonen ABCdarius, mich einen jungen, freihen Kunstrichter, einen Scioppius, und ich weiß nicht was nennen; daß Sie vorgeben, meine ganze Gelehrfamkeit sen auß dem Bayle; zu meiner Kritik über das Iöcher'sche Gelehrten Lexicon hätte ich keinen Berleger sinden können (ob ich gleich einen sogar zu einer Kritik über. Sie gesunden habe), und was dergleichen Frahen mehr sind, bei welchen ich mich unmöglich auf das Spiel sehen lassen, mas ich auf ber einen Seite verliere, vosse ich auf der andern mieder zu gewinnen. Allein mein Herz werde ich nie ungerrachen antasten lassen, und ich werde Ihren Ramen in Intunst allezeit nennen, so oft ich ein Beispiel eines rachsuchten Ramen in Intunst allezeit nennen, so oft ich ein Beispiel eines rachsuchten Ramen in Intunst allezeit nennen, so oft ich ein Beispiel eines rachsuchten Ramen in Intunst allezeit

Mit dieser Bersicherung habe ich die Thre, meinen Brief zu schließen. Ich bin — boch nein, ich bin nichts. Ich sehe, meine Brief ist zu einer Abhandlung geworden. Streichen Sie also das übergeschriebene Mein Herr aus, und nehmen ihn für das auf, was er ist. Ich habe weiter nichts zu thun, als ihn in Duodez drucken zu lassen, um ihn dazu zu nachen, wofür Sie meine Schristen halten: zu einem Vade mecuna, das ich Ihnen zu Besserung Ihres Berstandes und Willens rocht oft zu lesen rathe. Weil endlich ein Gelehrter, wie Sie sind, sich in das rohe Duodez Format nicht wahl sinden kunn, so soll es mir nicht darauf ankommen, Ihnen eines nach der Art der UBC-Bücher binden zu lassen, und mit einer schristlichen Empsehle zuzuschieden. Ich wünsiche guten Gebrauch!

IV. Bd.

Seite 45.



|   |  | _ | •     |
|---|--|---|-------|
|   |  |   |       |
|   |  |   | 1     |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   | <br>  |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   | <br>! |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   | ,     |
|   |  |   | !     |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
|   |  |   |       |
| - |  |   | •     |
|   |  |   | -     |
|   |  |   |       |

# Wie die Alten den Cod gebildet.

Nullique ea tristis imago! STATIUS.

Eine Untersudung.

1769.

ACTION TO BE SHEET WITH THE

Company to the second

Als fic Leffing im Commer 1769 mit ben Borarbeiten jum britten Theil feiner antiquarifden Briefe beschäftigte, gerieth er auf bie Unterludung ber Rrage, wie bie Alten ben Tob gebilbet. Gine Bemertung im elften Abidmitte bes Laotson, baf bie Alten ben Lob als Personification, nicht als Stelett gebilbet, batte Rlos in ber Borrebe gu ben Abbandlungen bes Grafen Caplus miftverftanben ober abfichtlid verbeutet, als ob Seffing gefagt, bie Alten batten überhaupt feine Stelette gebilbet. Rad einer leichten Berichtigung biefer Digbeutung gieng Leffing ju bem Beweife ber beiben Sase aber, bag bie alten Runfiler bie Gottheit bes Tobes wirklich unter einem gang anbern Bilbe als bem eines Steletts vorgestellt, unb baß fie, wenn fie ein Stelett bilbeten, gang etwas anbers meinten, als bie Gottbeit bes Tobes. In Bejug auf ben erften Say beweist er, bag ber Tob, ber Awillingsbruber bes Solafes, wie ibn Somer nennt, unter bem Bilbe bes Genius mit ber umgekehrten gadel, juweilen mit übereinanbergefolagnen gugen, bargestellt worben. In Bezug auf ben anbern Sas führt er aus, bag unter ben Efeletten, bie uns baufig auf alten Bilbwerten begegnen, f. g. Larven, abgefdiebne Seelen gemeint, und mit Apulejus nimmt er an, bag es, was übrigens zweifelbaft ift, bie Seelen bofer Menfchen feien. Diefe Deutung ber Stelette ift bon ben Ardaologen einftimmig angenommen worben, nicht fo bie Ausführung bes erften Sabes, beffen negatiber Theil burd bie Girraumung bes anbern Sabes swar gebilligt, beffen positiver Theil jeboch verschiebene Meinungen bervoraerufen bat, theils bag bie Alten ben Tob, ben Act bes Sterbens, überbaubt nicht in biefer Beife personificiert baben, was auch Leffing nicht gerabe gemeint baben muß, ba er unter bem Tobe ben Auftand bes Geftorbenfeins berftebt; theils haben anbre Arcaologen ben Genius mit ber gefentten Radel etwas fpiritueller gu faffen . gejucht, mas jeboch auf Subtilitaten bingusläuft, Die für Leffings eigentliche Aufgabe nicht von enticheibenbem Gewicht finb. Ueber ben Buntt ber Berichrantung ber Rufe weichen alle Archaologen, bes Sprachgebrauchs wegen, bon Leffing ab; benne, ber jeboch barüber nicht ftreiten wollte, überfeste bas betreffenbe Bort bes Baufanias: auswärtsgebogen; war aber mit Leffing barin einberftanben, bag es nicht frumme beifen tonne. Bie bie Gelehrten aber auch über jenen Genius badten und lebrten : feit Leffing benit jeber Deutsche bei ber Erwabnung bes Genius mit ber umgefefrten gadel an ben Tob. Die Solufworte feiner Unterfudung

blieben nicht obne Birtung. Das Gerippe als Berfonification bes Tobes, bes Actes bes Sterbens, bas bie driftliche Runft eingeführt unb bas in ben Tobientangen bes fpateren Mittelalters eine fo bebeutenbe Rolle fpielte, trat allmablic bom Coauplage ab, und bas foone Bilb, bas Leffing erft wieber einführte, murbe auf Monumenten und in ben zeichnenben Runften an feine Stelle gefett, pher mit anbern Sinnbilbern bes Tobes und ber Unfterblichfeit vertaufct. Bie bie Befreiung bon bem Bilbe bes Tobes unter ber Unform eines Mabbernben Gerippes auf bie jungen aufftrebenben Beitgenoffen Leffings gewirft haben mag, liest : man im achten Buche bon Goethes Babrbeit und Dichtung: 'Und entrudte bie Schanbeit jenes Gebantens, bag bie Alten ben Dob als ben Bruber bes Solafs gnertannt und beite, wie es Menadmen gegiemt, jum Bermedfeln gleich gebilbet. Sier Tonnten wir nun erft ben Triumph bes Sconen bodlich feiern, und bas Sablide jeber Art, ba es boch einmal aus ber Welt nicht ju bertreiben ift, im Reich ber Runft nur in ben niebrigen Rreis bes Lacherlichen verweifen. Die Berrlichteit folder Saupt = und Grundbegriffe erideint nur bem Gemuth, auf welches Ge ibre unenblide Birtfamteit ausüben, erfdeint nur ber Beit, in welcher fie, erfebni, im reciten Augenblid berbortreten."

R. Goebete.

## Herrede

Ich wollte nicht gern, das man diese Umtersuchung nach ihren Beranlassung, schäpen möchten. Ihre Keranlassung ist so verächtlich, das nur die Art, wie ich sie genucht habe, wich entschuldigen kann, das ich sie überhaupt nuben wollen,

Nicht zwap, als oh ich unfer jetiges Aublikum gegen alles, was Streitschrift heißt und ihr ähnlich sieht, nicht für ein wenig allen edet hielte. Es scheint vergessen zu wallen, daß es die Aufläkung so mander wichtigen Punkte dem bloßen Widensprunke zu danken hat, und daß die Menschen zughrüher michts in der Weld einig sehr warten, wenn sie noch über nichts in der Weld gezankt hatten.

"Sezantt;" benn so nennt die Artigkeit alles Seveiten: und Banken ist etwas, so unmanierliches geworden, des man fich weite weniges schamen darf, zu haffen und zu verleumben, als zu zanken:

Beftünde indes der größere Abeil des Publikums, das von kinen Streitschriften missen will, etwa que Schriftkellern selbst. so darfte es mohl nicht die blaße Politesse son, die den polemischen Son nicht dulden will. Er ist der Eigenliebe und dem Selbstänke so undetvage lich! Er ist den erschlichenen Namen so gesährlich!

Aber die Wahrheit, sagt man, gewinnt dabei so seiten: --- So selten? Es sep, daß nach durch teinen Streit die Wahrheit anstemacht worden: so hat dennach die Mahrheid dei jedem Sweite gewonnen. Der Streit hat den Geist der Prüfung, genährt, hat! Boruntheil und Ansehen in einer beständigen Erschütterung, erhalten; durz, hat die geschminkte Unwahrheit verhindert, sich an der Ekelis der Mahrheit selhusehen.

Auch tann ich nicht ber Meinung fenn, basientenichte Civetten nur für bie wichtigern Bahrheiten gehöse. Die Wichtigheit ift win Leifing, Berte. IV. relativer Begriff, und was in einem Betracht sehr unwichtig ist, kann in einem andern sehr wichtig werden. Als Beschaffenheit unserer Ertenntniß ist dazu eine Wahrheit so wichtig als die andere: und wer in dem allergeringsten Dinge für Wahrheit und Unwahrheit gleichschlig ist, wird mich nimmermehr überreden, daß er die Wahrheit bloß der Wahrheit wegen liebt.

Ich will meine Dentungsart hierin niemanden auforingen. Aber den, der am weitesten davon entsernt ist, dars ich wenigstens bitten, wenn er sein Urtheil über diese Untersuchung öffentlich sagen will, es zu verzessen, daß sie gegen jemand gerichtet ist. Er lasse sich auf die Sache ein, und schweize von den Personen. Welcher von diesen der Kunstrichter gewogener ist, welche er überhaupt sir den bessern Schristeller hält, verlangt kein Mensch von ihm zu wissen. Alles was man von ihm zu wissen des einen oder des andern etwas zu legen habe, welches im gegenwärtigen Falle den Ausschlag zwischen ihnen andere oder vermehre. Nur ein soldes Beigewicht, ausrichtig ertheilt, macht ihn dazu, was er senn will; aber er bilde sich nicht ein, daß sein bloßer kahler Ausspruch ein soldes Beigewicht seyn kann. Ist er der Mann, der uns beide überseht, so dediene er sich der Gelegenheit, ums beide zu belebren.

Bon dem Tumultuarischen, welches er meiner Arbeit gar balh anmerten wird, kann er sagen, was ihm bestebt. Wenn er nur die Sache darunter nicht leiden läßt. Allerdings hätte ich mit mehr Ordnung zu Werke gehen können; ich hätte meine Gründe in ein vortheil hafteres Licht stellen können; ich hätte noch dieses und jenes seltene oder kostbare Buch nuben können; — was hätte ich nicht alles!

Dabei find es nur längst bekannte Bentmale der alten Kunft, die mir freigestanden, zur Grundlage meiner Untersuchung zu machen. Schäte dieser Art kommen täglich mehrere an das Licht, und ich wänsichte selbst von denen zu seyn, die ihre Wisbegierde am ersten damit befriedigen konnen. Aber es ware sonderdar, wenn nur der reich beiben sollte, der das meiste frisch gemünzte Geld bestitt. Die Bonkat ersorderte vielmehr, sich mit diesem überhaupt nicht eher viel zu bemengen, dis der wahre Gehalt außer Zweisel gesetzt worden.

Der Ansiquat; der ju einer neuen Behaubtung uns anf ein altes kunstwerk verweiset, das nur er noch keint, das er zuerst entdedt hat, kann ein sehr ehrlichet Mann senn, und es wäre schlimm für das Studium, wenn unter achten nicht sieben es wären. Aber der, der, was er behauptet, nur aus dem behauptet, was ein Bolfsard oder Bigbius hundert und mehr Jahre vor ihm gesehen haben, kann schlechterdings kein Beitrieger sehn; und etwas Reues an dem Alten entdeden, ist wenigstens eben so rühmlich, als das Alte durch etwas Reues bestätigen.

# Veranlaffung.

Immer glaubt herr Klop, mir auf ben Fersen zu seine. Aber immer, wenn ich mich, auf seine Burufen, nach ihm umwende, sehe ich ihn, ganz seitab, in einer Staubwolle, auf einem Wege einhert zieben, den ich nie betreten babe.

"herr Leffing, lautet fein neuefter guruf biefer Urt, 1 wird mir erlauben, ber Behauptung, daß bie alten Artiften ben Tob nicht als ein Stelet vorgestellt hatten (f. Lautovn G. 199) eben ben Werth beis julegen, ben feine zwei unbern Sabe, bag bie Alten nie eine Ruvie. und wie famebende Riguren obne Alfigel gebildet, baben. Er tann fich fogar nicht bereben, bag bas liegenbe Stelet von Bronge, welches mit bem einen Arme auf einem Aliebentruge rubt, in ber Gersoglichen Gallerie au Schorent : eine wirkliche Antice feb. Wielleicht überrebet er fich eber, wenn er bie geschnittenen. Steine anfieht; auf welchen ein völliges Gerippe abgebildet ift (j. Bugnarotti Oss. sopr. alc. Vetri t. XXXVIII. 3. wab Sipperts Dattpliethet, queites Laufend, re. 998) Im Mufeo Morentino fiebt man biefes Stelet; welchem ein fichenber Ellter etwas porblatt, gleichfalls auf einem Steine (f. Les Batires de Perse par Sinner 6. 30). Doch gefchaittene Steine, wird berr Leffing fagen, gehoren gur Bilberfprache. Run fo verweise ich ibn auf bas metallene Stelet in bein Rircherschen Museum (f. Piagroni Gemmas antique major, tulVIII); Ift er auch hiemit noch nicht gie frieden, fo willi ich ibm gumi lleberfinffe grinnenn; daß bereits Gert

1 3n ber Borrebe jum zweiten Spelle bet Mbfanblungen bes Grafen Caplus.

Wintelmann in seinem Aersuch der Allegorie S. 91, zweier alten Unnen von Marmor in Kom Mebung gebon, auf welchen Lodepperinges seben, Wenn Herre Lessing weine vielen Peispiele nicht verbrülich machen, so setze ich noch Spanii Miscell. Antiquend, Secte L. Art. III. hinzu: besonders n. 5. 1 Und da ich mir einmal die Freiheit genommen, wider ihm einiges zu erinnern, so wusseich, ihn auf die undchige Sammlung den zemaken Sesaße des Sexus Samilung verweisen, wu noch eine Zurie auf einem Gesche zu erbliden. (Collection of Etruscan, Grecian and Roman Antiquities from the Cadinet of the Hon. Wm. Hamilton n. 6)."

Es ist, bei Gott, wohl eine grafte Freiheit, mir zu widersprechen! Und wer mir widerspricht, hat sich wohl sehr zu bekummern, ob ich verderüblich werde, oder nicht!

Alexbings zwar sollte ein. Widerspruch, alst womit mich herr Alexbengeligt, ein die Länge auch den gelassensten, kaltesen. Mann verdrüßlich machen. Wenn ich sager "ed: ift noch aicht Mache, "so sager herr klopt "äber Wittsg. ift doch schnittlich machei." Wenn ich sune "sieben mach sich stungen "sieben und sieben mach aucht sungehn," de sager "aber steben mach nicht sungehn," de sager sein wie wieden placen. Alexben mit wieden wieden

r in Lich bitte ihn , , einere Autgenblich ihrnen bleuftande obnad mehr alle feini Gehäckenik zur Ankhegurgiehrit 2006 (1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005,

Sphi habe behauptst., daß bie alkenisktissen von Abverschlaß ein Steles worgestellt, und ich behalopie es woch. Abversägen, daß die alsen Abstitenden dad dein Scheed von Abversägen, daß die alsen Abstitenden dagen, daß sie alsen Abstitenden beiden dagen, daß ein Scheed von Abversägen, daß der die alsen heiben Abstitenden dagen der dein Linterfäles / Ich der von einen anweiset, auch nothwendigeden dem einder längene muß daß von den einen längene, auch nothwendigeden andern innenangenen und kaben ihr die wie geschichtenen Gelen, und dem einen nangenen litter, und der siehe in wetallend Bilodent; alle find, und die fielen eine Gelen dem Abstiten innenfen ihre dem ander fielen der Siehen Abstiten der dem inigen der dem ander fielen wirden die fielen eine Gelen der Finger dem Augen nicht abgeben, den daß gehildert haben?

Diese antiten Kunstweste sieften Gleiete vor; aber kellen beim biese Stelete den Tob vor? Dus verm ein Stelet schechterbings den Tod, das personisirte Abstratium des Todes; die Gottheit des Todes vorstellen? Warum sieht ein Stelet nicht und bloß ein Gleiet vorstellen Warum sieht auch eines Anderes?

# Mufter fuching.

Der Scharssinn das Geren Alog geht weit! - Mehr beauchte ich ihm nicht zu anthouten, aber boch will ich mehr ihnn, als ich brauchte. Da noch andere Selehate an den verlehrten Sinbilbungen des Herrn Alog nechriebermenigen Theil nehmen, so will ich für diese bier gweierlei beweisen.

Fars erftet daß die alten Actiften den Tos, die Gottheit des Todes, wirflich unter einem ganz andern Bilde vorstellten, als unter dem Milde des Gielots.

Fires zweiter uns bie alten Wenken, menne fie ein Stelet votstellten, unter diesem Stelete etwas gang anders meinten, als den Tod., als die Gottkeit des Tibes.

I. Die alten Artiften fielken ven God nicht als ein Gelet vor, benn fie ftellten ihn nach der honnerschen Ive, als den Zwillingsbruder des Schlafes vor und ftellten beibe, den Aod und den Swillingen fo nachrich mit der Achnlichteit unter sich vor, die wir an Zwillingen so nachrich erwarten. Auf einer Kisse von Ceverabels, in dem Temped der Juno zu Alls, under sie den Aufren in den Armen den Krafte. Aur war den wie wie weiß, der andererschwarze fichten führen für schler siehen zu schlassen; delto mit Aber einen der fichtligenen Kissen.

Hier nehme ich vinen Sthigt Patte, von wolchen fic nur wenige Amsnahmen finden veriften. Diefen nämlich, daß die Alten die Anneliche Barftellung, welche ein idealisches Wosen einentel erhalten hatte, gewerlich beibetzielten. Dunn ob wergteichen Borftellungen schon willfürlich sind- und ein inderigleiches Recht hatte, für so ober anders anjunehmen: so hielten es dennoch die Alten für gut und nothwendig,

<sup>1 1</sup>λ. π. 681, 89,

<sup>2</sup> Pausenies Eliac. cap. XVIII. p. 422. Edit Rufin. Santourie. 121.

sas sich der Späters biefed Reckes begebe, und dem ersten Erfinder solge. Die Ursabe ist klar: ohne diese allgemeine Einförmigkeit ist keine allgemeine Erkonnklichkott möglich.

Bolgsich auch jene Aehnlickeit bes Todes mit dem Schlafe von den griechischen Artisten einmal angenommen, wird sie von ihnen, allem Bermuthen nach, auch immer seyn beobachtet worden. Sie zeigte sich unstreitig an den Bilbschulen, welche beide diese Wesen zu Lacedamon hatten, denn sie erinnerten den Pausanias an die Berschenung, welche Komer, unten ihnen eingestehrt.

Welche Achricateit mit dem Schlase aber lest sich im geningsten denken, menn der Tod als ein blosas Gerippe ihm zur Seite stand? "Mickeicht, schrieb Winkelmann, 4 war der Tod bei den Ginwohnern von Gades, dem heutigen Cadir, welche unter allen Baltern die einzigen waren, die den Tod werehnten, also gestaltet." — Als Gerippe nämlich.

Doch Winkelmann hatte zu viesem Bielleicht nicht den geringsten Grund. Philostrat fagt bloß von den Enditmern, "daß sie die einzigen Menschen, währe bem Tode Bägen säugen." Er erwähnt nicht einmal einer Vildsäule, geschweige daß er im geringsten vormuthen lasse, diese Wildsäule habe ein Geripps vorgestellt. Endlich, was würde und auch hier die Borstellung der Gaditaner augehen? Es ist von dem symbolischen Vildern der Griechen, nicht der Varbaren der Rede.

Jic eximere beilinfig, daß ich die angezogenen Worte des Philosoftate. Ton Angeron phonos cirri conner maenre corract, micht mit Wintelmannen Aberfehen möchte, "die Gabitaner wären unter allen Völlem die einzigen gewesen, welche den Tod verehrt." Bere hat sagt van den Gaditanern zu wonig, und verneint von den übnigen Bölkern zu viel. Selbst dei den Griecken war der Tod nicht ganz ohne Berehrung. Das Besondere der Gaditaner war war dieses, daß sie Gottheit des Todes sür erhittlich hielten; daß sie glaubtur, durch Opser und Päane seine Strenge mildern, seinen Schliften, das sie Gottheit

<sup>4</sup> Leconic. cap. X1X. p. 253.

<sup>3</sup> Mlego. 6. 83.

<sup>\*</sup> Vita Apollo, lib. V, o. 4.

verzögern zu können. Denn Baane heißen im besonderen Berftande Lieder, die einer Gottheit zur Abwendung irgend eines Uebels gessungen werden. Philostrat scheint auf die Stelle des Aeschalus anzusspielen, wo von dem Tode gesagt wird, daß er der einzige unter den Göttern sep, der keine Geschenke ansehe, der daher keine Altare habe, dem keine Phane gesungen wurden:

# Οὐδ ἐςι βωμος, οὐδε παιωνίζεται. —

Binkelmann selbst merkt in seinem Versuche über die Allegorie bei dem Schlase an, 1 daß auf einem Grabsteine in dem Palaste Albani der Schlas als ein junger Genius, auf eine umgekehrte Fackel sich stützend, nehst seinem Bruder, dem Tode, vorgestellt wären, "und eben so abgebildet sänden sich diese zwei Genii auch an einer Begrähnissurne in dem Collegio Clementino zu Rom." Ich wünschte, er hätte sich dieser Borstellung dei dem Tode selbst wiedesum erinnert. Denn so würden wir die einzig genuine und allgemeine Borstellung des Todes da nicht vermissen, wo er uns nur mit verschiedenen Allegorieen verschiedenen Arten des Sterbens absindet.

Auch dürfte man wünschen, Binkelmann hätte uns die beiden Denkmäler etwas naher beschrieben. Er sagt nur sehr wenig davon, und das Wenige ist so bestimmt nicht, als es seyn könnte. Der Schlafstüht sich da auf eine umgekehrte Fackel; aber auch der Tod? und vollskommen eben so? Ist gar lein Abzeichen zwischen beiden Genien? und welches ist es? Ich wühte nicht, daß diese Venkmäler sonst bestannt gemacht wären, wo man sich Raths erholen könnte.

Jedoch sie sind, zum Glücke, nicht die einzigen ihrer Art. Winkelmann bemerkte auf ihnen nichts, was sich nicht auch auf mehreren und längst vor ihm bekannten bemerken ließe. Er sah einen jungen Genius mit umgestürzter Fackel und der ausdrücklichen Ueberschrift Somno; aber auf einem Grabsteine beim Boissard 2 erblicken wir die nämliche Figur, und die Ueberschrift Somno Orestilia Filia läßt uns wegen der Deutung derselben eben so wenig ungewiß sehn. Ohne Ueberschrift kömmt sie eben daselbst noch oft vot; ja auf mehr als

S 76

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Topograph. Parte Ill. p. 48.

einem Grabsteine und Sarge kommit sie doppelt vor. Was kann über in dieser volktommen abnkichen Berdoppelung, wenn das eine Bild der Schlaf ist, das andere wohl schillicher senn, als der Zwillingsbruder des Schlafes, der Lode

Sift zu verwindern, wie Alleethimssorscher vieses icht wissen, oder wenn sie es wußten, in ihren Auslegungen anzuwenden vergessen tonnten. Ich will hiervan pur einige Beispiele geden.

Bor allen fällt mir der marmorne Sarg bei, welchen Bellori in seinen Admirandis bekannt gemacht, 2 und von dem kesten Schickale des Menschen erstärt hut. Hier zeigt sich unter andern ein gestätgelter Jüngling, der in einer tieffinnigen Stellung, den linken Fuß über den veckten geschlagen, neben einem Leichname sieht, mit seiner Rechten und dem Haupte auf einer umgekehrten Fäckel ruht, die auf die Brust des Leichnams gestützt ist, und in der Linken, die um die Fackel herabgreift, einen Kranz mit einem Schnetterlinge Hält. Diese Figur, sagt Bellori, sey Amor, welcher die Fackel, das ist, die Affelten auf der Brust des versterbenen Menschen auslösche. Und ich sage: diese Figur ist der Lod!

Amor und das heer seiner Brüder hatten diese Bitdung mit mehreren geistigen Wesen gemein. Wie manche aus dem Geschlecht der Genien wurden als Knaben vorgestellt! Und was hutte nicht seinen Genius? Jeder Ort; seder Mensch; sede gesellschaftliche Verbindung des Menschen; sede Beschäftigung des Menschen von der niedtigsten dis zur größten; sie Beschäftigung des Menschen von der niedtigsten dis zur größten; sie, ich möchte sagen, sedes unbelebte Ding, an dessen haltung gelegen var, hatte seinen Genius. — Wenn dieses, unter andern auch dem Herrn Alog, nicht eine ganz unbekannte Sache gewesen ware: so wirde er uns sichertich mit dem größten Thelle seiner zuckersäßen Geschichte des Amors aus geschnittenen Steinen verschont haben. Mit den ausmerksamsten Fingern forschte dieser große Gelehrte

Pante V; p. 23. 23. 23. 23.

B Dan febe bas Ettellupfer.

<sup>4</sup> Barthius ad Rutilii lib. I. v. 327. p. 121.

ldem ibid. p. 128.

<sup>6</sup> Heber ben Rugen und Gebr. ber alt. gefc. St. von C. 194 bis 294.

viefem niedlichen Gotte teurch alle Ampfelducher nach; und um ihm nur ein Meiner nacher Bude vorleum, da schrie er: Amort Amort und trug ihn geschwind in seine Rolle ein. Ich wünsche dem viel Geduld, der die Musterung über diese Mustelan Amors unternehmen will. Alle Mugenbiede wird er einen aus dem Gliede, siehen müssen. Doch denven met einem anderne Doch den einem anderne Doch denven met einem anderne Doch den einem anderne Doch denven der einem anderne Doch denven einem anderne der einem anderne der einem andere e

Serwig, wenn nicht jeder gestügelts Anabe oder Hüngling nathwendig ein Amor seyn umf: so braucht es vieser auf venn Mammente des Bellori am wendassen zu sewn.

Und tunn as schlechterbings nicht seine Benn keine allegewische Figur muß mit sich selbst im Widersprause sehm. In viesen aber ware vin Nimme stehen, dessen Weet as ware, die Affelien in der Brust von Almstein gu verösten. Ein salther Amgrift eben that um tein Minor.

Bielmehr spricht alles, was um und an wiefent gestigetion Jünglinge-dit, fitrivas Bild vas Todes.

Benn wenn es auch nur von bem Schlissenwiesen wärne, bas ihn die Alten als einen jungen Genius mit Flügeln vorziestellt: so warde auch schon das uns hinlänglich berechtigen, von seinem Zwillingsbruder, dem Tode, ein Gleiches zu vermuthen. Sommi ichelum senile singitur, schrieb Barth auf gut Glud nur so hin, um seine Interpunction in einer Stelle des Statius zu rechtsertigen.

Crimine quo merui, juvenis placidissime divum, Quove errore miser, donis ut solus egerem Somne tuis?

stehte den Dicker zu dem Schlafe; und Barth wolke, daß der Dichter das juramie von sich selbst, niche von dem Schlass gesagt dade:

Crimine quo merui juvenis, placidissime die'im etc. Es sen, weil es zur Noth sen könnte; aber ber Grund ist doch ganz nichtig. Der Schlaf war bei allen Dichtern eine jugendliche Gottheit; er liebte eine von den Grazien, und Juno, für einen wichtigen Dieust, gab ihm diese Grazie zur Che. Gleichwohl sollten ihn die Künstler

als einen Greis gebildet haben? Das wäre von ihnen nicht zu glauben, wenn auch in keinem Denkmale das Gegentheil nucht sicht bar wäre.

Doch nicht der Schlaf blaß, wie mir gefehen, auch noch ein zweiter Schlaf, der nichts anders als der Aod son kann, ist sowohl auf den unbekanntern Monumenten des Winkelmann, als auf den dekannteren des Boissard, gleich einem jungen Genius, mit umgestürzter Fadel zu sehen. Ih der Tod dort ein junger Genius: warum könnte ein junger Genius dier nicht der Tod som? Und muße er es nicht seyn, da außer des umgestürzten Fadel auch alle übrige seiner Attribute die schönsten, redendsten Attribute des Todes sind?

Bas lann das Ente ides Lebens deutlicher bezeichnen, als eine verlasschene, umgestürzte Facel? Wenn dort der Schlaf, diese kurze Unterbrechung des Lebens, sich auf eine solche Facel stützt: mit wie viel aröserem Rechte darf:es der Lod?

Auch die Flügel tommen noch mit größeren Rechte ihm, als bem Schlafe zu. Deun feine Ueberrafchung ist noch plöglicher, sein Uebergang und ichneller.

— — — Seu me tranquilla Senectus Expectat, seu Mors atris circumvolut alis:

fagt Horaz. 1

Und der Kranz in seiner Linken? Es ist der Todtentranz. Alle Leichen wurden bei Griechen und Römern bekränzt; mit Kränzen ward die Leiche von den hinterlassenen Freunden beworfen; bekränzt wurs den Scheiterhause und Urne und Grabmal. 2

Endlich, ber Schmetterling aber diesem Arange? Wer weiß nicht, daß ber Schmetterling das Bild ber Seele und besonders ber von dem Leibe geschiedenen Seele vorstellt.

Hierzu kömmt ber ganze Stand ber Figur, neben einem Leichnam, und gestützt auf diesen Leichnam. Welche Gottheit, welches höhere Wefen könnte und durfte diesen Stand haben, wenn es nicht ber Tod selbst ware? Gin todter Körpet verunreinigte, nach ben Begriffen der

<sup>1</sup> Lib. 11. Sat. 1. v. 57. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Car. Paschalii Coronarum lib. IV. c. 5.

Miten, alles, was ihm nahe war, und nicht allein die Manschen, welche ihn berührten ober nur sahen, sondern auch die Götter selbst. Der Anblid eines Touten war schlechterbings keinem von ihnen vergdunt.

- - Εμοι γαρ οὐ θεμις φθετους όραν

sagt Diana, bei dem Euripides, 1 zu dem sterbenden Hippolyt. Ja, um diesen Andlid zu vermeiden, mußten ste sich schon entsernen, sobald der Sterbende die Letten Athemzüge that. Denn Diana fährt dort fort:

Ορφ, ομπα Χύαιατιλ φαματιποιαιλ ταμοσις.

und hiemit scheidet fie von ihrem Lieblinge. Aus eben diesem Grunde sagt and Apoll, bei eben dem Dichter, 2 daß er die geliebte Bohnung des Admetus nun verlassen mußte, weil Alceste sich ihrem Ende nahe:

Έχω δε, μη μιασμα μ' εν δομοις κιχη, Δεικω μελαθοων τηνδε φιλτατην ςεγην.

3ch halte diesen Umstand, daß die Gotter sich durch den Andlick eines Loden nicht verunreinigen dursten, hier für sehr erheblich. Er ist ein zweiter Grund, warum es Amor nicht fehn kann, der bei bem Leichname steht, und zugleich ein Grund wider alle andere Gotter; den einzigen Gott ausgenommen, welcher sich unundslich durch Geblichung eines Loden verunreinigen konnte, den Lod selbst.

Ober meint man, daß vielleicht doch noch Eine Gotibeit hiervon auszunehmen son dürste? Rämlich der eigentliche Genius, der eigentliche Schripgeist des Menschen. Ware es denn, könnte man sagen, so etwas angereinstes, daß der Genius des Menschen trauernd bei dem Körper stünde, durch besser Erstarrung er sich auf ewig von ihm trennen mussen? Doch wenn das schon nicht ungereinst ware, so ware es doch völlig wider die Bentungsart der Alten, nach welcher auch der eigentliche Schutzgeist des Menschen von völligen Tod besselben

<sup>1</sup> Hippol v. 1437.

<sup>2</sup> Alc. v. 23. 23.

nicht abwartete, fondern sich von ihm noch eher tremite, als in han die gangliche Brennung zwischen Selle und Aelb gestigeh. Hierben zeugen sehr verülliche Stellen; I und sollschaft ann auch dieser Senius der eigentliche Genius des eben verschiednen Menschen nicht sen, auf desse Bunkter fichmit der Fackt stätet.

Rost darf ich eine Besonderheit in dem Stande desselben nicht mit Stillschweigen übergeben. Ich glaube in ihr die Bekadigung einer Duthmaßung zu erbliden, die ich an eben derselben Stelle des Laokoon berührte. The hat Widerspruch gefunden, diese Muthmaßung; es

mag fich nun zeigen, ob fie ihn zu behalten perbient.

Weith 'namid' Baufantlas bie gleich Anfangs erwähnte Borftellung, auf ber Rifte in wen Sempel bes Jaine ju Glis, beforeibt, mo unter andern eine Frau pricheine, bie in ihrer Rechten einen Schlafenden weißen Annben balte, in ihrer Linken aber einen schwarzen Anaben , nard en Sourc sainora, meldes eben somobl heißen tann. ber jenem folafenden Anaben abnlich fep, als, ber au folafen fcheine: fo fest er bingu: άμφοτερους διεςραμμεvous rous wodies. Diese Worte globt bet kaleinisthe Neverseyer burd: distortis utrinque pedibus, und ver franglifche dierd: les Dients controllette. Stil fragte: was follen ther bie frammen Filbe? wie hindung von Schänfrind von And an diefen aungestaltenen Gliebern? was: townen, fier andaruten follen? Unto in der Berlegenheit, wir bierauf m unknowith, fibugith vor, desgramment rows woses nich burd frumime, fordern burd , über einander geschlagene Füße zu aberfeben ; weil biefes bie inembonliche Annel ber Schlafenben fen; und der Schlaf auf allen Monumenten nicht anders liege.

Erfe wind we, wegen einer Bedhellerung, die Soldung in eben Borten machen zu mallen glaubte, ndthig seps, die gange Stelle in ihren: Julammenhange anzuführen: Akrogyven die yrun mücku dennem ned endown äverdrower in destig genor, ry: du innehen etwaren den endown die endown die mande nach wederdower domora, eineponnemous diespongamenous rong modies. Sphining sand des diespongamenous antidigig, und meinte, daß es bester sphiningte,

Part & Lea

Wonna Exercit. III. de Geniis cap. 2. §. 7.

<sup>2 6, 181.</sup> 

Sencremen beffer zu lefen, weil domara verber gebe, und boibes fich auf meeder besiebe. 1 Doch biefe Beranderung würde nicht allein, feler, überftuffig, fonbern auch ganz falich fann. Ucherstuffig: bour, warum, fall, fich mun eben bas Sierzospeanani auf naida herjeben, be es sich eben samphi auf auchorsoons ober andas besiehen found. Jalim: benn fanach wurde ausponsonis unr ju 200 csa aebonen tonnen; und man wurde überfeben muffen : trumm an beiben gugen; ba es boch auf bas boppelte macaa geht, und man überfeben muß, beibe mitetrummen Füßen. Wenn anbers descherenge og bier trumm beißt, und überhaunt frumm beißen tann! Bugar muß, ich gestehen, bas ich bamals, als ich ben Ort im Rankoam foriet , ichlechterbings teine Auslegung tannte, marum ber Schlaf und ber Lob mit trummen Füßen, follten fenn gehildet worden. Sch, babe erft nachber beim Ranbel 2 gefunden, daß die Alten burch Die frummen Filhe bas Schlafes bie Ungewikheit und Betrilalichleit ber Traume andeuten wollen. Aber worauf grundet fich biefes Borgehen? und was ware es quo bamit? Das es erflaren follte, wurde es bochitens nur jur bolfte ertlaren. Der Tob ift bed mohl ohne Traume, und bennoch hatte ber Tob eben fo frumme Suke. Denn, mie gesagt, bas auchoregong muß schlechterbings auf bas beppelte vorbergebende menda sich bezieher bonst würde aug arsoons, zu Tous modes genommen, ein febr ichaler Bleonasmus fenn. Wenn ein Menich frumme fuße bat, fo verstebt es fich ja mobl, bak fie beibe irumu fod.

Ober sollte mahl jemand, auch mur behwegen sich die Lesant des Spldutz (Aesconeueren von für, Tesconeueren gefallen, lasten, une die keinemen Küße blaß und allein dem Schlafe heilegen zu iönnum ? Nun so zeige mir dieser Gigensunige dach iegend einen antiten Schlaf mit dergleichen Fiben, Es sind sowohf genz, runde als halb gehabene Merke genug, übrig, in welchen die Alterthumskundigen einnuchtig, den Schlaf erlennen. Po ist ein einziger, an welchem sich krumme Küße auch nur argnodnen lieben?

<sup>1</sup> Rectius Ousquareror, ut untea fornord, respiciunt enim Accusativum under. PErpas, Signi veterio Tallichi p. 206. Fertuitorum Jesobi Tallii;

Was folgt aber hieraus? — Sind die trummen Jüsse des Todes und des Schlases ohne alle defriedigende Bedeutung; sind die kummen Jüse des lettern in keiner antiken Borstellung desselben sichtbax: so meine ich, folgt wohl nichts natürlicher, als die Bermuthung, daß es mit diesen krummen Jüsen überhaupt eine Grille sehn dürste. Sie gründen sich auf eine einzige Stelle des Pausanias, auf ein einziges Bort in dieser Stelle, und dieser Bort ist noch dazu eines ganz andern Sinnes sühig!

Denn dieoroeuuevos, von dieoroepees, heißt nicht fowohl trumm, verbogen, als Abethaupt verwandt, aus feiner Richtung gebracht; nicht sowohl tortaosus, distortus, als obliquus, transversus, und nodes dieoroeuuevos sind also nicht nur eben sowohl durch quer, überzwerch liegende Füße, als durch trumme Füße zu überseten; sondern durch jenes sogar noch bester und eigentlicher zu überseten, als durch dieses.

Doch daß deversaumerog bloß so übersest werden könnte, würde noch wenig entscheiden. Der eigenklichere Sinn ist nicht immer der wahre. Bon größerm, den völligen Ausschlag gesendem Gewicht ist also dieses, daß die nodes dievrzaumeroe, so übersest wie ich sage, durch über ein ander geschlagen übersest; nicht allein, so wohl bei dem Tode als bei dem Schlafe, die schönste angemessenke Bedeutung haben, sondern auch häusig auf alten Dentmälern zu erblichen sind.

Ueber einander geschlagene Führe sind die natürliche Lage, die der Mensch in einem rubigen gesunden Schlase nimmt. Diese Lage haben die alten Athstler auch einstimmig jeder Person gegeden, die sie in einem solchen Schlase zeigen wollen. So schläst die vermeinte Cleopatra im Belvedere; so schlast die Komphe auf einem alten Monumente beim Boissard; so schläst, oder will eben entschlässen, der Hermadden bes Diosturides. So würde sehr überstüssig sehn; dergleichen Crempel zu häusen. Ich wüste mich jest nur einer einzigen alten Figur zu erinnern, welche in einer andern Lage schliese. (Dem Herrn Alog unverwehrt, geschwind seine Rupserbücher durchzublättern, und mir mehrere zu zeigen!) — Aber diese einzige Figur ist auch ein truntener Faun, dem der gehrende Wein keinen rubigen

Schlaf vergönnen darf. Wis auf die schlafenden Thiere, deobacheten die alten Kunstler die angegebene Lage. Die zwei antiken Köwen, von gestlichem Marmor, unter den königlichen Merthümern zu Bevlin, schlafen mit übereinander geschlagenen Borderfüßen, auf welchen der Kopf ruhet. Kein Wunder solglich, daß man auch den Schlaf selick, in dieser den Schlafenden so gewöhnlichen Lage, von ihnen vorgestellt sieht. Ich verwies auf den Schlaf beim Massei, und ich hätte eben sowohl auf den ähnlichen Marmor des Tollius verweisen ihnnen. Iwei keinere, ehedem bei dem Connetable Colonna, von jenen wenig oder nichts unterschieden, erwähnt ebenfalls Massei.

Ja duch an wachenben Figuren ist die Lage der über einandet geschlagenen Fisse das Zeichen der Rube. Nicht wenige von den ganz oder halb liegenden Flußgöttern ruben so auf ihren Urnen, und sogar an stehenden Personen ist ein Fuß über den andern geschlagen, der eigentliche Stand des Berweilens und der Erholung. Daher erscheinen die Mercure und Faune so manchmal in viesem Stande; besonderen, wenn wir sie in ihre Flöte, oder sonst ein erquidendes Spiel, verdiest sinden.

Nun wäge man alle diese Wahrscheinlickeiten gegen die blank und bloßen Widersprücke ab, mit welchen man meine Auslegung absertigen wollen. Der gründlichste ist noch der, der sich von einem Gelehrten herschreibt, dem ich wichtigere Erinnerungen zu danken habe. "Die Lessingssische Erkärung des Teoroappusvous roug nodag," sagt der Berkasser der kritischen Wälder, 3 "scheint dem Sprachgedrauche zu widersprechen; und wenn es aufs Muthmaßen antäme, könnte ich eben so sagen: sie schließen mit über ein ander geschlagenen Füßen, d. i. des einen Jußtreche sich über den andern hin, um die Berwandsschaft des Schlass und Todes anzuzeigen u. s. w."

Miber ben Sprachgebrauch? wie bas? Helft desorgapusvog etwas anders, als verwandt und muß benn alles, was verwandt

<sup>1</sup> Bein Maffei (T. XCIV.), wo man fic über ben Gefcmad biefes Auslegers argern muß, ber eine fo unauftanbige Figue mir aller Gewaft gu einem Bacchus machen will.

<sup>2</sup> Tabl. CLI.

s Erftes Balbern 6. 83.

is, mathnendig finskim fasti. Wie finnte man denn einen mit übergefallegenen Füßen; auf griechlich richtiger und bessen nemen, als dinoxomitenman (2000 m), rochg voder? oder disoxomitensevoug rochg voder, mit miter verstandenen exerce? Ich wüßte im geringsen nicht, mischier wider die nathrliche Bedeutung der Worte, aben gegen die gemeine Cansmittion den Spreche märe. Menn Paufanian likter kumm fagen wollen, wasem follse er nicht das gewöhnliche strockedernebraucht kaben?

Muthmaßen hiernächt läßt sich freilich vielerlei. Aber verdient wohl eine Muthmaßung, die nichts als die blaße Möglichkeit vor sich hab, einer entgegen geletzt zu werden, der so wenig zu, einer ausgegenachten Wahreit sehlt? In, auch kann die Möglichkeit kann ich jewen nin entgegengesetzen Muthmaßung einräumen. Dann der eine Knade rudete, im dem einen, und der andere: in dem endern Arme ven Vacht; solglich wäre die Werschräufung ver Ikse des einen mit den Fölzen den andenn kann zu begreisen. Endlich die Möglichkeit dieser, Merschräufung, auch zwegeben, wärde sodenn das Ossorocuperove, welches sie ausbrücken sollte, nicht ebenfalls eines hanz anderesche sein Sprachgebanand seine Winde die Midlichten weine Gegneraschlopische Ver Schwieright ausgeseheltzung meines Gegneraschlopische den Sprachgebanand seine Rudeke die Midlich den meine Gegneraschlopische den Ver Schwieright ausgesehetzt zu seine meine den eine kanten und zu den kann der Schwierische der Schwierische der Schwierische der Schwierische den der Schwierische der Schwierische

Aun jurikt, poliben Wildelbeine Bellori. Wenn auf dens, was bein dich diesen deigenacht, erwieseniste bestelletz den Artiffen den Schlaf mit über einenderzeichtigenem Führen gebildetz den Artiffen den Schlaf auch beit eines genaus Nehulichtil stie dem Schlafe gegebei sowerden sie, allem Bernsuthen nach, auch den And mit über einander geschlagenen Führen vorzustellen nicht unterlassen haben. Und wie, wenn aben diese Bild, deine Welleri ein Reweis davon wäre? Denn winklich steht es, den einen Inhen, aber, dan eben sowohl dienen, diese Besonderheit des Standes, glaube ich, kann eben sowohl dienen, die Bedeutung der ganzen Figur zu hestätigen, als die anderweits erwiesen Bedeutung derselben das Charakteristische dieses besonden Standes sestzuseten hinlänglich sen dürste.

Doch es versteht sich, daß ich so geschwind und dreift nicht schließen würde, wenn dieses das einzige alte Monument wäre, auf welchem sich die über einander geschlagenen Füße an dem Bilde des Todes zeigten. Denn nichts würde natürlicher senn, als mir einzuwenden: "wenn die alten Künstler dem Schlaf mit über einander geschlagenen Füßen gebildet haben, so haben sie ihn doch nur als liegend, und wirstlich selbst schlafend so gebildet; von dieser Lage des Schlases im Schlafe ist also auf seinen stehenden Stand, oder gar auf den kehenden Stand des ihm ähnlichen Todes, wenig oder nichts zu schließen, und es kann ein bloßer Jusal sehn, daß hier einmal der Tod so steht, als man sanst dem Schlaf schlasse sieht."

Nur mehrere Monumente, welche eben das zeigen, was ich an der Figur beim Bellori zu sehen glaube, können dieser Einwendung vorbauen. Ich eile also, deren so viele anzusühren, als zur Industion binreichend sind, und glaube, daß man es für teine blose überstützige Auszierung halten wird, einige der vorzüglichsten in Abbildung deserbat zu finden.

Ruerst also 1 exideint ber oben angeführte Grabstein beim Boisfard. Beil die ausbrudlichen Ueberschriften beffeiben nicht verstetten; uns in der Deutung seiner Figuren zu irren : so tann er gleichsam der Schluffel zu allen übrigen Dentmalern beigen. Wie aber zeigt fich bier die Rigur, welche mit Somno Orestilia Filia überschrieben ift? Ms ein nachter Mingling, einen traurigen Blid feitwarts jur Erbe beftend, mit bem einen Arme auf eine umgekehrte Fadel fich ftubend, und den einen Juß über den andern geschlagen. - Ich darf nicht unerinnert taffen . bak von eben biefem Dentmale fich auch eine Reich: nung unter den Rapieren bes Bigbins in der königlichen Bibliothet ju Berlin befindet, aus welcher Spanbeim die einzelne Sigur bes Schlafes feinem Commentar über ben Pallimachus einverleibt bat. 2 Daß es fallechierdings bie nämliche Rigur bes nämlichen Dentmals beim Boiffart, feben foll, ift aus ber näm ichen Aleberschrift unftreitig. Mber une so wiel mehr wind ment sich wundernt, an beiden so merkliche . Berschiedenheiten zu erhlicken. Die schlanke, ausgebildete Gestalt beim

<sup>1</sup> S. ben beigefügten Gelifchnitib

<sup>2</sup> Ad vest 234. Hym. in. Delum, p. 524. Edit. Erst. 1 . . .

Beffing, Berte. IV.

Boiffard ift beim Bigbius ein fetter ftammiger Anabe; Diefer bat Flügel, und jene bat teine; geringerer Abweichungen, als in ber Wendung des Hauptes, in der Richtung der Arme, zu geschweigen. Bie biefe Abweidungen von Svanbeim nicht bemerkt werben tonnen, ift beareiflich: Spanbeim tannte bas Dentmal nur aus ben Inschriften bes Gruter, wo er bie blogen Worte ohne alle Zeichnung fand; a wußte nicht, ober erinnerte sich nicht, daß die Beichnung bereits beim Boissard vortomme, und glaubte also etwas gang unbefanntes ju liefern, wenn er fie uns jum Theil aus ben Bapieren bes Biabius mittheilte. Beniger ift Gravius zu entschuldigen , welcher feiner Ausgabe ber Gruter'ichen Inschriften bie Beichnung aus bem Boiffard beifügte, 1 und gleichwohl ben Widerspruch, ben diese Zeichnung mit ber wortlichen Beschreibung bes Gruter macht, nicht bemerkte. In biefer ift bie Figur Genius alatus, crinitus, obesus, dormiens, dextra manu in humerum sinistrum, a quo velum retrorsum dependet, posita; und in jener erscheint sie, gerade gegenüber, fo wie wir fie bier erbliden, gang anders: nicht geflügelt, nicht eben von itarfen haaren, nicht fett, nicht folafend, nicht mit ber rechten hand auf ber kinten Schulter. Gine folde Disbelligfeit ift anftobig, und tann nicht anders als Mißtrauen bei bem Lefer erweden, besonders wann er fich noch bagu nicht einmal bavor gewarnt findet. Sie be weist indeß fo viel, daß unmöglich beibe Beidnungen unmittelbar von dem Dentmale tonnen genommen fenn; eine derfelben muß noth wendig aus dem Gebächtnisse senn gemacht worden. Db biefes bie Beichnung bes Pighius ober bie Beichnung bes Boiffarb fen, tam nur ber entscheiben, welcher bas Denkmal felbft bamit zu vergleichen Gelegenheit hat. Rach ber Angabe bes lettern befand es fich zu Rom in bem Balafte bes Carbinals Cefi. Diefer Balaft aber, wenn ich recht unterrichtet bin, ward in ber Blünderung von 1527 ganglich gerftort. Bericiebene von ben Alterthumern, welche Boiffard baselbit fab, mogen fich jest in bem Ba'afte Farnese befinden; ich vermutbe biefe von dem Germanbrodit, und dem vermeinten Konfe des Borrbus. 2

<sup>1</sup> Pag. CCCIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermaphroditus nudus, qui involutum paliolo femur habet. — Copulingens Pyrrhi regis Epirotarum, galvatum, cristatum, et armato pectore.

IV. Bd. Seite 67.



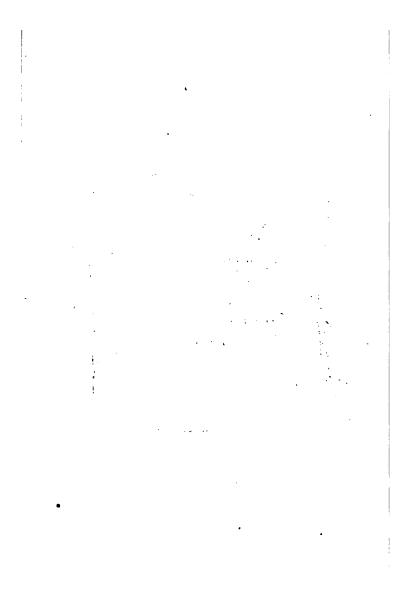

Andere glaube ich in andern Cabinetten wiedergefunden zu haben; kurz, sie sind verstreut, und es dürste schwer halten, das Densmal, wovon die Rede ist, wieder aufzusinden, wenn es noch gar vorhanden ist. Aus blosen Muthmaßungen möchte ich mich eben so wenig für die Zeichnung des Boissard, als für die Zeichnung des Pighius erklären. Denn wenn es gewiß ist, daß der Schlaf Flügel haben kum: so ist es eben so gewiß, daß er nicht nothwendig Flügel haben muß.

Die zweite Abbilbung zeigt bas Grabmal einer Comene, ebenfalls aus dem Boiffard entlehnt. 1 Die eine ber Figuren barauf bat mit der eben erwähnten zu viel Aehnlichkeit, als daß diefe Aehnlichfeit, und ber Ort, ben fie einnimmt, uns im geringsten ihretwegen ungewiß laffen tonnten. Sie tann nichts aubers als ber Schlaf febn. und auch diefer Schlaf, auf eine umgefehrte Radel fich flütenb, bat ben einen Juß über ben andern geschlagen. - Die Flügel übrigens fehlen ibm gleichfalls, und es ware boch fonberbar, wenn fie Boiffarb bier zum zweitenmale vergoffen batte. Doch wie gefagt, Die Alten werden ben Schlaf öfters auch ohne Flügel gebildet haben. Baufanias giebt bem Schlafe in bem Arme ber Racht feine; und meber Dribius noch Statius legen, in ihren umftanbliden Befdreibungen biefes Gottes und feiner Wohnung, ibm beren bei. Broudbuvfen bat fich febr verfeben, wenn er porgiebt, bag ber lettere Dichter bem Schlafe fogar zwei Baar Magel, eines an bem Ropfe und eines an ben Fußen, anoichte. 2 Denn obicon Statius von ihm fagt:

Ipse quoque et volucrem gressum et ventosa citavit Tempora:

so ist dieses doch im geringsten nicht von natürlichen Flügeln, sondern von dem geslügelten Betasus und von den Talariis zu verstehen, welche die Dichter nicht bloß dem Merkur beilegen, zondern auch häusig von

Topogr. Parte I p. 1. 5. Bintelmanns Anmertungen über bie Gefcichte ber Runft. G. ss.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par. VI. p. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad Tibulium Lib. II. Eleg. 1. v. 89. Et sic quidem poetse plerique onnes, videlicet ut alas habuerit hic deus in humeris. Papinius au om, suo quodam jure peculiari, alas ei in pedibus et in capite adfingtt. L. 10. Theb. v. 134.

andern Göttern beaushen lassen, die kie und in besonderer Gile zeigen mollen. Doch es Me mir hier überhaupt nicht um die Flügel, sondern um die Flüge des Sielless zu thum und ich sahre sort, das Seco-rochuseros derselben in mehreren Monumenten zu zeigen.

Muf ber britten Abbitdung sicht man eine Bila, voer einen Sorg, der wiederum aus bem Boiffard genommen ift. 1. Die Auffebrift biefer Mila tommt auch bei bem Gruter vor. 2 wo bie gwei Genien mit umgebehrten gadeln zwei Cupidines beifen. : Doch wir find mit bissem Bilbe bes Schlafes nun ichon zu bekannt, als bak wir es bier verkennen follten. Und auch diefer Schlaf fteht beidemal nrit bom einen Auße über ben andern geschlagen. Aber warum biefe namiliche Rique bier nochmals wiederholt? Nicht sowohl wiederholt, als vielmehr verbowbelt; um Bild und Gegenbild zu zeigen. Beibes ift ber Schlaf; bas eine ber überhinnebenbe, bas andere ber lange dauernde Solaf; mit einem Borte, es find die abnlichen Amillings: brilber: Schlaf und Tob. 3ch darf vermuthen, wie wir fie bier feben. io und wicht anders werden sie auf ben von Winkelmann ermähnien Monumenten, auf bem Grabsteine in bem Palaste Albani, und auf ber Begrabnikurne in dem Collegium Clementinum ericheinen. -Man laffe fich bie Bogen, die diefen Genien bier zu Richen liegen. micht irren; fie tonnen eben fomobl zu ben beiben schwebenben Genien neboren, als zu biefen ftebenben; und ich babe auf mehr Grabmalem einen loggesvannten ober aar: gerbrochenen Bogen, nicht als bas - Attribut bes Amors, sondern als ein von biefem unabhängiges Bild bes verbrauchten Lebens überhaupt, gefunden. Wie ein Bogen bas Bild einer guten hausmutter fenn konne, weiß ich zwar nicht; aber boch fagt eine alte Grabidrift, die Leich aus ber ungebrucken Anthologie bekannt gemacht,'s bag er es gewesen,

Toξα μεν αὐδασει ταν ευτονον αγετιν διαου und daraus zeigt sich wenigstens, daß er nicht nothwendig das Russ zeigt sich muß, und daß er mehr bedeuten kann, als wir zu erklären wissen,

Pat V. p. 145.

Pag. DCCXII...

<sup>3</sup> Sepulc. Car. XIV.



IV. Bd.

• . , <del>-</del> •



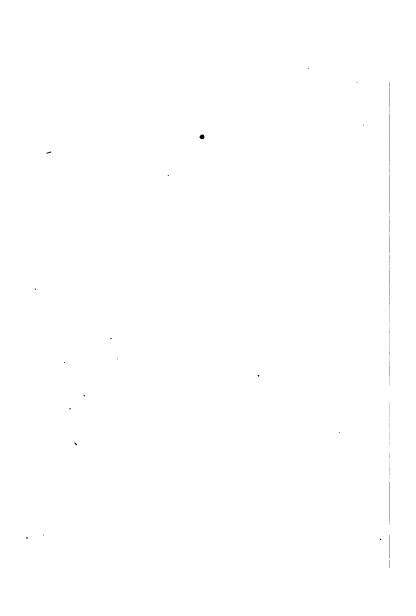

Ich füge vie vierte Abbildung hinzu, und auf dieser einen Grabstein, den Boissard in Rom zu St. Angelo (in Templo Junonis, quod est in foro piscatorio) sand, wo er sich ohne Zweisel auch noch sinden wird. Hinter einer verschlossenen Thure keht, auf beiden Seiten, ein gestügelter Genius mit halbem Körper hervorragend, und mit der Hand auf diese verschlossene Abure zeigend. Die Borstellung ist zu redend, als daß und nicht jene domus exilis Plutonis einfallen sollte, aus welcher leine Erlösung zu hossen; und wer tonnten die Thürsteher dieses ewigen Kerlers besser seyn, als Schlaf und Tod? Bei der Stellung und Altion, in der wir sie exhlicken, depucht sie seine umgestürzte Fackl deutlicher zu bezeichnen; nur, den einen über den andern geschlagenen Fuß hat auch ihnen der Künstler gegeben. Aber wie unnatürlich würde hier diese Stand seyn, wenn er nicht ausdrücklich charakteristisch seyn sollte?

Man glaube nicht, bag biefes bie Beispiele alle find, welche ich für mich anführen konnte. Selbst aus bem Boiffard murbe ich noch verschiedene bieber gieben konnen, wo ber Tod, entweber als Schlaf. ober mit bem Chlafe qualeich, ben nämlichen Stand ber Suge beobactet. 3 Gine gange Ernte von Figuren, fo wie die auf ber erften Lafel erscheint ober erscheinen follte, wurde mir auch Dlaffei anbieten. 4 Doch wogu biefer Ueberfluß? Bier bergleichen Dentmaler, bas beim Bellori ungerechnet, find mehr als hinlanglich, bie Bermuthung abzuwenden, daß das auch wohl ein bloker unbedeutender Zufall fepn tonne, was eines fo nachdenklichen Sinnes fabig ift. Wenigstens ware ein folder Bufall ber fonberbarfte, ber fich nur benten ließe! Welch ein Ungefähr, wenn nur von ungefähr in mehr als einem uns verbachtigen alten Monumente gewiffe Dinge gerade jo maren, als ich fage, baß fie nach meiner Auslegung einer gewiffen Stelle fenne mußten; ober wenn nur von ungefahr fich biefe Stelle gerade fo auslegen ließe, als mare fie in wirklicher Rudficht auf bergleichen Monumente geschrieber morben. Rein, bas Ungefahr ift fo übereinstimmend

<sup>1</sup> Parte V. p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tollii Expos. Signi vet. p. 292.

<sup>8</sup> MIS Part. HI. p. 69. und vielleicht auch Part. V. p. 23.
4 Museo Veron. Tab. CXXXIX.

nicht; und ich tann ohne Sitelleit behaupten, daß folglich meine Erkärung, so sehr, es auch nur meine Erkärung ift, so wenig Glaubwürdigkeit ihr auch durch mein Ansehen zuwachsen kann, dennoch so vollkommen erwiesen ist, als nur immer etwas von dieser Art erwiesen werden kann.

Ich halte es daber auch kaum der Mühe werth, diese und jene Aleinigkeit noch aus dem Wege zu räumen, die einem Zweisser, der durchaus nicht aufhören will, zu zweiseln, vielleicht einfallen könnte. 3. E. die Reilen des Tibullus: 1

Postque venit tacitus fuscis circumdatus alis Somnus, et incerto somnia vara pede.

Es ift mabr, bier wird ausbrudlich trummbeiniger Traume gedacht. Aber Traume! und wenn die Traume trummbeinig waren: warum mußte es benn auch ber Schlaf feyn? Weil er ber Bater ber Traume war? Eine treffliche Ursache! Und doch ist auch das noch nicht die eigentliche Abfertigung, die fich mir hier antragt. Denn die eigent liche ist biese: daß das Beiwort vara überhaupt sicherlich nicht vom Tibull ift, daß es nichts als eine eigenmächtige Leseart bes Broud bupfen ift. Bor biefem Commentator lasen alle Ausgaben entweber nigra oder vana. Das lette ift das mabre; und es zu verwerfen, tonnte Broudhupfen nur die Leichtigfeit, mit Beranderung eines eingigen Buchstaben, seinem Autor einen fremben Gedanken unterzu-Schieben, verleiten. Aber wenn icon die alten Dichter Die Traume öfters auf schmachen, ungewissen füßen einhergauteln laffen, nämlich bie taufdenben, betrügerifden Traume; folgt benn baraus, bag fie biefe schwachen ungewissen Sube sich auch als trumme Juge muffen gebacht haben? Wo liegt benn die Nothwendigkeit, daß ichwache Sufe auch frumme Fuße, ober trumme Tuße auch fomache Fuße fenn muffen? Dazu waren ben Alten ja nicht alle Traume taufdenb und betrügerisch; fie glaubten eine Art febr mahrhafter Traume, und ber Staf, mit diesen seinen Rindern, war ihnen eben sowohl Futuri cortus als pessimus auctor. 2 Folglich konnten auch die krummen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. II. Eleg. 1, v. 89, 96, <sup>1</sup>
<sup>2</sup> Seneca Herc. Fur. v. 1070.

Füße, als das Symbol der Ungewißbeit, nach ihren Begriffen nicht den Ardumen überhaupt, noch meniger dem Schlafe, als dem allgemeinen Bater derselben, zulommen. Und doch gestehe ich, würden alle diese Bernünsteleien dei Seite zu sehen sehn, wenn Bwuckhussen außer der misverstandenen Stelle des Bausanias auch nur sonst eine einzige für die krummen Füße der Ardume und des Schlass anzuseinzbern gewußt hätte. Was varus beißt, erklart er mit zwanzig sehr überssüssigen Stellen; aber daß varus dein Beiwort des Araumes seh, davon giebt er keine Beweisstelle, sondern will sie erst machen; und, wie gesagt, nicht sowohl aus dem einzigen Pausanias, als aus der salschen Uebersetung des Pausanias machen. Denn sast lächerlich ist es, wenn er uns, da er keinen krummbeinigen Schlaf außvingen kann, wenigstens einen Genius mit krummen Füßen in einer Stelle des Persius zeigen will, wo genius weiter nichts beist als indales, und varus weiter nichts als von einander abstehend:

— — Geminos, horoscope, varo Producis genio. —

Neberhaupt wurde diese Ausschweifung über das Sieorocupusvors des Pausanias hier viel zu weitläuftig gerathen sehn, wenn sie mir nicht Gelegenheit gegeben hätte, zugleich mehrere antile Abbildungen des Todes anzusühren. Denn mag es denn nun auch mit seinen und seines Bruders übergestellten Fühen sehn, wie es will; mag man sie doch für charatteristisch halten, oder nicht: so ist aus den angeführten Denkmälern doch so viel unstreitig, daß die alten Artisten immer sortgesahren haben, den Tod nach einer genauen Aehnli bleit mit dem Schlase zu bilden; und nur das war es, was ich eigentlich hier erweisen wollte.

Ja, so sehr ich auch von dem Charatteristischen jener besondern Jußstellung selbst überzeugt bin, so will ich boch teineswegs behaupten, daß schlechterdings tein Bild des Schlases oder Todes ohne sie sehn fönnen. Bielmehr tann ich mir den Fall sehr wohl deuten, in welchem eine solche Fußstellung mit der Bedeutung des Ganzen streiten würde: und ich glaube Beispiele von diesem Falle anführen zu können. Wenn

<sup>4</sup> Sat. VL v. 48.

nämlich ver über ven anvern geschkagene Huß vas Zeichen ver Ruhe ist; so wird es mur dem bereits erfolgten Tode eigentlich zukommen können; der Tod hingegen, wie er erst erfolgen sell, wird eben daxum eine andore Swillung erfordern.

Rit fo viner andern, Die Annaberung ausbrudenden Stellung alanbe ich ibn auf einer Gemme beim Stephanonins, voor Licetus! m erfennen. Gin geftigelter Genius, welcher in der einen Hand einen Wichentous Balt, fibrine mit der andern eine umgekehrte, aber noch brownende Antel ausschleubern zu wollen, und fieht dabei mit einem traurigen Blide feitnoarts auf einen Schmetterling berab. ber auf ber Erho friecht. Die gespreinen Beine sollen ibn entweder im Fort fcweiten begriffen, ober in berjenigen Stellung zeigen, bie ber Rorper wattielicher Weise ninmet; wenn er ven einen Urm mit Rachbrud jurud ichleubern will. Ro mag mich mit Biberlegung ber bochkt geswungenen Deutungen nicht aufhalten i welche fowohl ber einte voetifche Erklarer ber Stephanonischen Steine, als auch ber bieroglophische Licetus von biefem Bilde gegeben haben. Sie grunden fich fammtlich auf bie Boraussehung, daß ein geflügelter Anabe nothwendig ein Amort feph mulie, and fo wie fie fich felbst unter einander aufreiben. fo fallen fie alle zigleich mit einmal weg, fobald nian auf ben Grund jener Borausfetung geht. Diefer Genlus ift alfo weber Amor, ber das Anbenten des verftorbenen Freundes in treuem Bergen befoghrt: noch Amor, ber fich' feiner Liebe entschlägt, aus Berdruß, weil er teine Gegenliebe erhalten tann, fondern biefer Cenius ift nichts als ber Tod! und zwar der eben bevorstebente Tod, im Beariffe, Die Fadel auszuschlagen, auf die, verloschen, ihn wir anderwärts schon geftett finden.

Dieses Gestus der aususchleubernden Fackel, als Sinnbild des nahenden Todes; habe ich mich immer erinnert, so oft mir die so genannten Brilder; Castor und Pollny, in der Billa Ludovist vor Augen gekommen. Daß es Castor und Pollny nicht sind, hat schon vielen Gelehrten eingekenchtet; aber ich zweisse, ob Del Torre und Massei der Wahrheit datum näher gekommen. Es sind zwei

<sup>1</sup> Schemate VII. p. 123. Siehe Tab. VII.

<sup>2</sup> Leim Maffei Tab. CXXI.

IV. Bd. Seite 72.



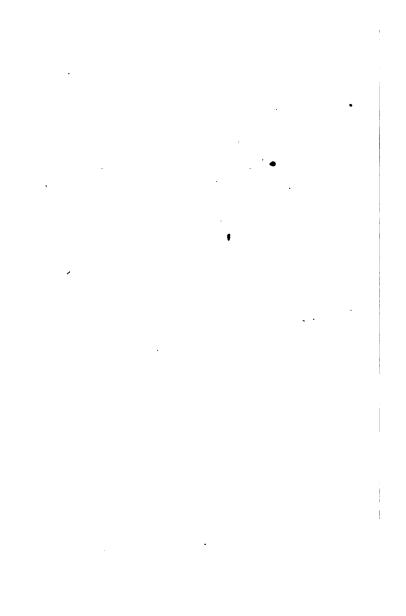

unbefleibete, febr abntiche Genien, beibe in einer fanften melancholifchen Stellnug; ber eine folfagt feinen Arm um Die Schulter bes anbern, und biefer balt in jeder hand eine Fadel; die in der Rechten, welche er seinem Gespielen genommen au baben fcbeint, ift er bereit, auf einem smifchen ihnen inne ftebenben Altare auszubruden, indem er die andere, in der Linten, bis über die Schulter gurudgeführt, um fie mit Gewalt auszuschlagen; binter ihnen steht eine tleinere weibliche Figur, einer Ifis nicht unabnlich. Del Torre fab in Diesen Riquren zwei Genien, welche ber Ifis opferten; aber Maffei wollte fie lieber für ben Lucifer und hefperus gehalten wiffen. Go gut bie Grunde auch feon mogen, welche Maffei gegen die Deutung bes Del Torre beibringt, fo: ungludlich ift boch fein eigener Ginfall. Wober konnte und Daffei beweifen, daß die Alten ben Queifer und Sefperus als mei besondere Wesen gebildet? Gs waren ihnen nichts als zwei Namen. fo wie bes nämlichen Sternes, alfo auch ber nämlichen motbischen Berfon. 1. Es ift fclimm, wenn ein Mann, ber bie gebeimften Bedanken des Alterthums zu erratben fich getraut, jo allgemein befannte Dinge nicht weiß! Aber um fo viel nöthiger burfte es febn, auf eine neue Ausledung biefes trefflichen Runftwertes zu benten; und wenn ich ben Schlaf und ben Tob bagu vorschlage, so will ich boch nichts, als fie bant porfcblagen. Augenfcheinlich ift es, bag ibre Stellung leine Stellung für Opfernde ift; und werm bie eine Radel bas Opfer anzünden foll, was foll benn die andere auf dem Ruden? Daß eine Sigur beibe Kadeln zugleich auslöscht, murbe nach meinem Borfcblage sehr bedeutend seyn; benn eigentlich macht boch ber Tob beidem, bem Baden und bem Schlafen, ein Ende. Auch burfte, nach eben biefem Boridlage, Die fleinere weibliche Figur nicht unrecht für die Racht, als die Mutter des Schlafes und des Todes, zu nehmen febn. Denn wenn ter Kalathus auf dem haupte eine Isis, oder Cybele, als die Mutter aller Dinge tennetich machen foll: so wurde mich es nicht wundern ... auch die Racht, diese

— Θεων γενετειρα — ή δε και άνδρων, wie sie Orphous nennt, hier mit dem Kalathus zu erblicken.

<sup>1</sup> Hyginus Poet. Astr. Libr. 11. cap. 42.

Bas sich sonk aus der Figur des Stephanonius, mit der beim Beslori verbunden, am zwerkässigsten ergiebt, ist dieses, daß der Uschenkrug, der Schmetterling, und der Kranz diejenigen Attribute sind, durch welche der Tod, wo und wie es nothig schien, vom seinem Gbenbilde, dem Schlase, unterschieden ward. Das besondere Abzeichen des Schlases bingegen war unstreitig das Horn.

Und bieraus möchte vielleicht eine gang besondere Borfeellung auf bem Grabfteine eines gewiffen Amemptus, eines Freigelaffenen, id weiß nicht welcher Raiferin ober taiferlichen Brimeffin, einiges Licht erbalten. Dan febe bie nebenftebenbe Abbilbung. 1 Gin mannlicher und weiblicher Centaur, jener auf ber Lever fpielend, biefe eine boppelte Tibia blasend, tragen beibe einen gefügelten Knaben auf ibren Ruden, beren jeber auf einer Querpfeife blast: unter bem auf: gebobenen Borberfuße bes einen Centaur liegt ein Rrug, und unter des andern ein Born. Was tann biele Allegorie fagen follen ? was tann fle bier fagen follen? Ein Dann gwar, wie Berr Rlos, ber feinen Roof voller Liebesgotter bat, wurde mit der Antwort bald fertig feun. Auch bas find meine Anuers! wittbe er fagen, und ber weise Runkler bat auch bier ben Triumph ber Liebe über bie unbändigsten Geschöpfe, und awar ihren Triumph vermittelft ber Dufit, porftellen wollen! - Gi nun ja; was ware ber Beisheit ber alten Runftler auch würdiger gewefen, ale nur immer mit ber Liebe au tanbeln: besonders, wie diefe Berren die Liebe tennen! Indes ware ce boch möglich, bak einmal auch ein alter Rünftler, nach ihrer Art zu reben. ber Liebe und ben Grazien wemiger geopfert, und bier bei bembert Meilen an die liebe Liebe nicht gebacht batte! Ge mare möglich, baf was ihnen bem Amor so abnild siebt, als ein Tropfen Baffer bem andern, gerade nichts Luftigeres, als ber Schlaf und ber Tob fem follte.

Sie find uns belde, in der Gestalt gestägelter Anaben, nicht mehr fremd; und der Krug auf der Seite des einen, und das Horn auf der Seite des andern, dunken mich nicht viel weniger redend, als es ihre buchstäblichen Namen sehn würden. Zwar weiß ich gar wohl, das der Krug und das Horn auch nur Trinkgeschiere seyn können, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boissardus Par. III. p. 146.

IV. Bd. Seite 74.



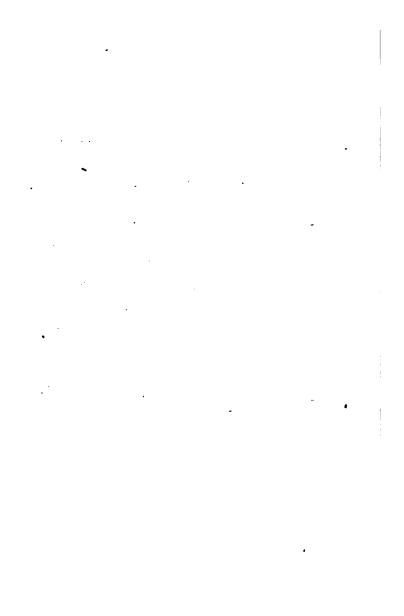

daß die Centaure in dem Alterthume nicht die schleckeften Saufer sind; daher sie auch auf verschiedenen Werken in dem Gesolge des Bacchus erscheinen, oder gar seinen Wagen ziehen. Uber was brauchten sie in dieser Sigenschaft noch erst durch Attribute bezeichnet zu werden? und ist es nicht, auch für den Ort, weit schläser, diesen Krug, und dieses Horn für die Attribute des Schlases und des Todes zu erklären, die sie nothwendig aus den Händen wersen mußten, um

die Moten behandeln zu tonnen?

Wenn ich aber ben Krug ober die Urne als das Attribut des Todes nenne, so will ich nicht bloß den eigentlichen Aschenkrug, das Ossusrium oder Cinerarium, oder wie das Gesäß sonst hieß, in welchem die Ueberreste der verbrannten Körper ausbewahrt wurden, darunter verstanden wissen. Ich begreise darunter auch die Apperdoog, die Flaschen jeder Art, die man den toden Körpern, die ganz zur Erde bestattet wurden, beizusesen pflegte, ohne mich darüber einzulassen, was in diesen Flaschen enthalten gewesen. Sonder einer solchen Flasche blieb bei den Griechen ein zu begrabender Leichnam eben so wenig, als sonder Kranz; welches unter andern verschiedene Stellen des Aristophanes sehr deutlich besagen, 2 so daß es ganz begreissich wird, wie beides ein Attribut des Todes geworden.

Wegen des Hornes, als Attribut des Schlafes, ift noch weniger \_ Zweifel. An unzähligen Stellen gedenken die Dichter dieses Hornes:

<sup>1</sup> Gemme antiche colle sposizioni di P. A. Maffei, Parte III. p. 58.

<sup>2</sup> Befonders in ben Ettlefiagufen, wo Blepprus mit feiner Pragagora foilt, bat fie bes nachts heimlich aufgeftanden und mit feinen Rleibern ausgegangen feb: (B. 683-84.)

Ωχου καταλιπουσ' ώσπερει προκειμενον, Μονον ου ςεφανωπως, ουδ' επιθείσα ληκυθον.

Der Sholiast sett hinzu: E.w. aus yag ent vergar rouro noter. Man vergleiche in dem nämlichen Stüde die Zeilen 1022—27, wo man die griechischen Gesdrücke der Ledgenbestatung beisammen sindet. Daß dergleichen den Todten der zusehnde Flaschen, änzusog, demalt wurden, und daß es eben micht die größtem Meiser waren, die sich damit abgaben, erhellt eben daselbst aus Z. 887. 88. Kansquill Faber scheint geglaubt zu haben, daß es nicht wirkliche bemalte Flaschen geswesen, die man den Todten beigeigt, sondern daß man nur um sie der dergleichen Flaschen gemalt; denn er merkt det der letzen Stelle an: Quod autom derythi mortuis appingerentur, aliunde ex Aristophane innotuit. Ich wänschte, er hätte und diese allunde nachweisen wollen.

aus vollem horne schuttet er seinen Segen über die Augenlieder der Matten,

— — — Illos post vulnera fessos Exceptamque hiemem, cornu perfuderat omni Somnus; —

mit geleertem Horna folgt er der weichenden Racht nach, in seine Grotte,

Et Nox, et cornu fugiebat Somnus inani.

Und so wie ihn die Dichter sahen, bildeten ihn auch die Künstler. 1 Nur das doppelte Horn, womit ihn die ausschweisende Einbildungstrast des Romeyn de Hooghe überladen, kannten weder diese noch jene. 2

Bugegeben also, daß es der Schlaf und der Tod seyn könnten, die hier auf den Centauren siten: was wäre nun der Siun der Borftellung zusammen? — Doch wenn ich glücklicher Weise einen Theil errathen hätte: muß ich darum auch das Ganze zu erklären wiffen? Bielleicht zwar, daß so tiese Geheimnisse nicht darunter verborgen liegen. Bielleicht, daß Amemptus ein Tankunstler war, der sich vornehmlich auf die Instrumente verstand, die wir hier in den Händen dieser unterirdischen Wesen erblicken; denn auch die Centaure hatten bei den spätern Dichtern ihren Ausenthalt vor den Pforten der Hölle,

Centauri in foribus stabulant, —

und es war ganz gewöhnlich, auf dem Grabmale eines Künstlers die Bertzeuge seiner Kunst anzubringen, welches denn hier nicht ohne ein sehr seines Lob geschehen wäre.

Ich kann indes, von diesem Monumente überhaupt, mich nicht anders als surchtsam ausbrücken. Dem ich sehe mich wiederum wegen der Treue des Boissard in Berlegenheit. Bon dem Boissard ist die Beichnung; aber vor ihm hatte schon Smetius die Ausschrift, und

<sup>\*</sup> Servius ad Aeneid. VI. v. 203. Semnum cum cornu novimus pingi. Lutatius apud Barthium ad Thebaid. VI. v. 27. Nam sic a pictoribus simulatur, ut liquidum somnium ex cornu super dormientes videatur effundere. 2 Dentfolber ber alten Söller. S. 193 beut. Reberf.

zwar mit einer Beile mehr, i bekannt gemacht, und eine wortliche Beschreibung ber barum befindlichen Bilber beigefügt. Infarins, fagt Smetius von den hauptfiguren, Centauri duo sunt, alter mas lyncea instratus, lyram tangens, cui Genius alatus, fistula, Germanice moderne simili, canens insidet: alter fremina, fistulis duabus simul in os insertis canens, cui alter Genius færnineus alis papilionum, manibus nescio quid concutiens, insidet. Inter utrumque cantharus et cornu Bacchicum projecta jacent. Alles trifft ein; bis auf den Genius, den der weibliche Centaur tragt. Diefer foll, nach bem Smetius, auch weibe licen Gefclechts fern, und Schmetterlingeflügel baben, und mit ben Sanben etwas aufammenfolagen. Rach bem Boiffard aber bat er keine andere Flügel, als fein Gespiel; und anstatt ber Combeln, ober bes Crotalum vielleicht, blast er auf eben bem Austrumente. auf bem jener. - Es ist trauria, solche Widersprüche oft au bemerten. Sie muffen einem Manne, ber nicht gern auf Treibfand bauet, bas antiquarifche Studium von Zeit zu Beit febr auwiber machen.

Zwar würde ich auch sodann, wenn Smetlus richtiger gesehen hätte, als Boissard, meine Erklärung nicht ganz ausgeben dürsen. Denn sodann würde der weibliche Genius mit Schmetterlingsstügeln eine Psyche seyn; und wenn Psyche das Bild der Seele ist: so wäre anstatt des Todes hier die Seele des Toden zu sehen. Auch dieser tönnte das Attribut der Urne zusommen, und das Attribut des Hornes würde noch immer den Schlaf bezeichnen.

Ich bilde mir ohnebem ein, den Schlaf noch anderwärts, als auf sepulcralischen Wenumenten, und besonders in einer Geschlichaft zu sinden, in der man ihn schwerlich vermuthet hätte. Unter dem Gesolge des Bacchus nämlich erscheint nicht selten ein Knabe, oder Genius mit einem Füllhorne, und ich wüßte nicht, daß noch jemand es auch nur der Mühe werth gehalten hätte, diese Figur näher zu bestimmen. Sie ist z. E. auf dem bekannten Steine des Bagarris, jest in der

<sup>1</sup> Die Mejenigen benehnt, welche bem Apremptus bas Bentmal geset, LALVS ET CORINTHVS. L. V. Grutori Corp. Invor. p. DCVI. Kdit. Grwv.

alle beim Wintelmann; 1 und bag er biefen auch hier nur ansgefdrieben, ift aus einem Jehler fichtbar, welchen fie beibe machen. Winkelmann fdreibt: "Ich merte bier an, bag wer auf zwei alten Denfmalen und Urnen von Marmor zu Rom Todtengerippe fteben. die eine ist in der Villa Medicie, die andere in dem Museo des Collegii Romani; ein anderes mit einem Gerippe findet fich beim Svon, und ist nicht mehr zu Rom besindich." Wegen bes erften Dieser Gerirve, welches noch in der Billa Medicis stebe, beruft er sich auf Spons Roch. d'Antig. p. 93; und wegen bes britten, bas nicht mehr in Rom vorhanden fen, auf eben befielben Gelehrten Miscell. ant. p. 7. Allein diefes und jenes beim Spon find nur eines und bas nämliche: und wenn das, welches Spon in seinen Recherches enführt, noch in ber Billa Medicis fteht, fo ift bas in feinen Miscellaneis gewiß auch noch in Rom und in. ber nämlichen Billa auf bem nämlichen Blate zu feben. Spon zwar, welches ich zugleich erinnern will, fab es nicht in ber Billa Mebicis, fonbern in ber Willa Madama. So wenig also Wintelmann bie beiben Citate bes Spon verglichen haben konnte, eben, so wenig lann es herr Klot gethan baben, benn fonft wurde er mich nicht zum lieberfhiffe, wie er fagt, auf die beiden Marmor, die Winfelmann in feinem Berfuche aber bie Allegorie anführt, verweisen, und bennoch gleich barauf auch bas Denknal beim Spon in Rechnung bringen. Gines, wie gefagt, it bier boppelt gezählt, und bas wird er mir erlauben, ibm abzugieben.

Damit er jedoch über diesen Abzug nicht verdrüßlich werde, so stehen ihm sagleich für das eine abgestrittene Gerippe ein Halbbutzend andere zu Dienste. Es ist Wildbret, das ich eigentlich nicht selbst hege, das nur von ungesähr in meine Gehege übergetreten ist, und mit dem ich daher sehr freizedig din. Fürs erste ganzer drei beisammen, habe ich die Ehre, ihm auf einem Steine aus der Nativisäthe! des Andreini zu Florenz deim Gori 2 vorzusühren. Das vierte wird ihm eben dieser Gori auf einem alten Marmor, aleichfalls zu Florenz, nachweisen.

<sup>1</sup> Muegerie G. 81.

<sup>2</sup> Inscript. antiq. ques in Etrurise Urbibus exstant. Par. I. p. 455.

<sup>3</sup> Ibid. p. 382. — Tabula, in que sub titulo sculptum est caristrum, bine aprolles, formina coram mensa tripode in iectistetuio dedumbens, Paste quadriga.

Das fünfte trifft er, wenn mich meine Kumbschaft nicht trügt, beim Fabretti; 1 und das sechste auf dem andern der zwei Stoschischen Steine, von welchen er nur den einen aus den Lippert'schen Abdrücken beibringt. 2

Belch elendes Studism ift das Studium des Alterthums, wenn das Feine desselben auf solche Kenntnisse ankömmt! wenn der der Gelehrteste darin ist, der solche Armseligkeiten am sertigsten und vollständigsten auf den Fingern herzugablen weiß!

Aber mich bantt, daß es eine wardigere Seite hat, dieses Studium. Sin anderes ift der Alterthumskrämer, ein anderes der Alterthumskrümer, ein anderes der Alterthumskründige. Jener hat die Scherben, dieser den Geist des Alterthums geerbt. Jener benkt nur kaum mit seinen Augus, dieser sieht auch mit seinen Gedanken. Che jener noch sagt, "so war das!" weiß dieser schon, ob es so sent konnen.

Man lasse jenen noch siedzig und sieden solcher Kunstgerippe aus seinem Schutte zusammen klauben, um zu beweisen, daß die Alten den Tod als ein Gerippe gebildet; dieser wird über den kurzsichtigen Fleiß die Achsel zuden, und was er sagte, ehe er diese Siedensachen alle kannte, noch sagen: entweder sie sind so alt nicht, als man sie glaubt, oder sie sind das nicht, wosür man sie ausgiebt!

Den Bunkt bes Alters, es fep als ausgemacht, ober als nicht auszumachend, bei Geite gesett: was für Grund hat man, zu sagen, daß biese Stelete den Lod vorstellen?

Weil wir Neueren den Tod als ein Stelet bilden? Wir Neueren bilden, zum Theil noch, den Bachus als einen fetten Wank; war das darum auch die Bildung, die ihm die Alten gaben? Wenn sich ein Basrelief von der Geburt des Herkules fände, und wir sähen eine Frau mit treuzweis eingeschlagenen Fingern, digitis pectinatim inter se implexis, vor der Thüre sipen: wollten wir wohl sagen, diese Frau dete zur Juno Lucina, damit sie der Altmene zu einer baldigen und glücklichen Entbindung helse? Aber wir beten ja so!

vectus animam rapiens, præeunte Mercurio petasato et caduceato, qui retundam demum intrat, prope quam jacet scaletus.

I Inscript, cap. 1. n. 47 vom Gori am lettern Orte angeführt.

<sup>2</sup> Descript. des Pierres gr. p. 517 n. 241.

— Dieser Grund ist so elend, dasseman sich schamen muss, ihn jemanden zu leihen. Zudem bilden auch wir Meussen den Tod nicht einmal als ein bloses Stelet; wir geben ihm eine Seuse oder so was in die Hand, und diese Seuse macht erst das Stelet zum Tode.

Wenn wir glauben fallen, daß die alten Stelette den Tod vorsteilen: so mussen wir entweder durch die Borstellung selbst, oder durch ausdrückliche Zeugnisse alter Schriftsteller tavon überzeugt werden fönnen. Aber da ist weder dieses, nach jenes. Selbst nicht das geringte indirecte Zeugnis läßt sich dafür ausbringen.

Ich nehne indirecte Zeugnisse die Anspielungen und Gemälde der Dichter. Wo ist der geringste Zug dei irgend einem römischen oder griechischen Dichter, welcher nur auswohnen lassen könnte, daß ein Gerippe vorgestellt gesunden, oder sich selbst gedacht bätte?

Die Gemälde des Todes find bei den Dichtern häusig, und nicht selten sehr schreiftich. Es ist der blasso, bleiche, sahle Tod; 4 er streist auf schwarzen Flügeln umber; 2 er sührt ein Schwert; 3 er stetscht hungrige Zähne; 4 er reist einen gierigen Rachen. auf; 5 er hat blutige Rägel, mit welchen er seine bestimmten Opser zeichnet; 6 seine Gestalt ist so groß und ungeheuer, daß er ein ganzes Schlachtsch überschattet, 7 mit ganzen Städten davon einen Berippe? In einem von den Trauerspielen des Euripides wird er sogar als eine handelnde Person mit ausgeschut, und er ist auch da der traurige, sürchterliche, unerbittliche Tod. Doch auch da ist er weit entsernt, als ein Gerippe zu erscheinen, ob man schon weiß, daß die alte Staupptie sich tein Bedenken machte, ihre Auschauer noch mit weit größlicheren Gestalten zu schreden. Es sindet sich

<sup>1</sup> Pallida, lurida Mors.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Atris circumvolat alis. Horat. Sat. II. 1. v. 58.

<sup>3</sup> Fila sororum ense metit. Statius Theb. I. v. 633.
4 Mors avidis pallida dentihus. Sennos Her: Fur.

<sup>5</sup> Avidos oris histus pandit. Idem Oedipo.

<sup>6</sup> Præcipuos annis animisque cruento unque notat. Statius Theb. VIII.

<sup>7</sup> Fruitur codo, bellatoremque voiendo campum uperit. Idam ibid.

<sup>· 8</sup> Captam tenens fort manibus urhem. Idem Th: Liv. 633.

feine Spur, daß er durch mehr als sein schwarzes Gewand 1 und durch den Stahl bezeichnet gewisen, wodurch er dem Sterbenden das Haar abschnitt, und ihn so den unterirdischen Göttern weihte; 2 Flügel hatte er nur vielleicht. 3

Prallt indes von diesem Burfe nicht auch etwas auf mich selbst zuruck? Wenn man mir zugiedt, daß in den Gemälden der Dichter nichts von einem Gerippe zu sehen: muß ich nicht hinwieder einräusmen, daß sie dem ungeachtet viel zu schredlich sind, als daß sie mit jenem Bilde des Todes bestehen könnten, weiches ich den alten Artisten zugerechnet zu haben vermeine? Benn aus dem, was in den poetisichen Gemälden sich nicht sindet, ein Schluß auf die materiellen Gemälde der Kunst gilt: wird nicht ein ähnlicher Schluß auch aus dem gelten, was sich in jenen Gemälden sindet?

Ich antworte: Rein; dieser Schluß gilt in dem einen Falle nicht völlig, wie in dem andern. Die poetischen Gemälde sind von unendlich weiterem Umsange, als die Gemälde der Kunst; besonders kann die Kunst, dei Bersonissung eines abstratten Begriffes, nur bloß das Allgemeine und Wesenliche desselben ausdrücken, auf alle Zusälligteiten, welche Ausnahmen von diesem Allgemeinen seyn würden, welche mit diesem Beseutlichen in Widerspruch stehen würden, muß sie Bersicht thun; dem dergleichen Zusälligkeiten des Dinges wirden das Ding selbst unkenntlich machen, und ihr ist an der Kenntlichkeit zuerst gelegen. Der Dichter hingegen, der seinen personssirten, abstratten Begriff in die Classe handelnder Wesen erhebt, kann ihn gewisser maßen wider diesen Begriff selbst handeln lassen, und ihn in allen den Modificationen einsuhren, die ihm irgend ein einzelner Fall giebt, ohne daß wir im geringsten die eigentliche Ratur desselben darüber aus den Augen verlieren.

Alcest. v. 843, we ifn Sectules Aranta tor medamnendor rengur

<sup>2</sup> Eben bafelbft, &, 76, 77, we er von fich felbft fagt:

Ιτους γας δυτος των κατα χθονος θεων, Οτου τοδ' έγχος κρατος άγνωτι τοιχα.

<sup>8</sup> Wenn anbere bas nregoro; adas in ber 201ften Beile von ihm gu ber- feben ift.

Wenn die Aunst also uns den versonifirten Beariff des Tudes tenntlich machen will: burch was mus fie, burch was tann fie es anders thun, als badurd, was bem Tobe in allen möglichen Rallen gutommt? und mas ist bieses fonft, als ber Bustand ber Rube und Unempfindlichkeit? Ne mehr Aufalligkeiten fie ausbruden wollte, bie in einem einzelnen Falle die Idee dieser Rube und Unempfindlichkeit entfernten, besto untenntlicher mußte nothwendig ibr Bild merben. falls fie nicht ihre Auflucht zu einem beigesetten Worte, ober zu sont einem conventionalen Zeichen, welches nicht beffer als ein Wort ift. nehmen, und sonach, bildende Runft gu fepn, aufhören will. Das bat der Dichter nicht zu fürchten. Gur ibn bat die Sprache bereits selbst die abstratten Begriffe zu felbstftandigen Besen erhoben; und bas nämliche Wort hört nie auf, die nämliche Ibee zu erweden, fo viel mit ihm streitende Bufälligkeiten er auch immer bamit verbindet. Er fann ben Tob noch fo fomeralich, noch fo fürchterlich und graufam schilbern, wir vergeffen barum boch nicht, bas es nur ber Tob ift, und daß ihm eine so gräßliche Gestalt nicht vor sich, fondern bloß unter bergleichen Umftanben gutommt.

Lobt febn, bat nichts Schredliches; und in fo fern Sterben nichts als ber Schritt jum Lobtfeyn ift, tann auch bas Sterben nichts Schreck liches baben. Rur fo und fo fterben, eben jest in Diefer Berfaffung, nach diefes ober jenes Willen, mit Schimpf und Marter fterben, fami idredlich werben und wird idredlich. Alber ift es fobann bas Sterben. ist es ber Lob, welcher bas Schreden verursachte? Richts weniger; ber Tob ist von allen biesen Schreden bas erwünschte Enbe, und es ist nur der Armuth der Sprache gumurechnen, wenn fie beide biefe Buftanbe, den Buftand, welcher unvermeiblich in ben Tob führt, und ben Buftand bes Tobes felbst mit einem und eben bemfelben Worte bent int. 3ch weiß, daß biefe Armuth oft eine Quelle bes Pathetischen werden tann, und ber Dichter baber seine Rechnung bei ihr findet: aber bennoch verbient biejenige Sprache unftreitig ben Borgug, Die ein Bathetisches, bas fich auf bie Bermirrung fo verschiebener Dinge grundet, verschmabt, indem fie biefer Berwirrung felbft burch verfciebene Benennungen vorbant. Gine folde Sprache icheint bie altere griechische, Die Sprache bes homer, gewesen ju feyn. Gin anderes

ist dem Homer  $K\eta\rho$ , ein anderes Gavarog: denn er wüs Gavarov xai  $K\eta\rho\alpha$  nicht so unzähligemal verdunden haben, wi beide nur eines und ebendasselbe bedeuten sollten. Unter  $K\eta\rho$  viteht er die Nothwendigseit zu sterden, die össurs traurig werden kai einen frühzeitigen, gewaltsamen, schmähligen, ungelegenen Tod; un Gavarog aber den natürlichen Tod, vor dem keine  $K\eta\rho$  vorz geht, oder den Zustand des Todissens ohne alle Näcksich auf die videriggangene  $K\eta\rho$ . Auch die Römer machten einen Unterschied zi schen Lethum und Mors.

Emergit late Ditis chorus, horrida Erinnys, Et Bellona minax, facibusque armata Megæra, Lethumque, Ínsidiæque, et lurida Mortis imago:

sagt Betron. Spence meint, er sey schwer zu begreisen, dieser Unt schied; vielleicht aber hätten sie unter Lethum den allgemeinen Same oder die Quelle der Sterblichkeit verstanden, dem sie sonach die Hözum eigentlichen Site angewiesen, unter Mors aber die unmittelba Ursache einer jeden besondern Aeußerung der Sterblichkeit auf unser Erde. I Ich, meines Theils, möchte lieber glauben, daß Lethu mehr die Art des Sterbens und Mors den Tod überhaupt ursprün lich bedeuten sollen; denn Statius sagt: 2

Mille modis lethi miseros Mors una futigat.

Der Arten des Sterbens sind unendliche: aber es ist nur Ein To Folglich würde Lethum dem griechischen K70, und Mors de Gavaros eigentlich entsprachen haben, unbeschadet, daß in der ein Sprache sowohl, als in der andern, beide Worte mit der Zeit ve wechselt, und endlich als völlige Synonyma gebraucht worden.

Indes will ich mir auch hier einen Gegner benten, ber jeb

<sup>3</sup> Thebaid. 1X. v. 280.

Polymetis, p. 264. The Roman poets sometimes make a distincti between Lethum and Mors, which the poverty of our language will not alk us to express; and which it is even difficult enough to conceive. Perhap they meant by Lethum, that general principle or source of mortality, whi they supposed to have its proper residence in hell; and by Mors, or Mort for they had several of them), the immediate cause of each particular i stance of mortality on our earth.

Schritt des Feldes streitig zu machen versieht. Ein solcher könnte sagen: "Ich lasse mir den Unterschied zwischen Kzo und Occreeros gesallen; aber wenn der Dichter, wenn die Sprache selbst einen schrecklichen unterschieden haben: warum könnte nicht auch die Kunst ein dergleichen doppeltes Bild für den Tod gehabt haben, und haben dürsen? Das minder schreckliche Bild mag der Genius, der sich auf die umgekehrte Fackel stützt, mit seinen übrigen Attributen gewesen seyn; aber sonach war dieser Genius nur Occreeros. Wie steht es mit dem Bilde der Kzo? Wenn diese schrecklich seyn müssen: so ist diese vielleicht ein Gerippe gewesen, und es bliede uns noch immer vergönnt zu sagen, daß die Alten den Tod, nämlich den gewaltsamen Tod, für den es unserer Sprache an einem besonderen Worte mangelt, als ein Gerippe gebildet haben."

Und allerdings ift es mahr, daß auch die alten Kunstler die Abstraktion bes Todes von den Schredniffen, die vor ihm bergeben, angenommen, und biefe unter bem besonderen Bilbe ber Kno vorgestellt baben. Aber wie batten fie zu biefer Borftellung etwas mablen konnen, was erft fpat auf ben Tob folgt? Das Gerippe ware so unschidlich bagu gewesen, als möglich. Wen biefer Schluß nicht befriedigt, ber felje bas Factum! Baufanias bat uns jum Glud bie Beftalt aufe behalten, unter welcher bie Kno vorgestellt wurde. Sie erschien als ein Weib mit graulichen Sabnen und mit frummen Rageln, gleich einem reißenden Thiere. So ftand fie auf eben ber Rifte bes Copfelus, auf welcher Schlaf und Tod in den Armen der Nacht rubten . binter bem Bolonices, indem ibn fein Bruber Cteofles anfällt: Tov Hoλυνεικους δε όπισθεν έςηκεν όδοντας τε έχουσα ούδεν ήμερωτερους θηριου, και όι και των χειρον έισιν έπι-Kηρα. 1 Bor bem έςηκεν icheint ein Substantivum in bem Texte zu fehlen; aber es ware eine bloge Chicane, wenn man zweifeln wolle, baß ce ein anderes als Tonn, feyn tonne. Wenigstens fann es Exelerog toch nicht feyn, und bas ift mir genua.

Schon ehemals hatte Herr Klot biefes Bild ber Koo gegen meine Behauptung von dem Bilbe bes Todes bei ben Alten brauchen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lihr. V. cap. 19. p. 425. Edit. Kuhn.

wollen, ¹ und nun weiß er, was ich ihm hatte antworten können. Kηφ ist nicht der Tod, und es ist bloße Armuth derzenigen Sprache, die es durch eine Umschreibung, mit Juziehung des Wortes Tod, gel m muß; ein so verschiedener Begriss sollte in allen Sprachen ein eigenes Wort haben. Und doch hätte Hr. Alos auch den Auhnius nicht loben sollen, daß er Kηφ durch Mors satalis überset habe. Genauer und richtiger würde Fatum mortale, mortiserum, gewesen seyn, denn beim Suidas wird Κηφ durch Ενανατηφοφος μοιφα, nicht durch Θανατος πεπρωμένος ertlärt.

Endlich will ich an ben Guphemismus ber Alten erinnern, au ibre Bartlichkeit, biejenigen Worte, welche unmittelbar eine edle, traurige, graßliche Toce erweden, mit minder auffallenden zu verwechseln. Wenn fie biefem Cuphemismus zu Folge nicht gern geradezu fagten: "er ist gestorben," sondern lieber: "er hat gelebt, er ift gewesen, er ift zu ben Mehreren abgegangen," 2 und bergleichen; wenn eine ber Ursachen biefer Bartlichkeit, Die so viel als mögliche Bermeibung alles Ominofen war: so ist tein Zweifel, bag auch bie Runftler ihre Sprache ju diesem gelinderen Tone merben berabgestimmt haben. Much sie werden den Tod nicht unter einem Bilbe vorgestellt baben, bei welchem einem jeden unvermeidlich alle die edeln Begriffe von Moder und Bermefung einschießen, nicht unter bem Bilbe bes habliden Gerippes: benn auch in ihren Compositionen batte ber unvermutbete Unblid eines folden Bildes eben fo ominos werden fonnen, als die unvermutbete Bernehmung bes eigentlichen Wortes. Auch fie werben bafür lieber ein Bild gemählt baben, welches uns auf bas, mas es anzeigen foll, burch einen anmuthigen Umweg führt; und welches Bild tonnte bicrau bienlicher fenn, als basjenige, beffen fombolifden Ausbrud bie Sprace selbst sich für die Benennung bes Todes so gern gefallen läßt, bas Bild des Schlafes?

— — Nullique ea tristis imago!

2 Gattakerus de povi instrumenti stylo cap. XIX.

Act Litt Vol. III. Parte III. p. 288. Consideremus quesdam figuras arcæ Cypseli in templo Olympico inscuiptas. Inter eas apparet yvvy odovracx. x.  $\lambda$ . — Verbum  $K\eta \varrho a$  recte explicat Kuhnius mortem fatalem, equeloco refutari posse videtur Auctoris opinio de minus terribili forma morti ab antiquis tributa, cui sententiæ etiam alia monimenta adversari videntur.

Doch so wie ber Euphemismus die Wörter, die er mit sanktern vertauscht, darum nicht aus der Sprache verbannt; nicht schlechterbings aus allem Gebrauche sett; so wie er vielmehr eben diese widrigen und jett daher vermiedenen Wörter bei einer noch gräulicheren Gelegenheit, als die minder beleidigenden, vorsucht; so wie er z. E., wenn er von dem, der ruhig gestorben ist, sagt, daß er nicht mehr lebe, von dem, der unter den scheedlichsten Martern ermordet worden, sagen würde, daß er gestorben sen; eben so wird auch die Kunst diezienigen Bilder, durch welche sie den Tod andeuten könnte, aber wegen ihrer Gräßlicheit nicht andeuten mag, darum nicht gänzlich aus ihrem Gebiebe verweisen, sondern sie vielmehr aus Fälle versparen, in welchen sie himviederum die gefälligeren, oder wohl gar die eirzig brauchbaren sind.

Mso: 2) da es erwiesen ist, daß die Alten den Tod nicht als ein Gerippe gebildet; da sich gleichwohl auf alten Denkmälern Gerippe zeigen; was sollen sie benn senn, diese Gerlppe?

Ohne Umschweif; diese Geruppe find Larvæ: und das nicht sowohl in so sern, als Larva selbst nichts anderes als ein Gerippe heißt, sondern in so sern, als unter Larvæ eine Art abgeschiedener Seelen verstanden wurden.

Die gemeine Pneumatologie ber Alten war biese. Kach ben Söttern glaubten sie ein unchdiches Geschlicht erschassener Geister, die sie Damones nannten. Zu diesen Damonen rechneten sie auch die abgeschiedenen Seelen der Menschen, die sie unter dem allgemeinen Namen Lemures begriffen, und deren nicht wohl anders als eine zweisache Art seyn sonnte. Abgeschiedene Seelen guter, abgeschiedene Seelen böser Menschen. Die guten wurden ruhige, selige Hausgötter ihrer Rachsommenschaft, und hießen Lares. Die bösen, zur Strase ihrer Berdrechen, irrten unstät und flüchtig auf der Erde umber, den Frommen ein leeres, den Ruchlosen ein verderbliches Schrecken, und hießen Larvw. In der Ungewisheit, ob die abgeschiedene Seele der ersten oder zweiten Art sey, galt das Wort Manes.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Apuleius de Deo Socratis (p. 110. Edit. Bas. per Hen. Petri). Est et secundo signatu species dæmonum, animus humanus exutus et liber, stipendiis vitae corpore suo abjuratis. Hunc vetere Latina lingua reperio

Und solde Larvæ, jage ich, folde abgeschiebene Seelen bofer Menschen murben als Gerippe gebilbet. - 3ch bin überzeugt, baß diese Anmertung von Seiten ber Kunft neu ift, und von feinem Antiquare zu Auslegung alter Denkmäler noch gebraucht worden. Man wird sie also bewiesen zu seben verlangen, und es durfte wohl nicht genng feon, wenn ich mich bekfalls auf eine Gloffe bes Bent. Stevbanus berufte, nach welcher in einem alten Evigramm de Zeskeroe burch Manes zu erflären find. Aber was biefe Gloffe nur eima burfte bermuthen laffen, werden folgende Worte außer Aweifel feben. Nemo tam puer est, faat Seneca, 1 ut Cerberum timeat, et tenebras, et Larvarum habitum nudis ossibus cohserentium. Ober, wie es unfer alter ehrlicher und wirklich beutscher Michael Berr übersett: "Es ift niemants fo kindisch, ber ben Cerberus forcht, die Rinfternif und die todten Gespenst, da nichts bann die leibigen Bein an einander bangen." 2 Die fomte man ein Gerippe, ein Stelet beutlicher beseichnen, als burch das nuclis oscibus coherens? Wie könnte man es geradezu befräftigt winfchen, daß die Alten ihre fonfenden Geister als Gerione au benten und au bilben gewohnt gewefen?

Benn eine bergleichen Unmertung einen natürlicheren Aufschliß für misverstandene Borstellungen gewährt, so ist es unstreitig ein neuer Beweis ihrer Richtigkeit. Nur Gin Gertppe auf einem alten Denkmale könnte freilich ber Tob seyn, wenn es nicht aus anderweitigen Gründen erwiesen wäre, daß er so nicht gebildet worden. Aber wie, wo mehrere solche Gerippe erscheinen? Darf man sagen, io wie der Dichter mehrere Tobe kenne.

Stant Furiæ circum, variæque ex ordine Mortes:

Lessurem dictitatum. Ex hisce ergo Lemuribus, qui posterorum suorum curam sortitus, pacato et quieto numine domum possidet, Lar dicitur familiaris. Qui vero propter adversa vites merita, nullis bonis sadibus imperta vagatione, ceu quodam exilio punitur, inane terriculamentum bonis hominibus, cæterum noxium malis, hunc plerique Larvam perhibent. Cum vero incextum est quæ cuique sortitio evenerit, utrum Lar sit an Larva, nomine Manium deum nuncupant, et bonoris gratia Dei vocabulum additum est.

Epist. XXIV.

<sup>2</sup> Sittlide Buchtbucher bes hochberühmten Abilojophen Seneca. Strafburg 1584, in Folio. Ein ipaterer Aeberfeger bes Seneca, Concad Sucha (Frankf. 1680), glebt die Worte: et Larvarum habitum nucks obsibus cohmentium, burd "und ber Tobten gebeinichte Companet." Kein gierlich nach toll!

fo muffe es auch bem Runftler vergonnt febn, verschiedene Arten bes Todes jede in einen besonderen Tod auszuhilden? Und wenn auch dann noch eine folde Composition verschiedener Gerippe teinen gefunden Sinn giebt? Ich babe oben 1 eines Steines beim Gori gedacht, auf welchem brei Gerippe gu feben: bas eine fahrt auf einer Biga. mit grimmigen Thieren bespannt, über ein anderes, bas gur Erbe liegt, daber, und brobt ein brittes, bas vorsteht, gleichfalls zu überfabren. Gori nennt biefe Borftellung den Triumph bes Lodes über ben Tob. Worte obne Sinn! Aber jum Glud ift Diefer Stein von schlechter Arbeit und mit einer griechisch scheinenben Schrift vollgefüllt, die teinen Berstand macht. Gori erflart ibn also für bas Wert eines Gnostikers; und es ift von jeber erlaubt gewesen, auf Rechnung biefer Leute fo viel Ungereimtheiten ju fagen, als man nur immer nicht zu erweisen Luft bat. Anstatt-ben Lod über fich felbft, ober über ein Baar neibische Mithewerber um feine herrschaft ba triumphiren au feben, febe ich nichts als abgeschiebene Seelen, als Larven, die noch in jenem Leben einer Beschäftigung nachbangen, die ihnen hier fo angenehm gewesen. Daß bieses erfolge, war eine allgemein angenommene Meinung bei ben Alten; und Birgil bat unter ben Beispielen, die er bavon giebt, ber Liebe ju ben Renn: spielen nicht vergeffen: 2

— — — que gratia currûm

Armorumque fuit vivis, que cura nitentes

Pascere equos, eadem sequitur tellure repostos.

Daber auf ben Grabmalern und Urnen und Sargen nichts baufiger, als Genien, die

- aliquas artes, antiquæ imitamina vitæ,

ansüben; und in eben bem Werte bes Gori, in welchem er biesen Stein mitgetheilt, kommt ein Marmor vor, von welchem der Stein gleichsam nur die Carifatur heißen konnte. Die Gerippe, die auf

<sup>1</sup> **6** 20 0

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aeneid. VI. v. 653.

bem Steine fahren und überfahren werben, find auf bem Marmor Benien.

Benn benn aber die Alten sich die Larven, d. i. die abgeschiedenen Seelen böser Menschen nicht anders als Gerippe dachten: so war es ja wohl natürlich, daß endlich jedes Gerippe, wenn es auch nur das Wert der Kunst war, den Namen Larva betam. Larva hieß also auch daszenige Gerippe, welches bei seierlichen Gastmahlen mit auf der Tasel erschien, um zu einem desto eilsertigeren Genuß des Lebens zu ermuntern. Die Stelle des Petrons von einem solchen Gerippe ist befannt; aber der Schluß wäre sehr übereilt, den man für das Bild des Todes daraus ziehen wollte. Weil sich die Alten an einem Gerippe des Todes erinnerten, war darum ein Gerippe das angenommene Bild des Todes? Der Spruch, den Trimalcio dakei sagte, unterssicheibet vielmehr das Gerippe und den Tod ausdrücks:

Sic erimus cuneti, postquam nos auferet Orcus.

Das heißt nicht: bak wird uns dieser sortschleppen! in dieser Gestalt wird der Tod uns absordern! Sondern: das müssen wir alle werden; solche Gerippe werden wir alle, wenn der Tod uns einmal abgesordert hat.

Und so glaube ich auf alle Weise erwiesen zu haben, was ich zu erweisen versprochen. Aber noch liegt mir daran, zu zeigen, daß ich nicht bloß gegen Herrn Klopen mir diese Mühe genommen. Rur herrn Klopen zurechte weisen, dürste den meisten Lesern eine eben so leichte, als unnütze Beschäftigung scheinen. Ein anderes ist es, wenn er mit der ganzen Heerde irrt. Sodann ist es nicht das hinterste nachblödende Schaf, sondern die Heerde, die den Hirten oder den Hund in Bewegung sett.

Heu, heu, nos, miseros, quam totus homuncio nil est! Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus.

Ergo vivamus, dum licet esse bene.

(Edit. Mich. Hadr. p. 416.)

Potantibus ergo; et accuratissimas nobis lautitias mirantibus; larvam argenteam attulit servus sic aptatam, ut articuli ejus vertebræque laxates in omnem partem verterentur. Hanc quum super mensam semel iterumque abjectisset, et catenatio mobilis aliquot figuras exprimeret Trimalcio adjecti

# Prüfung.

Ich werfe also einen Blick auf bessere Gelehrte, die, wie gesagt, an den verkehrten Einbildungen des Herrn Klotz mehr ober weniger Theil nehmen, und sange bei dem Manne an, der Herrn Klotzen alles in allem ist: bei seinem verewigten Freunde, dem Grasen Caplus.

— Was für schone Seelen, die jeden, mit dem sie in einer Entsernung von hundert Meilen ein paar Complimente gewechselt, stracks für ihren Freund erklären! Schade nur, daß man eben so leicht ihr Keind werden kann!

Unter ben Gemälben, welche ber Graf Caplus ben Rünftlern aus bem Homer empfahl, war auch bas vom Apoll, wie er ben gereinigten und balfamirten Leichnam bes Sarpebon bem Tobe und bem Schlafe übergiebt. 1 "Es ift nur verbruglich," fagt ber Graf, bag Somer fich nicht auf die Attribute eingelaffen, die man zu feiner Zeit bem Schlafe ertheilte. Wir tennen, biefen Gott zu bezeichnen, nur feine handlung felbft, und fronen ihr mit Mobn. Diefe Ibeen find neu. und die erste, welche überhaupt von geringem Rugen ift, tann in bem gegenwärtigen Falle gar nicht gebraucht werben, in welchem mir felbst die Blumen gang unschicklich vortammen, besonders für eine Figur, die mit dem Lobe gruppiren foll." 2 3ch wiederhole bier nicht. was ich gegen ben kleinen Geschmad bes Grafen, ber von bem homer verlangen konnte, daß er seine geiftigen Wefen mit ben Attributen ber Runftler ausftaffiren follen, im Laotoon erinnert babe. 3ch will bier nur anmerten, wie wenig er biefe Attribute felbft gefannt. und wie unerfahren er in ben eigentlichen Borftellungen beibes bes Schlafes und bos Tobes gewesen. Fürs erfte erhellet aus feinen Borten unwidersprechlich, daß er geglaubt, ber Tob tonne und muffe folechter: binas nicht anders als ein Gerippe vorgestellt werben. Denn fonft wurde er von bem Bilbe beffelben nicht ganglich, als von einer Sache. bie fich von felbst versteht, geschwiegen haben; noch weniger wurde er

<sup>1</sup> Iliad. 71. v. 681.

<sup>3</sup> Tableaux tirés de l'Iliade, etc.

sich geäußert haben, daß eine mit Blumen gefronte Figur mit ber Kigur bes Todes nicht mobl gruppiren möchte. Diese Besorgniß konnte nur baber kommen, weil er sich von der Aebnlichkeit beiber Figuren nie etwas traumen laffen; weil er ben Solaf als einen fanften Genius, und den Tod als ein edles Ungeheuer fich bachte. Satte er gewußt. bak ber Tod ein eben fo fanfter Genius fenn tonne, fo wurde er seinen Künftler beffen gewiß erinnert, und mit ihm nur noch überlegt baben . ob es aut fev . diesen abnlichen Genien ein Abzeichen zu geben. und welches wohl bas schicklichte fenn toune. Aber er tannte, fürs zweite, auch nicht einmal ben Schlaf, wie er ibn batte fennen follen. Es ift ein wenig viel Unwiffenheit, ju fagen, daß wir diesen Gott, außer seiner Sandlung, nur durch die leibigen Mobnblumen tenntlich machen konnten. Er merkt zwar richtig an, bag beibe biefe Rennzeichen neu waren; aber welches benn nun die alten genuinen Kenn: zeichen gewesen, sagt er nicht bloß nicht, sondern er lauanet auch geradezu, daß uns beren überliefert worden. Er wurte also nichts pon bem Borne, bas die Dichter bem Schlafe fo baufig beilegen, und mit bem er, nach bem ausbrucklichen Zeugniffe bes Gervius und Que tating, auch gemalt murbe! Er mußte nichts von ber umgestürzten Radel : er wußte nicht, daß eine Figur mit diefer umgestürzten Fadel aus Dem Alterthume porhanden feb, welche nicht eine blobe Duth. makung, welche bie eigene ungezweifelte Ueberidrift für ben Schlaf erfläre; er hatte diese Figur weber beim Boiffarb, noch Gruter, noch Spanheim, noch Beger, noch Broudhupfen 1 gefunden, und überall nichts von ihr in Erfahrung gebracht. Run bente man fich bas Somerifche Bemalbe, fo wie er es haben wollte, mit einem Schlafe, als ob es der aufgewedte Schlaf bes Algardi ware; mit einem Tode, ein tlein wenig artiger, als er in den deutschen Tobtentamen berumspringt. Bas ift hier alt, was griechisch, was homerisch? Bas ift nicht galant, und gethisch, und frangofisch? Burbe fich biefes Gemalbe bes

ı

<sup>!</sup> Broudhunfen hat fie, aus bem Spanheim, seinem Tibull einverleibt. Beger aber, welches ich oben (C. 86) mit hatte anmerten sollen, hat bas gange Monument, von welchem biese einzelne Figur genommen, gleichfalls aus ben Andieren bes Pighius, in seinem Spicilegio Antiquitatis p. 406 setaunt gemacht. Beger gebentt babei so wenig Spanheims, als Spanheim Begers.

Coplus zu bem Gemaite, wie es fich homer benten mußte, nicht eben verhalten, als Hudarts Ucherfetung zu dem Originale? Gleichwohl mare nur ber Rathgeber bes Kunftlers Schuld, wenn biefer fo eckt und abenteuerlich modern würde, wo er sich, in dem wahren Geisie des Alterthums, fo fimpel und fruchtbar, so anmuthig und bedeutend geigen konnte. Wie febr mußte es ibn reigen, an zwei fo vortheilhaften Riguren, als geflägelte Genien find, alle feine Rabigleit ju zeigen, das Aehnliche verschieden, und das Verschiedene abnlich zu machen! Gleich an Buche, und Bilbung, und Miene: an Farbe und Fleisch so ungleich, als es ihm ber allgemeine Ton seines Colorits nur immer erlauben will. Denn nach bem Baufanias war ber eine biefer Swife lingsbrüder schwarz, ber andere weiß. Ich sage, der eine und ber andere, weil es aus den Worten des Baufanias nicht eigentlich er hellt, welches ber schwarze, ober welches ber weiße gewesen. Und ob ich es schon dem Künstler jest nicht verdenken würde, welcher den Lod zu dem schwarzen machen wollte, so möchte ich ihn darum doch nicht einer ganz ungezweifelten Uebereinstimmung mit bem Alterthume Ronnus wenigstens läßt ben Schlaf pelavozpoor nennen, wenn sich Benus geneigt bezeigt, ber weißen Basithea in einen schwarzen Gatten nicht mit Gewalt aufdringen zu wollen; 1 und es ware leicht möglich, daß ber alte Kunftler dem Tobe bie weiße Farbe gegeben, um auch baburd, anzudeuten, baß er ber fürchter lichere Schlaf von beiben nicht sev.

Freilich konnte Caplus aus den bekannten Itonologischen Werken eines Ripa, Chartarius, und wie deren Ausschreiber heißen, sich

wenig ober gar nicht eines Befferen unterrichten.

Zwar das Horn des Schlafes kannte Mipa; 2 aber wie betrüglich schmückt er ihn sonst auß? Das weiße kürzere Oberkleid über ein schwarzes Unterkleid, welches er und Chartarius ihm geben, 3 gehon dem Traume, nicht dem Schlafe. Bou der Gleichheit des Todes mit ihm kennt Ripa zwar die Stelle des Bausanias, aber ohne zu jenes Bild den geringsten Gebrauch davon zu machen. Er schlägt dessen

<sup>4</sup> Lib. XXXIII. v. 40.

Iconolog. p. 464. Edit. Rom. 4603.
 Imag. Deorum p. 443. Francot. 4687.

ein dreifaches vor, und teines ist so, wie es der Grieche oden Römer würde erkannt haben. Gleichwohl ist auch nur das eine, von der Erspindung des Camillo da Ferrara, ein Stelet; aber ich zweiste, od Ripa damit sagen wollen, daß dieser Camillo es sev, welcher ben Tod zuerst als ein Stelet gemalt. Ich kenne diesen Camillo überhaupt nicht.

Diejenigen, welche Ripa und Chartarius am meisten gebraucht haben, sind Gyraldus und Natalis Comes.

Dem Goraldus baben fie ben Irrthum wegen ber weißen und ichwarzen Bekleidung bes Schlafes nachgefehrieben; 1 Gyraldus aber muß, anstatt bes Philostratus felbst, nur einen Ueberfeter besfelben nachgeseben baben. Denn es ift nicht 'Ynvoc, fondern 'Ovacoos, von welchem Philostratus fagt: 2 er averpent to dider yeypasται, και έσθητα έγει λευκήν έπι μελαινή, το, οίμαι, νυπτωρ αυτου και μεθ' ήμεραν. Es ift mir unbegreiflich, wie auch ber neueste Berausgeber ber Bbiloftratischen Werte, Gottfried Dlearius, ber und boch eine fast gang neue lleberfenung geliefert ju baben verlichert, bei biefen Worten fo außerft nachläffig fenn fonnen. Sie lauten bei ihm auf Latein: Ipse somnus remissa pictus est facie, candidamque super nigra vestem habet, eo, ut puto, quod nox sit ipsius, et que diem excipiunt. - Was heißt das: et quæ diem excipiunt? Collte Olearius nicht aewust haben, daß ued' vusoar interdiu beibe, so wie runtoo noctu? Man wird mube. tonnte man zu feiner Enticuldigung fagen, bie alten elenben Uebersenungen auszumisten. Go batte er wenigstens aus einer ungeprüften Uebersetung Riemanden entschuldigen, und Niemanden widerlegen sollen! Weil es aber barin weiter fort beift: Comu is (somnus) manibus quoque tenet, ut qui insomnia per veram portam inducere soleat: fo fest er in einer Rote bingu: Ex hoc vero Philostrati loco patet optimo jure portas illas somni dici posse, qui scilicet somnia per eas inducat, nec necesse esse ut apud Virgilium (Aeneid. VI. v. 562.) somni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist Deorum Syntag, IX, p. 311. Edit. Jo. Jensti.
<sup>2</sup> loonum lib. 1, 27.

dictum intelligamus pro somnii, ut voluit Turnebus l. IV. Advers. c. 14. Allein, wie gefagt, Philostratus felbft rebet nicht von ben Pforten bes Schlafes, Bomni, fonbern bes Traumes, Somnii; und Opergos, nicht 'Ynvos, ist es auch ihm, welcher die Endume durch die mabre Bforte einläßt. Folglich ift bem Birgil noch immer nicht anders, als burch die Anmerkung bes Turnebus zu holfen, wenn er durchans in feiner Erbichtung von jenen Pforten mit bem homer übereinstimmen foll. - Bon ber Goftalt bes Todes foweigt Spraidus ganalid.

Natalis Comes giebt bem Tobe ein schwarzes Gewand mit Sternen. 1 Das fdmatze Gewand, wie wir oben gesehen, 2 ift in bem Enrivides gegrundet; aber wer ibm bie Sterne barauf gefett, weiß ich nicht. Eraume contortis cruribus hat er auch, und er versichert, das fie Lucian auf seiner Insel bes Schlafes fo umber schwärmen laffen. Aber bei bem Lucian find es blot ungeftaltete Traume, dusopoor, und die trummen Beine find von feiner eigenen Ausbilbung. Doch würden auch diese krummen Beine nicht ben Träumen überhaupt als allegorisches Rennzeichen, sonbern nur gewissen Traumen, felbft nach ihm, gutommen.

Andere mothologische Compilatoren nachzusehen, lobnt wohl kaum der Mübe. Der einzige Banier möchte ein Ausnahme zu verdienen icheinen. Aber auch Banter fagt von ber Geftalt bes Tobes gang und ger nichts, und von ber Gestalt des Schlafes mehr als eine Unrichtig: teit. 3 Denn auch er verkennt in jenem Gemalbe beim Philoftrat ben Traum für ben Schlaf, und erblidt ihn ba als einen Mann gehildet, ob er icon aus ber Stelle bes Paufanias foliegen gu tonnen glaubt, baß er als ein Rind, und einzig als ein Rind, vorgeftellt worden. Er schreibt babei bem Montfancon einen groben Brithum nach, ben icon Wintelmann gerugt bat, und ber feinem beutschen Ueberfeber fonach wohl batte bekannt febn tonnen. 4 Beibe namlich, Montfaucon und Banier; geben ben Schlaf bes Algardi in ber Billa Borgbese für

<sup>1</sup> Mythol, lib. III. cap. 13.

<sup>2 6. 88.</sup> 

<sup>3</sup> Grlaut, ber Götterlebre, vierter Banb, 6. 147 beut, Heberf. 4 Borrebe jur Gefdicte ber Runft, C. XV.

offi aus, unitorine neue Bafe, vie bort vielt mehreven neben ibm fiebt. weil fie Munifaucun auf einem Aupfer bann gesteht gefunden, foll eine Gefäß mit ichlafmachenbem Safte bebeuten. Diefer Schlof: bes Mis aarbi felbit ift anner wiver die Ginfalt unte ben Auftand bes Allterthunge er mag. fonft: fo tunftreich gearbeitet fenn alleman mill. Denn feine Lages und Gebarbungs ift von ben Lage und Webarbung bes fchlafenden Fannis im Balafie Barbetine entlehnt, beffen ich when asheat babeat is a moraline now in rain consequence on your one.

Dir ift aberell tein Schriftswifer aus bem Kache biefer Kenniniffs vorgesommen, ber best Bellb beg Abbeby if wer es beit bert Alteniges wefen; entroeber nicht wang unbestimmt: geleffen unber nicht fillich, aus acaeben battes Selbfr biefenigen "melde ibie vom mira angeführten Mommiente, ober benfelben übnliche u. febn wood fannett, baben fich batimiben Babrbeit nichtimiel mehr genähert genett gebeten, anber .. Sommufite Anthus amor i baf presidiebette alte Matemet Borbanden wären ji maf webden geffügelse Kraben indt aungefüligten Fäcklu, den evigen Schlaf, ber Berftorhemen worftellten. 3 Alben beift, biefen gin bem Ginen berfelben, ben Tob, felbst ertennen? hat er bamm, sie gelebengi bafei bie Chattheile best Aubest bonniben Alten Inio in Einer nuberria Wefteilt igebilbet inwerben?: Banisbenisfumbolifchen Beidert eines Begriffs bis me ber fefthefetiten Bilbung biefes berfonifirtati. ale ein felhaffilmbiges Wefen werehrten Boguffiel, ift moch ein weiter Soritt is bolicere auch hede or eaded the ore is to be earlied.

Sben biefedift bom Bori zu, fagen. Gori mennt zwar noch aus bruttlicher , swebt bernfeident: geftligelte Emaben: auf galten Gargen. flerings Sommunited Mortem referentes; Bucher there bigles referenties helbst wereath ibn. .. Und ban gar an an vinem andere Orte, 4 ibm eben biefe Genien Mortem et Funns designantes beisen; da er; noch anderswog im bem einen berfelbeng Arop der ihm nach dem Buonarottic gunefiandenen, Bedeutung bes Cobes, cimmer noch einem Carbidon fichte batter, wier, wir gesehen bie Gerippe

there remain near the mean object and the Manager which

a in notis ed Rondelli Expesitionem S. T. p. 202.

<sup>3</sup> Inscript, ant. qua; in Btrueice Urhibus exstant, Parte UL p. XCIII. THE SECTION AND THE PROPERTY OF THE PARTY.

L C. D. LXXXI.

auf dem alten Steine für Mortes erkeunt: so ist wohl unstreitig, daß er werdgstens tiber alle diese Dinge noch sehr uneins mit sich selbst geweien.

Auch gift ein gleiches von dem Grasen Massei. Denn ob auch dieser schon glaubte, daß auf alten Grabsteinen die zwei gestügelten Knaden mit umgestürzten Jadeln den Schlaf und den Tod bedeuten sollten: so erkärte er dennoch einen solhen Anaden, der auf dem bekannten Conclamationsmarmor in dem Antiquitätensaale zu Parissteht, weder für den einen, noch für den andern, sondern für einen Genius, der durch seine umgestürzte Jadel anzeige, daß die darauf vorgestellte verdlichene Berson in ihrer schönsten Blüthe gestorben sein, und daß Amor mit seinem Reiche sich über diesen Zod beirste. Sollte als Dom Martin ihm das erstere Borgehen mit vieler Bitterkeit streitig gemacht hatte, und er den nämlichen Marmor in sein Museum Beronense einschaltete, sagt er zu bessen näherer Bestätigung schlechterdings nichts, und läßt die Figuren der 189sten Tasel, die er dazu hätte branden können, gang ohne alle Erklänma.

Oleser Dom Martin aber, welcher die zwei Genien mit umge stürzten Jadeln auf alten Grabsteinen und Urnen für den Genius des Mannes und den Genius der Gattin deselben oder für den doppekten Schutzgeist wollte gehalten wissen, den, nach det Meinung einiger Alten, ein jeder Mensch habe, verdient kaum widerlegt zu werden. Er hatte wissen komen und sollen, daß wenigstens die eine dieser Jiguren, zu Folge der ansbrücklichen alten Uederschift, schlechter dings der Schlaf sen; und eben gerathe ich glädlicher Weise auf eine Stelle unseres Winkelmanns, in der er die Unwissenheit dieses Franzosen bereits gerägt hat.

"Es fällt nir ein, schreibt Winkelmann, ? bast ein anderer Frangos, Martin, ein Mensch, welcher sich ertühnen winnen, zu sagen, Grotius habe die Siebenzig Dollmetscher nicht verstanden, entschend und fühn vorgiebt, die beiden Genien an den alten Urnen könnten nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Explic. de divers Monuments singuliers qui ont repport à la Religion des plus anciens peuples, par le R. P. Dom \* \* p. 36.

<sup>2</sup> Bourebe que Gelégiéte ber Rung. S. XVI.

ben Schlaf und den Tod bedeuten; und der Aktar, an welchem sie in dieser Bedeutung mit der alten Ueberschrift des Schlases und des Todos stehen, ist öffentlich in dem Hofe des Palastes Alhani aufgestellt." Ich hätte mich dieser Stells aben (S. 55) erinneum spilon, denn Wintelmann meint hier eben denselben Marmor, den ich dant gus seinem Bersuche über die Allegarie ansihre, Was dort so dentlich nicht ausgedrückt war, ist es hier um so viel mehr: nicht blas den eine Genius, sondern auch der andere, werden auf diesem Albanischen Monumente durch die wörtliche alte Ueberschrift für das erklärt, was sie sinnt: für Schlaf und Tod. — Wie sehr wünschte ich, durch Mittheilung desselben das Siegel auf diese Untersuchung drücken zu können!

Roch ein Wort von Spencen, und ich schließe. Spence, der uns unter allen am positivsten ein Gerippe für das antike Bild des Todes aufdringen will, Spence ist der Meinung, daß die Bilder, welche bei den Alten von dem Tode gewöhnlich gewesen, nicht wohl anders als schrecklich und gräßlich sehn können, weil die Ulten überhaupt weit sinsterere und traurigere Begrifse von seiner Beschaffenheit gehabt hätten, als uns gegenwärtig davon beiwohnen könnten.

Gleichwohl ift es gewiß, baß diejenige Religion, welche bem Menschen zuerst entbeckte, daß auch der natürliche Tod die Frucht und der Sold der Sünde seh, die Schreden des Todes unendlich vermehren mußte. Es hat Weltweise gegeben, welche das Leben für eine Strafe hielten; aber den Tod für eine Strafe zu halten, das konnte ohne Offenbarung schlechterdings in keines Menschen Gedanken kommen, der nur seine Vernunft krauchte.

Bon biefer Seite ware es also zwar vermuthlich unsere Religion, welche das alte heitere Bild des Todes aus den Gränzen der Kunst verdrungen hätte! Da jedoch eben dieselbe Religion und nicht jene schreckliche Wahrheit zu unserer Berzweislung offendaren wollen; da auch sie uns versichert, daß der Tod der Frommen nicht anders als sanst und erquickend sehn könne: so sehe ich nicht, was unsere Künstler abhalten sollte, das scheußliche Gerippe wiederum auszugeben, und

<sup>4</sup> Polymetis p. 26%

auf dem akten Steine für Mortes erkeunt: so ist wohl unstreitig, daß er werdgstens über alle diese Dinge uoch sehr uneins mit sich selbst gewesen.

Auch gift ein gleiches von dem Grasen Massen. Denn ob auch dieser schon glaubte, daß auf alten Grabsteinen die zwei gestügeiten Knaden mit umgestürzten Fadeln den Schlaf und den Tod bedeuten sollten: so erkärte er bennoch einen solchen Anaden, der auf dem bestannten Conclamationsmarmor in dem Antiquitätensale zu Parissteht, weber für den einen, noch für den andern, sondern für einen Genius, der durch seinen umgestärzte Fadel anzeige, daß die darauf vorgestellte verblichene Berson in ihrer schollten Blüthe geswerden sorgestellte verblichene Berson in ihrer schollten Blüthe geswerden seirsch. Eelok als Dom Martin ihm das erstens Norgehen mit vieler Vitterleit streitig gemacht hatte, und er den nämlichen Martin ihm das erstens Aorgehen mit vieler Vitterleit streitig gemacht hatte, und er den nämlichen Martin ihm das erstens Aorgehen mit vieler Vitterleit streitig gemacht hatte, und er den nämlichen Martin ihm kaser Bestätigung schlechterdings nichts, und läßt die Siguen der 189sten Tasel, die er dazu hätte brauchen können, gang ohne alle Erklärung.

Dieser Dom Martin aber, welcher die zwei Genien mit umgestürzten Jadeln auf alten Grabsteinen und Alrnen für den Genius des Mannes und den Genius der Gattin desselben oder für den doppelten Schutzgeist wollts gehalten wissen, den, nach det Meinung einiger Alten, ein jeder Mensch habe, verdient kaum widerlegt zu werden. Er hätte wissen linnen und sollan, daß wenigstens die eine dieser Jiguren, zu Jolge der ansdrücklichen alten Ueberschrift, schlechterdings der Schlaf seh; und eben gerathe ich glücklicher Weise auf eine Siells unseres Winkelmanns, in der er die Unwissendeit vieses Franzosen bereits gerägt bat.

"Co fällt nir ein, schreist Winkelmann, ? bast ein anderer Frangos, Martin, ein Mensch, welcher sich erfühnen können, zu fagen, Grotius habe die Siebenzig Dollmetscher nicht verstanden, entschwiebend und tühn vorgiebt, die beiden Genien an den alten Urnen könnten nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Explic. de divers Monuments singuliers qui ont repport à la Religion des plus anciens peuples, par le R. P. Dom \* \* p. 36.

<sup>2</sup> Borrebe sur Geschichte ber Ruust. S. XVI.

# Briefe, antiquarischen Inhalts.

Αγωνιόμα μαλλον ές το παραχρημα άλουειν ή πτημα ές άει —

Erster Theil.

1768.

# atticas analisamiana annio,

and the state of t

Association ?

. 1

Sinen gar nicht bis gemeinten, wenn auch grundisfen Cintonri, ben ber Brofeffor Rob in Balls gegent eine Stelle in Leffings Laufbon gemacht batte, pofaunte Leffings alter Cegner Dufch im Altonaer Boftrenter als unbergeistichen Rester Leffings aus umb reinte ibn burch biofes eine Bort zu einer Enteranung, bie fic balb von Dufch abtrandte und gegen Alos felbft febrie, ber eben ein Ruch Aber gefdnittene Steine aus Liebert und Windelmann combiliert und in einer Mourebe 111 Cablus' Auffaben eine feitfame Sopothefe über bie Abnenbilber ber alten Romer aufgeftellt hatte. Alos, ber bis babin für einen Renner bes Alterthums ault unb wegen bes ungenierten Wones in feinen gelebrten Reitungen von ben Reitgenofich gefürchtet wurde, batte fic Leffing fomeichlerlich zu nabern gelucht, ba er Tein göttliches Gente' und feine Gelebrfamteit aufrichtig betwunderte. Leffing aber burdidante nad einer Durdmufterung von Rivbens Couliten bie Sebaltiofigfelt bes Mannes, ber auf gesaumelten Citaten fußte, fehr leicht und begann nim in Sommer 1706 feinen Belbgug gegen Rlot, als ein Mufter polemifcher Rritit von unfibertroffnem Berthe, inbem er fertbauernb bei ber Sache blieb und bier bem Begner, um gu ternen und gu tehren, mit einer unvergleichlichen Gebulb und Musbaner in alle Singelnbeiten umb Meinigleiten folgte und erft am Soluffe fic gegen Alobens Berfonlichfeit richtete, bod nicht weiter, all er blefeibe aus beffen Gorfften ober ben unter feinem Ramen erfcinenben Beitblattern erfennen tounte: Gr iprad fid im on Briefe felbft barüber aus und ftellte babei bie Tonleiter auf, bie er benuten wurde, wenn er Runftrichter ware: Gelinbe und fomeichelnb gegen ben Anfänger; mit Bewunderung zweifelnb, mit Bweifel bewundernb gegen ben Deifter; abichredend und positiv gegen ben Stümper; bobnifc gegen ben Brabler; und fo bitter als möglich gegen ben Rabalenmacher.' Als Stumper, Prabler und Rabalenmader behandelte er Rlot, und wenn er im Laufe feiner Bolemit auch bie beiben erften Gigenfcaften bunbig genug nachgewiefen und feinen abfdredenben Sohn nach feiner Tonleiter gerechtfertigt bat, ift er bod ben Beweiß für bie Rabalenmacherei Alogens foulbig geblicen, und batte nicht mit biefer außerortentlichen Bitterfeit polemifieren muffen. Doch verfichert er im 56. Briefe, baf cs nicht bise, nicht Aebereilung fei, die ibn auf biefen Zon gestimmt babe; es fet ber rubinfte Borbebacht, die langfamfte Ueberlegung, mit ber er jebes Bort gegen Rlog niebergeforieben; wo man ein fvöttisches, bittres, bartes finbe, ba burfe man nicht

glauben, bag es ibm entfabren fei; er babe nach feiner beften Ginfict geurtheilt, bag bem Gegner bieß fpottifche, bittere, barte Bort gebore, und bag er es ibm auf feine Beife erfparen tonne, obne an ber Sade, bie er gegen ibn vertbeibige. jum Berrather ju werben. Diefe Sache fonnten alfo bie Untersuchungen über gefonittene Steine, bie ben Stoff ber Briefe bilben, nicht fein, fonbern bie wahre, langfam briffenbe, alle Umftanbe erforidenbe und abwagenbe Gelehrjamfeit gegenalber bem leichtfertigen, mit bem Gegenstante fpielenben Dilettantismus : bie Babrbeit gegenübet::bane Scheines:::Dibfen Schein zu milbiben Fich idlen jatmarken, bat : Beffitag allerbings bei ben Beitagmifin and mebr nach bei ben findenben, Acfologgteren gepftörtige benne Baffings i Mubifal finbegabilebeni unde poerbane Gleiben. Collet, es oguch brur feine sem duracieus, daed bie deutifie Coratiecha Curreis vousces bumages più rend Alogend Coriften: und Actioniken derschullen und anicht einden im großen sbeelt, maden dulrber, for lanner file Gillumebei ainbeblie Mrableret battenn je berem die cand, Beffing, richt: mieer fibren.?. Ein isbestrofen. Berbrecher "ift seiweit anderes igle ibna: berbifg ber Berbrechen. :: Beffing : Hätte, fichtigenflicht gestellt ber bieden bestellt gebeitete. interentet & Logen, pie igpaileu: brathengitten: Eichemelthatet immelen immillen it pin et put Andt, wher, Momente, gu i Alabend, Chennflate "Albite "eigegen ibie" Michel z. Gifmelb, : Schivally, Mercfel , Mittet, And : twic (Tier dei fiener) Annadite and takellich best Alafak ign ifeinemi: Felbange gigen i Gifebelig : Ander balle iftin iftin life, i meder ein inn Willach den gentlyperif der Briefe: folgenifmilatellen, bod allbeprennterliffe ber Mitervilleigeger -biefe, milrologischen Anterindungen elenber Seribenten umb Abren Elenben Schafften. die sonde obne done ihne beklimpft rand feine bereitergefenteite andeingefallen e firth. "Roch im Robemben :1777: bachte :er ich ichte Storffettung, uder i eine i diebere iMrt. wan : Bolemit, : ble : toldstinde: Dinge ! detrat; : 10d. : tid : bor ! tidu: Andelle : ant. 22bent in-**Bobten: Ben inner ben Mamen eigen Baben. Bilder in ben bei ben in bentreten** radidate La Briefe felon banifen and und fielte baret gig De liner vell bie er einigen beitre, wenn er Tunfelierer werter Gelind und ihren felen begen er ein . . -angert mit Bownbontug ge eine, mit flibelt beibend begen begent gin trocket : -, fiedlich und politin gegen beit Simmper; bobeilm derin ben beralter; und fo ...ter als moglich pigin ben Ravalennogent, ein Grimper, ganeile berb finitiere . Ser behandelte er Rlog, und wenn er im Raufe feiner Colonit olle bill beide i i, tien Cigenistaten bününg genug nadigeteie ea und feinen abildeit dend einden doorn im dunialist geladeleitzt bat, ift er toch ben Barels find bedarbeile fin bei beitaben bei bei bei bei beitaben t. beie Engliche brande batte nicht wir beier bradt an une blobe glandi bei ... Comeficein muffen. Doch versichert er im 66. Biliete, ban er ange Cige, nige exerciting his sie ihn auf dilfen Lon gestimmt habes on fel ver interit Bor . er and, bis langfamme Hoberleaung, mil ber er jebes albert geben eilen tielere a negaben; no man ein fromfiges, biereid, battes pinge, ba be fe man tin ?

to bere to about givet than all et, um von allen alles wieder je train bid bill I show that the mid I sed a control to the C green graffing () me memble the granula affination in commit March For Mours of Established for the republican, con storing of modular and control of the control of the control of Towers has an item area a commandit cine than an area Lus de Communica de l'**Northfriddi**es de Communica Sons: e no e de un della madan, als noncen limpong ? - -

Diefe Briefe waren Anfangs nur bestimmt, einem wöchentlichen Blatte einverleibt zu werben. Denn man glaubte, daß ihr Inhalt

feine andere, als eine beilaufige Lejung verbiene.

Aber es wurden ihrer für diese Bestimmung gu well; und ba die Folge ben Inhalt selbst wichtiger zu machen schien, gla es bloße Bantereien über migverftandene Meinungen bem Aublicum au fem pflegen: fo ward geurtheilt, daß sie als ein eigenes Buch schon mit unterlaufen burften.

Die Ausschweifungen, melde ber Berfaffer mit seiner Rechtfertis gung verbinden, werben wenigftens jeigen baß er nicht erft feit gestern mit ben Gegenständen berfelben betonnt ift. In der Fort fepung, welche ber Titel verfpricht, hofft er noch mehr einzelne Apmertungen los su werden, pop benen es immer gut fepp, wirde bas fie einnigt gemacht worden.

ben, buntt ihn, ist wohl bas gange Sach nicht, in welches fie geboren.

Noch erwartet man vielleicht, das er sich über ben Ton erklare, ben er in diesen Briefen gewommen. Vide quam aim antiquo-rum hominum! antworkete Cicers dem lauen Atticus, der ihm vorwarf, bak er fich über etwas warmer, rauber und bitterer ausgebrucht habe, als man von feinen Sitten erwarten tonnen.

Der schleichenbe, suffe Complimentirton fchidte fich meber, we bem Borwurfe, noch ju ber Ginfleibung. Auch liebt ibu ber Berfaffer überhaupt nicht, ber mehr bas Lob ber Bescheibenheit, als ber Soflichteit lucht. Die Beicheibenheit richtet fich genau nach bem Berbienfie, bas fic vor fic bat: fie giebt jebem mas iebem websibrt. Aber bie schlaue Hösslichkeit giebt allen alles, um von allen alles wieder zu er balten.

Die Alten kannten das Ding nicht, was wir Höflichkeit nennen. Ihre Urbanität war von ihr eben so weit, als von der Grobheit entsernt.

Der Reidische, ber Samische, ber Rangfüchtige, ber Berbeter if

ber mahre Grobe; er mag sich noch so höflich ausbruden.

Doch es sey, daß jene gotbische Höllichkeit eine unentbehrliche Tugend des heutigen Umganges ift. Sell fie darum unfere Schriften eben so schaal und falfch machen, als unfern Umgang? —

# Etfter Brief.

#### Mein Herr!

Wenn es Ihnen gleichviel ist, ob Sie ben Plat, den Sie in Ihren. Blättern gelehrten Sachen bestimmen, mit einer guten Aritit, obn mit der Widerlegung einer verunglücken füllen, so haben Sie die Gute, Folgendes einzurucken.

Herr Ros foll mich eines unverzeihlichen Fehlers int seinen Duck von ben alten geschnittenen Steinen überwiesen haben. Das hat ein Recensent bieses Buches i für nothig gehalten, mit ans

merlen.

Mich eines Fehlers? bas kann sehr leicht seine. Aber eines under zeihlichen, das sollte mir leid thun. Zwar nicht sowohl inesnetwegen, der ich ihn begungen hätte, als verentwegen, die ihn mir nicht ver zeihen wollten.

Donn es wäre sa voch nur ein Jehler. Hehler schließen Borsat und Lude aus; und daher mussen alle gehler allen zu verzeihen sem Doch; gewisse Recensenten haben ihre eigene Sprache. Unverzeih fich heißt bei ihnen alles, worüber sie sich nicht enthalten können, bie Bahne zu fletschen.

Benn es weiter nichts ift! — Aber bem ungeachtet: worin besteht er benn nun, biefer unverzeihliche Fehler?

Berr Ros foreibt: "Bie hat es einem unfrer beften Kunftrichter

A Beitrag : sier Beidepoffreuben Chies.

hem Bersasser des Laskon) einsallen lönnen, zu sagen, daß man so gar vieler Gemälde nicht erwähnt sinde, die die alten Maler aus em Hamer gezogen hätten, und daß es nicht der alten Mrtisten Gesichmad gewesen zu seyn scheine. Handlungen aus diesem Dichter zu walen? Die Homerischen Gedichte waren ja gleichsam das Lehrbuch er alten Künstler, und sie borgten ihm ihre Gegenstände am liebsten ib. Erinnerte sich Hr. Lessing nicht an das große Homerische Gemälde wir Kolngrundes, welches zu unsern Lagen gleichsam wieder nen gesichssen worden ist? Unter denen vom Philostratus beschriebenen Gemälden sind drei Homerische, und die vom Phinius kurz angezeigsen kan jeder leicht sinden. Unter den Herculanischen Gemälden ist eines, welches den Ulysses vorstellt, der zur Penelops könnnt. Non halbeihaben Werken will ich nur die werkwärzigsten ansühren n. s. w."

Ich könnte zu dem Recenfenten sagen: hier febe ich bloß, daß herr Klot nicht meiner Meinung ift, daß ihn meine Meinung bestremdet; aber er sagt nichts von Fehler, noch weniger von einem unverzeiblichen Kebler.

Doch ber Recensent könnte antworten: Bas herr Alot keinen unverzeihlichen Fehler nennt, das beschreibt er boch als einen folchen; ich habe also bem Ainde nur seinem rechten Ramen gegeben.

Der Recensent hätte sast Recht. Ich mus mich also nicht an ihn, sondern an den Herrn Ros seihlst wenden. Und mas dann ich diesent antworten?

Rux das: daß er mich nicht verstanden bet; daß er mich etwas sagen läßt, woran ich nicht gedacht habe.

Herr Klet, beliebe zu überlegen, daß es zwei ganz verschiebene Dinge sind, Gegenstände malen, die Homer behandelt hat, und diese Gegenstände so malen, wie sie Somer behandelt hat. Es ist meine Soud nicht, wenn er diesen Underschied nicht begreift, wenn er ihn in meinem Laokoon nicht gefunden hat. Alles bezieht fich darauf.

Daß die alten Artisten sehr gern Personen und handlungen aus ber Trojanischen Epoche gemalt haben, bas weiß ich, und wer weiß es nicht? Will man alle solche Gemälde Homerische Gemälde nennen, weil homer die vornehmste Quelle der Begebenheiten dieser Spoche ist: meinetwegen. Aber was haben die Homerischen Gemälde in diesem

Berftanbe mit wenen gurthum ! webt welden bar vede? mitt benen, bet gleichen ber God von Geblies ventneuern Adniftlesh verifeftildien baf Die Bellvirle, welche Der Aboumir woodstie auch mit alle fe bekamnti gewesenis bağı adıngindi botizda gestilanık babeni; sie Betedi Missen vormantien. 1 Ith watthe mich neftham baben the verteben auf deben Bert Mourbain fie untieben baufaitht probes hod inide! fil feit mittentit ball fie Chmi bie beifallen Timmen . med fiet ibnit fo natelieb letettefent baren. 2003 bakifonberbalde ith pichrbabe biefe Beitefele ifin beile felif andefabrito und cambem chamiliden Orte monde Biolisti annellor. bon Benn Man beftreitet! Er batte fie que inienter Gigenen Wiffliefung leonen ihnnen nwenn er fie hint John getruft battel Beiel gleichmes um ich wintermans beißigumit von Sprittieber zwiteben peinen int ... einen Werfen will ich nur hillor viellen viellen biteffinenwije geneicht. 3 Soulfage; was ich fie fact allet folbfte allgefahre Babelounde füge bingus aucher obne : wo de to ell mebrere: indentido nanted mene Anferiant benefindeicius derentelen. Dentelit indbernicht gelt unt Allegata, wo ich mit einem bavon kommen fann. wolde no bildigen nin Foldlich, made schilbieler Bethiebe autrind die glieft best in in meldrint ifer aft de ja moobl wentlich | bag, weren ich bentfungelieber ge fagt, "es fitioine micht ber Gefchmact ber tilbeit Ereffen hendelen w hamit ming goineinst baben, take was i badel belbelete liftberteinen. 3th babe damit gemeint, und meine es noch, daß 960 Febe bie

 gentien habeite Jeef Genüter ibarin: Heinenftiel Genätle, weit fie beit Erefft räger dus bem Heinker eintehnten Jen pel nach ven Weburfulffen Tyrer: eignes Aufgenilähmach vien Belgilete einer frentseit, behand vereiff aberrektiouren teher Genätles in nichenter frentseit, behand vereiff aberrektiouren teher Genätles in nichenter von von die nicht die Schalles vorfallage; And mehr Genätles zu hälbelgen vie Genätles neuther Genätles vorfallage; And mehr Genätles zu hälbelgen vie Genätles den erstehe Genätles, volle Genätles in dem Genätles der Genätles den Genätles der Genä

muldes guin Himers alls Gunerithe Genalde, sale Genalde in dem Gen

Delettice Vieden kam allemend nicht willlereit, meden file fellschile, sprodie ikoser Leibteberricht ische Geleift, stelle, stelle estaden file fellschile, dele istelle gestellten eine File fellschile, dele istelle gestellten der file fellschile, dele gestellten der file fellschile dele gestellten der file fellschile der dele file fellschile der dele gestellten der file fellschile der dele gestellten der dele gestellten der dele gestellte ges

pa Baraarengen ans der Trejanischen Greche mählten! "imre "abe ich ich me **zurigt röben flog diest** Klog diese Berstallung». "...er melaarergen innen ich gedneren de Versiellungen und Gemalte.

Aber ich muß bei der ersten wieder anfangen. Herr Alog frugtz Ber ich mes geleichte Bestängen Generation Bestätelle Bentische Bentische Beständigen bei bei beiten den bei beiten beiten beite beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beite bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten bei

11 Im beriflefcher gulidefthit maren igweitigrofer Gemalbei bes Boltsgnotus. Welches meint Herr Klop? bas im Gereinireten rechter ober linker Haud? Rach seinem Allegate 1 muß er: bas erstere meinen, welches die Zerstörung von Troja und die Kücklehe der Eriechen vor stellte. Beide Bormürse liegen außer: dem Mane des Honner; von beiden hat er nur einzelne Züge in die Odosse einstreuen können. Aber die Eriechen besahen eine Menga andere Dichter, welche diese Bormürse ausdrücklich behandelt hatten; und diesen, nicht dem Homer, ist Polygnatus in seinem Gemälde gesolgt; einem Lescheuß, einem Stesichorus. Wie kann es also Herr Aloh ein Honnerisches Gemälde nennen?

Doch er mag das zweite linker Hand gemeint haben, welches den opfernden Ulysses im Reiche der Schatten vorstellte. Das ist zwei der Stoff eines ganzen Auches der Odpsses; über dennach ist es klar, daß Polygnotus auch in Unordnung dieses Gemäldes nicht sowoh der Odpsses, als vielmehr den Sedichten Minnias und Kasti gesolgt ist. Denn er hat weder die Homerische Scene angenommen, noch sich mit den vom Homer eingesührten Versonen begnügt. Folglich müße auch dieses kein Homerisches Gemälde beißen; und ich könnte ant worten, es wäre besser gewesen, Herr Alop hätte sich gewisser Dingt gar nicht erinnert, als salich.

In beiben Gemälben hat Polygnotus sich bald an diesen bald an jenen Dichter und Geschichtschreiber gehalten, ohne sich ein Gewisse zu machen, auch Dinge von seiner eigenen Ersndung mit einzumischen. Eine Freiheit, deren sich auch andere alle Artisten bedientem, wem sie Borstellungen aus der Trojanischen Gooche wählten!

Bwar habe ich schon gesagt, daß herr Klot diese Borstellungen alle meinetwegen immerhin Homerische Borstellungen und Gemälde nennen mag. Aber noch einmal: was haben diese Gemälde, welche ihm Homerische zu nennen beliebt, weil ihre Borwilrse aus eben der Geschichte genommen sind, aus welcher Homer die seinigen gewählt hatte, mit den Homerischen Gemälden zu ihnn, wie sie Caplus haben will?

Ich bante mich über ben Gebrauch, ben bie alten Artiften von bem homer machten, verständlichere Dinge gesagt zu haben, als irgend ein Schriftfteller aber biese Materie. Ich habe mich nicht mit ben

Pausonias Lib. X. p. 889.

schwanken, nichts kehrenden Ausdrücken von Erhigung der Eindils dungskraft, von Begeisterung, begnügt; ich habe in Beispielen gezigt, was für malerische Bemerkungen die alten Artiken schon in dem Homer gemacht fanden, ehe sie Leit hatten, sie in der Natur selbst zu machen. Wich habe mich nicht begnügt, sie bloß darum zu loben, daß sie ihre Vorwürfe aus ihm entlehnten: — welcher Stümper kunn das nicht? — ich habe an Beispielen gewiesen, wie sie es ansingen, in den nämlichen Borwürsen mit ihm zu wettelsern, und mit ihm zu dem nämlichen Ziele der Täuschung auf einem ganz verschiedenen Wege zu gelangen; auf einem Wege, von dem sich Eaplus nichts träument lassen. —

Rothwehr entschildigt Gelbstlob. -

# Britter Brief.

Ich komme also zu ber zweiten Bestrettung des Herrn Klot. Er sahrt fort: "Auch die Einwürfe, welche Herr Lessing von der Schwlerigsteit hernimmt, die Homenschen Fabeln zu malen, sind leicht zu heben, obgleich diese Widerlegung deutlicher durch den Pinsel selbste, als durch meine Keber werden würde."

Ich glaube es sehr gern, daß herr Klot vieles ungemein leicht findet, was ich für ungemein schwer halte. Dieses kommt von ver Berschiedenheit, entweder unserer beiderseitigen Kukke, oder unsers beiderseitigen Kukken auf uns selbst. Doch das ist hier nicht die Sache.

Reine Cinwürfe, von der Schwievigkeit hergenommen, die Homerischen Fabeln zu malen: was betreffen sie? Die Homerischen Fabeln überhaupt, oder nur einige derfelben? Diese und jene einzeln genommen, oder alle zusammen in ihrer unzertrennlichen Folge bei dem Dichter?

Captus feblug nicht bloß ben neuern Artiften vor, ihren Stoff fleißiger ans bem homer, mit Beibehaltung ber bichterischen Umflande, ju entlehnen; er wanfchte ben gangen homer so gemalt gu

<sup>1</sup> Lactoon S. 227-281.

<sup>2</sup> Lastoon C. 219-223.

wiffen, whichte information pring is grind in a considered the considered that the con

von Wesen und Handlungen bearbeite, sichtbare und unsichtbases, daß aber die Malerei diesen Unterschied nichtbare und unsichtbases, daß aber die Malerei diesen Unterschied nichtbare und unsichtbases, daß die ihr alles sichtbar und auf einerlei Urt sichtbar ser; daß folglich — wenn in den Gemälden des Caphus das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, ohne unterscheidende Abanderung mit einander wechsle, ohne eigenthümliche Merkmale sich metreinen verwische — nothwendig isovohl die gange Keibe, als such manches einzelwei Städ, dadurch außert verwirtzt underschied und wiedersprechend werden und seinen.

Mes antwortet Herr Alahi auchibiele Kommierigkeit? Wid. filou angeführt: — daß sie leicht zu beden sept Mahrhaltig? Alber wie denn? Narüber hat: Herriskop nicht Zeitz sich einzulusien; genug, daß meine Miderlegung deutlichen durch den Kinsel selbst, als durch feine Beden werdennstondstationer durch den Kinsel selbst, als durch

Sie Brig Schape, daß herr Alus den Pinsel nicht sährt! Er würde ihn ohne Zweifel eben so meisterhaft führen, als die Feder. Oder vielnehren von unandlich melstenhaften. Denn das geningste märs, daß er Unmöglichkeiten damit möglich machtola und der ein der

Sider, ihn führen lennt, bilte ich indehisten. Tedere puich in die Schule zue nehmen. Seine fertige Teder sehr spätige, und belehn mich — (wenn sie es schon nicht ganz deutlich kann; ich din auch mit einer halbdeutlichen Welkhung zusrieden) — und helehre nuch nur einigermahen, wie man est sinder Gemalder ansehen kann, daß das, was man varin sieht, nicht zu sehn kollte ? — und besehre mich

N. 40 3 1.41.

t Tableaux tirés de l'Iliade. Avert. p. 26, 27. Avis 1941 € more.

<sup>2</sup> Lastoon XII.

was für Mittel ungefähr der Binsel brauchen könnte, um gewisse Bersonen in einem Gemälde mit sehenden Augen so blind, oder mit blinden Augen so sehend zu malen, daß sie von zwei oder mehrern Gegenständen, die sie alle gleich nahe, gleich beutlich vor oder neben sich haben, die einen zu sehen und die andern nicht zu sehen scheinen können. Sie belehre mich; nur beliebe sie unter diese Mittel keine Wolken zu rechnen, von welchen ich das Unmalerische erwiesen habe.

Sie wird mehr zu belehren besommen. Denn zweitens wendete ich ein: daß, durch die Ausbedung des Unsichtbaren in den Homerischen Sandlungen, zugleich alle die harafteristischen Züge verloren geben müßten, durch welche sich bei dem Dichter die Götter über die Menschen auszeichnen.

Much diefes ift leicht zu beantworten? Und am besten mit bem Binfel? - Abermals Schabe, daß herr Rlot ben Binfel nicht führt; schweigend wurde er ihn ergreifen, mit ber Palette por Die Leinwand treten, und wielend meine Widerlegung babin croquiren. Doch meine gange Ginbildungetraft ift zu feinen Diensten; er fete feine Reber bafür an; ich will mich bemaben, in ben Beidreibungen berfelben gu finden, was mir, leider, feine Gemalbe von ibm zeigen tonnen. -Indes finne ich bei mir felbst nach, welche Dimension feine Reber ben homerischen Gottern auf ber Leinwand anweisen wird; finne nach, welches bas Berbaltniß febn burfte, bas fie bem Steine, mit bem Minerva ben Mars ju Boben wirft, jur Statur ber Göttin, ober ber Statur ju biefem Steine. bestimmen wird, bamit unfer Erstaunen zwar erreat, gleichwohl aber über teine anscheinende Unmöglichteit erregt werbe: sinne nach, in welcher Große sie entscheiben wird, bag ber 311 Boben geworfne Mars ba liegen foll, um die Somerifche Grofie au haben, und bennoch gegen bie abrigen Ausbildungen ber Scene nicht ungeheuer und brobbingnakisch zu erscheinen; finne nach -- Nein; ich wurde mich zu Schanden finnen; ich muß lediglich abwarten, mas bas Orafel unter ben Nebern mir barüber zu offenbaren belieben wird.

Drittens wende ich ein: das die Gemälde, an welchen Homer am reichsten, in welchen Homer am meisten Homer sep, progressive Gemälde wären; die eigentliche Malerei aber auf das Progressive keinen Anspruch machen könne.

Ich Dummkopf, der ich noch jest diese Einwendung für unwiderssprechlich halte, bloß weil sie auf das Wesen der verschiedenen Künste gegründet ist! Herr Kloß muß über mich lachen; und wenn Herr Kloß vollends den Vinsel führte! — Nichts würde ihm leichter senn, als den Pandarus, von dem Ergreisen des Bogens dis zu dem Fluge des Pscils, in jedem Augenblide, auf einem und eben demselben Gemälde darzustellen. <sup>1</sup> — Seiner Feder dürste es freilich schwerer werden, mich zu belehren, wie und wodurch dem Pinsel dieses Wunder gelingen müsse. Doch er versuch es nur; am Ende ist seiner Feder nichts zu schwer; ich kenne keine Feder, die alles so leicht, so deutlich zu machen weiß! —

## Vierter Brief.

Sie haben Recht: mein voriger Brief fiel in das Höhnische. — Glauben Sie, daß es so leicht ist, sich gegen einen stolzen und tahlen Entscheider des höhnischen Tones zu enthalten?

Aber Sie urtheilen: baß ich zur Unzeit höhne; daß herr Klot unmöglich biese Ginwendungen gegen die homerischen Gemalde könne gemeint haben.

Und gleichwohl habe ich keine andere jemals gemacht.

Ja auch diese — merken Sie das wohl — habe ich keineswegs gegen die Aussahrung der vom Caplus vorgeschlagnen, oder in seinem Geiste vorzuschlagenden, Homerischen Gemälde gemacht; habe ich keineswegs in der Meinung gemacht, daß diese Aussahrung nothe wendig misslingen musse.

Benn bem Maler nicht jeder Gebrauch willkurlicher Zeichen unterfagt ist; wenn er mit Recht von uns verlangen kann, daß wir ihm gewisse Boraussehungen erlauben, gewisse Dinge ihm zu Gefallen annehmen, andere ihm zu Gefallen vergessen: warum sollte er nicht, wenn er sonst ein braver Meister ist, aus jenen Entwürfen zu Homerischen Gemälden sehr schäpbare Kunstwerte darstellen konnen?

Ich wußte nicht, wo ich meinen Berftand mußte gehabt haben, wenn ich dieses jemals geläugnet hatte.

<sup>1</sup> Lastoon XV.

Meine Einwendungen sollten lediglich die Folgerungen entkräften ober einschränken, welche Caplus aus dem Malbaren der Dichter, aus ihrer größern oder geringern Schicklichteit, in materielle Gemälde gebracht zu werden, wider einige dieser Dichter, zum Nachtheil der Dichtlunft selbst, macht.

### Sanfter Brief.

Sie bestehen darauf, daß Herr Rlop diese Einwendungen nicht könne gemeint haben; das Beispiel, worauf et sich beziehe, zeige es deutlich.

Gut, daß Sie auf bieses Beispiel tommen. Laffen Sie uns ben Mann hören.

"Rur Gin Beisviel, fagt Berr Alos, anzuführen: fo verwirft Leffing bes Grafen Caplus Borfclag, die Bewunderung ber Trojanischen Greife über Belenens Schönbeit, aus bem britten Buche ber Hiade, zu malen. Er nennt biefe Spisobe einen edeln Gegenstand. 30 frage bier alle, welche die von Rubens gemalte Sufanna, nebit den beiden verliebten Alten gesehen, ob ihnen vieser Anblick edelhaft gewesen, und widrige Empfindungen in ihrer Seele erzeugt-babe. Kann man denn teinen alten Mann vorstellen, obne ihm burre Beine, einen tablen Ropf, und ein eingefallenes Gesicht zu geben? Malt ber Runftler einen solchen Greis verliebt, so ift das lächerliche Wild fertig. Aber Baltbafar Denner und Bartbolomaus van der Helft belehren uns, daß auch der Ropf eines alten Mannes gefallen könne. Ueberhaupt ift bas, mas herr Leffing von den jugendlichen Begierben und Caplus von gierigen Bliden fagt, eine Ibee, die fie bem homer auf. bringen. 3ch finde teine Spur bavon bei bem Griechen, und ber alte Runftler wurde fie obne Aweifel auch nicht gefunden baben."

Bortrefflich! Wenn einem Unwahrheiten andichten, und biesen augedichteten Unwahrheiten die allertrivlalsten Dinge entgegen setzen, einen widerlegen heißt: so versteht sich in der Welt niemand besser auf das Widerlegen, als herr Klop.

Es ift nicht wahr, daß ich jenen Borfchlag bes Grafen Caylus berworfen babe.

S ift nicht wahr, daß ich diese Spisode einen eckeln Gegenstand genannt habe.

Es ift nicht wahr, daß ich dem Homer die Jose von jugendlichen Begierben aufgedrungen babe.

Rur drei Unwahrheiten in einer Stelle, die groß genug ware, sieben zu enthalten: das ist bei alle dem doch nicht viel! Laffen Sie und eine nach der andern vornehmen.

Es ift nicht mahr, daß ich jenen Borfcblag bes Grafen Caplus verworfen babe. Denn verwirft man einen Borichlag, wenn man bloß einige zugleich mit vorgeschlagene Mittel biesen Borfchlag auszuführen verwirft? Wo babe ich gesagt, bag ber Ginbrud, ben bie Schönheit ber helena auf die trojanischen Gretfe machte, gar nicht gemalt werden konne ober muffe? 3ch babe bloß gemißbilligt, daß Caplus in einem folden Gemalbe ber Helena noch ihren Schleier laffen, und une ibre gange Schonbeit einzig und allein in ben Wirfungen auf bie fie betrachtenben Greise zeigen will. Ra auch fo bab' ich nicht geläugnet, daß ein guter Deister woch immer ein fcabbares Stud baraus machen tonne. Ich habe nur behauptet, baß biefes Stud nicht ber Triumph ber Schönbeit febn marbe, fo wie ibn Reuris in ber Stelle bes homers ertannte. Ich habe mir behauptet, bag bieles Stud fich gegen bas Gemalbe bes Beugis wie Pantomime gur erhabensten Boefie verbatten murbe; weil wir bort erft aus Reichen erratben müßten, was wir bier ummittelbar fühlen. Ich babe nur burd biefes Beispiel zeigen wollen, welcher Unterschied es fet, in bem Geiste bes homer malen und ben homer malen. Der Artift bes Caplus batte ben Somer gemalt, aber Beuris malte in bem Geifte bes homer. Jener ware inechtisch innerhalb ben Schranfen geblieben, welche bem Dichter bas Befen feiner Runft bier fest, anstatt bag Beuris biefe Schranten nicht für feine Schranten erfannte und , indem er ben höchten Ausbrud ber Dichtbunft nicht bloß nachabmte, sonbern in ben boditen Ausbrud feiner Runft vermandelte, eben burch biefe Berwandlung in dem boberen Berftande homerisch warb. - Sabe ich baran Recht, oder Unrecht? Es enticheibe, wer ba will: aber er perfiebe mich nur erft. Ich will nichts außererbentliches gefagt haben: aber er laffe mich nur auch nichts abgeschmadtes fagen. - Doch weiter. --

Es ift nicht wahr, daß ich biefe Episobe einen edeln Gegenstand genannt babe. Richt biese Episabe, sondern bie Art bes Ausbruckes, mit der Caplus fie gemalt wiffen wollen, habe ich edel genannt. Caplus will, daß fich ber Urtift bestreben foll, uns den Triumph ber Schonbeit in den gierigen Blicken und in allen den Neußerungen einer staunenden Bewunderung auf ben Gesichtern ber talten Greise em: pfinden zu laffen. hierwiber, wicht wiber ben homer, babe ich gefagt, baß ein gieriger Blid auch bas ehemarbigfte Geficht lächerlich mache, und ein Greis, ber jugenbilde Begierben verrathe, fo gar ein edler Gegenstand fen. Ist er bas nicht? Ich bente noch, daß er es ift: Serr Rlot mag mir von einer Sufanna bes Rubens schwaben, was er will, vie meder ich noch er gefeben haben. Aber ich habe mehr Susammen gefehen; auch felbft eine vom Rubens in ber Gallerie ju Sans : Souci ; und felten babe ich mich enthalten tonnen, bei Grblidung ber verliebten Greise bei mir anszurufen: o über bie alten Bode! Bas war biefer Ausruf, als Edel? Ich weiß es, bie Runft tann biefen Edel minbern; fie tann burch Rebenschönheiten ibn fast unmerklich machen; aber ift ein Ingrediens beswegen gar nicht in einer Mifchung, weil es nicht vorschmedt? Richt bie burren Beine, nicht ber table Ropf, nicht bas eingefallene Geficht machen ben verliebten Alten zu einem edeln Gegenstande; fondern bie Liebe felbft. Dan gebe ibm alle Schonbeiten, Die mit feinem Alter besteben tonnen, aber man male ihn verliebt, man laffe ihn jugendliche Begierben verrathen, und er ift edel, Trop jenen Schönheiten allen.

Das sage ich von den trojanischen Greisen des Caplus; aber wo habe ich es von den Greisen des Homer gesagt? Wo habe ich diesen jugendliche Begierden aufgedrungen? — Und das ist die dritte Unwahrheit, welche Herr Klos sich auf meine Rechnung ersaubt. Biels mehr habe ich ausdrucklich gesagt: 1 "Den Homerischen Greisen ist dieser Borwurf (nämlich des Lächerlichen und Eckslasten) nicht zu machen, denn der Asselt, den sie empsinden, ist ein augendlicklicher Funke, den ihre Weisheit sogleich erstidt; nur bestimmt, der Helena Chre zu machen, aber nicht sie selbst zu schänden."

Nun fagen Sie mir, mein Freund, was ich von tem Herrn Rlot

<sup>1</sup> Laofoon &. 221.

benten foll? was er barunter suchen mag, bag ihm gerabe mein Rame gut genug ift, unter bemfelben fich einen Strohmann aufzu: stellen, an bem er seine Fechterstreiche zeigen tonne? warum gerate ich ber Blödfinnige fenn muß, bem er Dinge vordocirt, bie bas Auge von felbft lernt, die zu begreifen folechterbings nicht mehr Menfchenverstand erfordert wird, als um von eins bis auf drei zu zablen? "Rann man benn teinen alten Mann porftellen, ohne ihm burre "Beine, einen tablen Ropf und ein eingefallenes Geficht ju geben?" Welch eine Frage! und in welchem Lone gethan! und in welchem Tone fich felbst beantwortet! "Aber Balthafar Denner und Bartholo-"maus van ber Selft belehren uns, bag auch ber Ropf eines alten "Mannes gefallen tonne." Also bis auf Baltbafar Dennern, bis auf Bartholomaus van der helft wußte das in der Welt niemand? Und wen es nicht vieser Balthafar und biefer Bartholomaus gelehrt hat, ber weiß es noch nicht? Ich bin wirklich so eitel und glaube, baß ich es auch ohne diese Meister wiffen wurde; fa ohne alle Meister in ber Melt.

#### Bechster Brief.

Sie entschuldigen den Herrn Klog: er habe zu seinem Buche so vieles nachschlagen mulfen, daß es kein Wunder sep, wenn er, nicht alles auf das genaueste behalten; mein Laokoon sep auch das Wert nicht, das er verbunden gewesen, so eigentlich zu studiren; indez zeigten seine Sinwurse selbst, daß er es zu lesen gewürdigt; er habe es auch anderwarts mit Lobsprüchen überhäuft.

So wurde ich ihn gern selbst entschuldigen, wenn er nicht in mehreren Studen eine allzuausdrudliche Gestissenheit verriethe, seine Leser wider mich einzunehmen.

In diesem Lichte sollen Sie sogleich auch seine Abrigen Bestreitungen erbliden, die ich in diesem Briefe zusammen fassen will.

An einem Orte schreibt Herr Rlog: 1 "Ich gebe es herr Leffingen gern zu, daß, wenn Dichter und Künftler die Gegenstände, welche sie mit einander gemein haben, nicht selten aus dem nämlichen GesichtsPlancte betrachten müssen, ihre Nachahmungen oft in vielen Stüden Wereinstimmen können, ohne daß zwischen ihnen selbst die geringste Nachahmung oder Beeiserung gewesen. Aber ich möchte diesen Sat uicht allzu sehr ausgedehnt haben." Bin ich's, der ihn allzu sehr ausgedehnt hat? Wozu mein Name hier, wenn er dieses nicht zu versstehen geben will? Der Sat enthält eine Bemerkung, die ich wahrlich nicht zuerst gemacht habe, und auf die ich mich im Laokoon bloß gegen Spencen bezog, der das Gegentheil viel zu weit ausdehnt.

Doch ich will meinen Namen hier gar nicht gesehen haben. Auch in der Anmerkung will ich ihn nicht gesunden haben, 1 wo Herr Klot sagt, daß er sich einer Münze des Antonimus Bius gegen mich anz genommen. Ich habe nie diese Münze, sondern bloß die Erklärung bestritten, welche Addison von einer Beile des Juvenals aus ihr herzholen wollen; und habe sie bestritten, nicht um meine Erklärung dafür annehmlicher zu machen, sondern lediglich das bescheiene Non liquet auch dier wiederum in seine Rechte zu setzen.

Alber nicht genug wundern kann ich mich, wie ich zu ber Ehre fomme, das Wert des herrn Klop durch mich gekrönt zu sehen. Er hat einige Steine zu seinem Buche in Aupser stechen lassen, wovon der letzte meinem Unterrichte ganz besonders gewidmet ist. "Dieser Stein, schreibt er, ist gleichsalls aus der Sammlung des herrn Casa-nova und auch von ihm gezeichnet. Er stellt eine Jurie vor, und ich habe ihn meinem Buche beigesägt, um herr Lessingen zu überzeugen, daß die alten Künstler wirklich Hurien gebildet haben, welches er läugnet."

Welches er läugnet! Als ob ich es so schlechterbings, so völlig ohne alle Ausnahme geläugnet hätte, daß ich durch das erste das beste Beispiel widerleat werden könnte!

Er stellt eine Furie vor, dieser Stein! — Ganz gewiß? Ich erstenne bloß einen Kopf im Prosil mit wildem, aufsliegendem Haare zweideutigen Geschlechts. Muß ein solcher Kopf nothwendig der Kopf einer Furie seyn? Der Ausdruck des Gesichts, wird herr Klotz sagen, macht ihn dazu. Auch dieser Ausdruck ist sehr zweideutig; ich sinde mehr Berachtung, als Wuth darin.

<sup>1 &</sup>amp;. 203.

Doch es mag eine Furie seyn. Was mehr? Was liegt mir baran? Ware es boch eine Furie auf einem geschnittenen Steine; und die geschnittenen Steine habe ich ausbrücklich ausgenommen.

Ausbrücklich ausgenommen? Ausbrücklich; benn es war mir gar nichts Unbekanntes, daß man auf geschnittenen Steinen Furien und

Aurientöpfe feben wollen.

Sie konnen bieses kaum glauben, mein Freund, und fragen, wie es bei bieser Ausnahme bem ungeachtet bem Herrn Alog einfallen konnen, mich mit einem geschmittenen Steine zu wiberlegen?

Ja bas frag' ich Sie! Lesen Sie indes nur die Stellen meines

Laotoon. -

### Biebenter Brief.

Bergessen hatte Herr Klotz meine Einschränkungen wohl nicht, aber er verschwieg sie seinem Leser mit Fleiß. Und er mußte wohl; venn allerdings wurde es ein wenig kindisch geklungen haben, wenn er aufrichtig genug gewesen ware zu schreiben: "Ungeachtet Lessing, wenn er behaubtet, daß die alten Artisten teine Furien gebildet, die geschnittenen Steine ausnimmt, so will ich ihn bennoch mit einem geschnittenen Steine augenscheinlich hier widerlegent." Lieber also schlecktweg: Lessing läugnet gebildete Furien; hier ist eine!

Ich weiß wohl, daß meine Assertion von den Furien mehrere befrembet hat. Das Allgemeine scheint uns in allen Anmertungen anstößig zu sehn. Kaum hören wir eine Verneinung oder Besahung dieser Art, sogieich zieht unsere Einbildungstrast dagegen zu Felde; und selten oder nie wird es ihr mistlingen, einzelne Fälle und Dinge dagegen aufzutreiben. Aber nur der Einfältigere wird sich bereden, daß durch diese einzelne Ausnahmen der allgemeine Sah wahr zu sehn aushöre. Der Verständigere untersucht die Ausnahmen, und wenn er sindet, daß sie aus der Collision mit einem andern allgemeinen Sahe entspringen, so erkennt er sie für Bestätigungen belder.

Der Mythologist hatte es längst vor mir angemerkt, daß man auf alten Denkmälern wenig oder nichts von Abbildungen der Furien sinde. Was der Mythologist aber dem blosen Zusalle zuschrieb, glaubte ich aus einem Grundsate ber Kunft herleiten zu bürfen. Der Artistischen bas Schöne zu bilden wahlen; folglich wird der alte Artist, der dem Schönen so vorzüglich treu blich, keine Furien zu bilden gewählt haben; und daher der Mangel ihrer Abbildungen.

Aber eben ber Artift, welcher nur das Schöne zu bilden mablen sollte, muß alles bilden können. Wen verleitet sein Können nicht östers über sein Sollen binaus? Zudem arbeitet der Artist meistens für andere, von denen er nicht fordern lann, daß sie seiner Geschicklicheit sich nur zur höchsten Bestimmung der Kunst bedienen sollen, so lange es noch mehr Dinge giebt, zu welchen sie ihnen gleichfalls nüglich seyn tann. Und folglich? Folglich ist es moralisch unmöglich, daß es keinem Menschen vor Alters sollte eingefallen seyn, eine Furie zu bilden, oder sich bilden zu lassen. Es hat vielen einfallen können, und ist vielen eingefallen.

Läugne ich dieses, wenn ich jenes behanpte? Nur der Antiquar, der nichts als Antiquax ist, dem es an jedem Funken von Philosophie sehlt, kann mich so verstehen.

Ich that alles, was ich sonn konnte, diesem Misverständnisse vorzubauen. Ich schlig vor, den Ramen der Aunstwerke nicht allen Antiken ohne Unterschied zu geben, sondern nur denen, in welchen die Schöns deit seine erste und letzte Absücht gewesen. "Macht man, schrieb ich, beit seine erste und letzte Absücht gewesen. "Macht man, schried ich, leinen solchen Unterschied, so werden der Kenner und der Antiquar beständig mit einander im Streit liegen, weil sie einander nicht versstehen. Wenn jener nach seiner Einsicht in die Bestimmung der Kunst behauptet, daß dieses oder jenes der alte Künstler nie gemacht habe, nämlich als Künstler nicht, freiwillig nicht: so wird dieser es dahin ausdehnen, daß es auch weder die Keligiou, noch sonst eine außer dem Gebiete der Kunst liegende Ursache von dem Künstler habe machen lassen, von dem Künstler als Handerbeiter. Er wird also mit der ersten mit der besten Figur den Kenner widerlegen zu können glauben u. s. w."

Das ist teine jest ersonnene Ausstucht, da ich mich in die Enge getrieben sehe; das schrieb ich schon damals, als mir noch niemand

<sup>1</sup> Laoloon & 105.

widersprach; das schrieb ich, um allen eiteln das rechte Ziel versehlenden Widersprüchen vorzukommen; aber was kümmert das Herr Kloken und seines gleichen? Er thut dennoch gerade das, was ich verbeten; um zu zeigen, daß er ein paar armselige Beispiele mehr weiß, als ich wissen mag. Ich gönne ihm diesen Borzug recht gern; es seh aber, daß ich sie gekannt oder nicht gekannt habe, sie haben ihre Absertigung mit der ganzen Classe erhalten, in die sie gehören.

Belches Juden, feine Belesenheit fo febr auf Untoften feiner

Ueberlegung zu zeigen!

Wenn Herr Klotz noch erst ben Unterschied bestritten hätte, ben ich unter ben Antiken zu machen vorschlage! Aber stillschweigend diesen Unterschied zugeben, und nur immer mit einzelnen Beispielen auf mich einstürmen, die nach diesem Unterschiede von gar keiner Folge sur mich sind; wahrlich, das ist eine Art zu streiten — eine Art, su bie ich gar kein Beiwort weiß.

Als ich behauptete, daß die alten Artisten keine Furien gebildet, fügte ich unmittelbar hinzu: 1 "Ich nehme diejenigen Figuren aus, die mehr zur Bildersprache, als zur Kunst gehören, dergleichen die auf den Münzen voruehmlich sind." Dem ungeachtet kömmt hen Kloh, mich zu widerlegen, mit ein paar Münzen aufgezogen, auf welchen Caplus Furien demerkt habe. Ich kannte dergleichen Münzen schon selbst: was liegt an der Mehrbeit?

Die Figuren auf den Münzen, sagte ich, gehören vornehmlich zur Bildersprache. Aber nicht allein; die geschnittenen Steine gehören wegen ihres Gedrauchs als Siegel gleichfalls dahin. <sup>2</sup> Wenn wir alse auf geschnittenen Steinen Jurien zu sehen glauben, so sind wir de rechtigt, sie mehr für eigensunige Symbola der Besitzer, als für frei willige Werke der Künstler zu halten. Ich kannte dergleichen Steine; aber Herr Alog kennt einen mehr! Gi, welche Freude! So freut sil ein Kind, das dunte Kiesel am Ufer sindet, und einen nach dem andern mit Jauchzen der Mutter in den Schooß bringt; die Mutter lächek und schüttet sie, wenn das Kind nun müde ist, alle mit eins wieder in den Sand.

<sup>1</sup> Lantoon G. 16.

<sup>2</sup> Lactoon S. 108.

#### Achter Brief.

Roch hundert folde Steine, noch hundert folde Mungen, und meine Meinung bleibt, wie sie war. Es ist vergebens, bie Oinidrankungen, die ich ihr felbst gesett, zu Widerlegungen machen zu wollen.

Aber Herr Riedel, wie Herr Klot fagt, 1 foll bereits diese meine

Meinung mit guten Grunden widerlegt haben.

3d habe herr Ricbeln aus feinem Buche als einen jungen Mann fennen lernen, ber einen trefflichen Denter verspricht; verspricht, inbem er fich in vielen Studen bereits als einen folden zeigt. 3ch traue ihm zu, daß er in ben folgenden Theilen ganz Wort halten wird, wo er auf Materien ftogen muß, in welchen er weniger vorgearbeitet findet.

Doch hier habe ich ihn nicht zu loben, fonbern auf seine Biber-

legung zu merten.

Er gebenkt meiner Affertion von den Furien an zwei Orten. An bem erfteren 2 giebt er ihr völligen Beifall. Er nimmt fich fogar ihrer gegen ben herrn Klot felbst an, indem er hinzusett: "herr Rlot bat zwar unter ben alten Dentmälern ber Runft Furien gefunden. 3 Allein herr Leffing bat icon biejenigen Figuren ausgenommen, bie mehr jur Bilbersprache, als zur Runft geboren, und von biefer Art icheinen die Beispiele bes herrn Rlos au fenn."

Diefe Stelle führt herr Rop febr weislich nicht an. Er burfte fie vielleicht auch nicht anführen, wenn es wahr ift, daß herr Riedel an

ber zweiten völlig anberes Sinnes geworben.

Sie lautet fo: 4 "Gr. Leffing behauptet, baf bie alten Runftler feine Furien gebildet, welches ich felbft oben zugegeben babe. Jest muß ich ibm, nachdem ich eine kleine Entbedung gemacht habe, wiberiprechen, aber aus einem andern Grunde, als herr Rlot. Gs ift

<sup>1 6. 242</sup> 

<sup>2</sup> Theorie ber iconen Runfte und Biffenfcaften G. 45.

<sup>5.</sup> Acta litter. Vol. 111. p. 289.

<sup>4 €. 136.</sup> 

hier dem Herrn Lessing eben das begegnet, was er vom Hrn. Winkelmann sagt: er ist durch den Junius versührt worden. Bermuthlich hat er, in dem Register der alten Kunstwerke, unter dem Titel Furicn gesucht und nichts gesunden. Ich schlage nach, Eumenides; und sinde, daß Scopas deren zwei und Calos die dritte zu Athen gebildet. Man kann den Beweis im Elemens Alexandrinus selbst nachkesen."

Ich wundere mich nicht, daß herr Riedeln die kleine Entdeckung, wie er fie selbst nennt, so gludlich geschienen, daß er geglaubt, seinen Beifall zurudnehmen zu muffen. Aber ich werde mich wundern, wenn er das, was ich bagegen zu sagen habe, nicht auch ein wenig gludlich sindet.

Barlausig muß ich ihn versichern, daß ich nicht durch den Junius verführt worden. Denn ich erinnere mich überhaupt nicht, den Junius der Furien wegen nachgeschliegen zu haben. Nicht weil in dieses Schristellers Berzeichnisse der alten Kunstwerfe unter dem Titel Furien keiner Furien gedacht wird, sondern weil ich die schon erwähnte Bemerkung der Mythologisten, namentlich des Bannier, im Kapse hatte, daß sich gegenwärtig keine alte Abbildungen von diesen Gettinnen fanden: kam ich auf den Gedanken, daß vielleicht die alten Artisten dergleichen nie gemacht, und ward in diesem Gedanken durch die Beispiele selbst bestärkt, die bei dem ersten Anblicke dagegen zu sepn scheinen.

Hätte ich ben Junius nachgeschlagen, so batte mir sehr leicht begegnen können, was Gerr Riedel vermuthet, sehr leicht aber auch
nicht; benn baß die Furien mehr als einen Ramen haben, ist ja so
gar unbekannt nicht. Und gesetzt, es ware mir nicht begegnet; gesetzt,
ich ware auf die Furien geswhen, die Gerr Riedel barin gesunden:
was mehr? Würde ich meine Meinung eben so geschwind zurückgenommen haben, als er seinen Beisall? Gewiß nicht.

Der ganze Zusammenhang beim Clemens Alexandrinus zeigt es, daß er von Statuen redet, die der Berehrung gewidmet waren, und in ihren Tempeln standen. Da nun herr Riedel gegen meine Austnahme aller mehr zur Bildersprache, als zur Kunst gehörigen Figuren nichts zu erinnern hatte; da er selbst urtheilte, daß eben wegen dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous n'avons point à présent de figures autiques de ces Déesses. Mémoires de l'Acad. des Inser. T. V. p. 43.

Ausnahme die vom Herrn Alotz gegen mich angeführten Beispiele in teine Betrachtung kamen: wie konnte es Herr Riedeln nicht einfallen, daß keine Figuren gerade mehr zur Bildersprache gehören, als eben die, welche der Andetung öffentlich aufgestellt waren?

Nicht genug, daß ich in einem eigenen Abschnitte meines Lastoon ausdrücklich hierauf dringe; ich gedenke sagar insbesondere der Statuen, welche die Jurien in ihren Tempeln nicht anders als gehabt haben könnten; ich führe namentlich die in dem Tempel zu Cerpnea an. Aber auch diese statter; denn was hätte es helsen können, wenn ich einen Tempel nach dem andern durchgegangen wäre? Was ich von den Statuen des einen sagte, hätte ich von den Statuen aller sagen müssen.

Und also, dächte ich, ware dem Einwurfe des Herrn Riedel genugsam begegnet, wenn ich ihm antwortete: die Furien, die Sie mir entgegen setzen, gehören zu den Kunstwerken nicht, von welchen ich rede; es sind Werke, wie sie die Ruligion besohlen hatte, die dei den simnlichen Borstellungen, welche sie der Kunst aufgiedt, mehr auf das Bedeutende, als auf das Schöne zu sehen pslegt.

Doch ich habe noch etwas wichtigeres zu erwiedern. Die Furlen vom Scopas und Calos, <sup>1</sup> die Junius herr Riedeln bei dem Clemens Mexandrinus nachwies, find unstreitig die, welche in ihrem Tempel zu Athen standen, und von welchen Bausanias ausdrücklich versichert, <sup>2</sup> daß sie durchaus nichts Schredliches, oùder goseoor, an sich geshabt. Nun sage mir Herr Riedel, ob Furien, welche nichts von Furien an sich haben, solche Furien sind, deren Abbildung ich auf die alten Artisten nicht mill kommen lassen? Ich schreibe im Laokoon: "Buth und Berzweislung schändeten keines von ihren Werken; ich dauf behaupten, daß sie nie eine Furie gebildet haben." Aus der unmittelbaren Berbindung dieser zwei Sähe ist es ja wohl klar, was für Furien

<sup>1</sup> Bei herr Riebeln heißt er Calas. Ein unftreitiger Drudschlor; so wie in ber Citation bes Clemens p. 47 anstatt 41. (Aber wenn herr Klot nicht bloß an einem Orte, nicht bloß in einem und eben bemselben Buche, immer und ewig Zeuzes schreibt: so schoint es wohl eiwas mehr alls ein Drudsehler zu sehn, und er tann es nicht übel nehen, wenn man ihn beiläusig erinnert, daß dieser Maler nicht Zeuzes, sondern Zeuzis geheißen.)

2 Lid. I. cad. 28, p. 68. Edik Kub.

ich meine; Furien, die in jedem Gesichtszuge, in Stellung und Gebärden verrathen, was sie seyn sollen. Waren die Furien des Scopas und Calos dieser Art? Es waren Furien und waren auch keine; sie stellten die Göttinnen der Rache vor, aber nicht so vor, wie wir sie jest bei dem Ramen der Kurien denken.

Sie bestärten also meinen Sas vielmehr, als daß sie ihn im geringsten zweiselhaft machen sollten. Denn wenn die Alten auch nicht einmal an ihren gottesdienstlichen Borstellungen, da, wo das Bebeutende ihnen mehr galt, als das Schöne, wenn sie auch nicht einmal da duldeten, wenigstens nicht verlangten, daß die Göttinnen der Rache durch die häßlichen, schändenden Kennzeichen des menschlichen Asseltst und erniedrigt würden: was sollte ihre Artisten, die in willfürlichen Wersen den Ansdruck der Schönheit stets untersordneten, zu so scheußlichen Frazengesichtern haben verleiten können? Selbst die Heturischen Künstler, die der Schönheit weit weniger opserten als die Griechischen, wenn sie Jurien bilden mußten, dildeten sie nicht als Furien; wie ich an einer Urne beim Gorius gezeigt habe, von welcher ich schon damals anmerkte, daß sie den Worten, aber nicht dem Geiste meiner Assertion widersdreche.

Ich darf es nicht bergen, daß es Herr Alos selbst ift, welcher mir die unschrecklichen Furten zu Athen nachgewiesen. <sup>1</sup> Sie schwebten mir in den Gedanken, aber im Nachschlagen gerketh ich auf die zu Cervnea.

Und nun, was meinen Sie, mein Freund? Sie sehen, Herr Riedel widerlegt die Einwürse des Herrn Alot, und Herr Alot giedt mir Wassen wider Kerr Riedeln. Sie dringen von entgegengeseten Seiten in mich; beide wollen mich umstürzen; aber da ich dem einen gerade dahin sallen soll, wo mich der andere nicht will hinsallen lassen, so heben sich ihre Araste gegen einander auf, und ich bleibe stehen. Ich dächte, ich schiede gänzlich aus, so liegen sie einander selbst in den Haaren. Doch dastu werden sie sich wohl haten. Bielmehr sehe ich sie schon im Boraus in ihrer Deutschen Bibliothet so nahe zusammenrücken, das ich doch küppen muß, ich mag wollen oder nicht; geben Sie nur Acht!

Acta litt. Vol. III. Para III. p. 289.

#### Mennter Brief.

Ich benke nicht, daß ich mir zu viel herausnehme, wenn ich mich auch noch an einem Orte von Herrn Alotz gemeint glaube, wo er mich nicht nennt; denn er nennt mich dafür anderwärts, wo er den nämslichen Kampf kämpft.

Er will durchaus nicht leiben, daß man den alten Artiften die Berspektiv abspricht.

Im Laokoon hatte ich es gethan, obschon gar nicht in der Absicht, wie Perrault und andere, denen es damit auf die BerNeinerung der Alten angesehen ist. Doch da Herr Rlot mich so selten verstanden, wie konnte ich verlangen, daß er mich hier errathen sollte? Er warf mich also mit den Berraults in eine Classe, und nahm sich in seinem Beistrage zur Geschichte des Geschmacks und der Kunst aus Münzen. der Allen gegen mich an, die es wahrhaftig nie nothig haben, daß man sich ihrer asgen mich annimmt.

Seitdem hat er neue Hilfsvöller angeworden, mit denen er in seinem Buche von geschnittenen Steinen 2 zum zweiten auf dem Pland erscheint. "Mein Eifer," sagt er, "für den Ruhm der Alten, denen ich große Dankbarteit schuldig zu seyn glaube, erlaubt mir nicht, eine Anmertung hier zu unterdrücken." Und diese Anmertung läuft dahin aus, daß nunmehr durch Einen geschnittenen Stein aus Tausenden, durch eine gewisse Abhandlung des Grafen Caplus, und durch eine bisder undemerke Stelle des Philastratus der Alten ihre Kenntniß und Ausübung der Perspektiv außer allem Zweisel gesetzt sev.

Ich wünschte sehr, daß sich der Eiser des Herrn Alop für den Ruhm der Alten mehr auf Einsicht, als auf Dankbarkeit gründen möchte! Die Dankbarkeit ist eine schöne Tugend, aber ohne ein seines Gesubl dringt sie dem Bohithäter oft Dinge auf, die er nicht haben mag, und wobei er sich besser befindet, sie nicht zu haben, als zu haben. Meinem Bedünken nach ist die Dankbarkeit des Herrn Alop

<sup>€ 6. 179.</sup> 

<sup>9</sup> G. 92.

gänzlich in diesem Falle. Doch bavon an einem andern Orte. Jeht lassen Sie und sehen, was Herr Rot von der Perspettiv überhaupt weiß, und mit welchen ihm eigenen Gründen er sie den Alten zu-

fprechen zu muffen glaubt.

Herr Alog erklärt die Berspektiv, in so sern sie in dem Kunstler ist, durch "die Geschickscheit, i die Gegenstände auf einer Oberstäcke so vorzustellen, wie sie sich unserm Auge in einem gewissen Abstande zeigen." Diese Erklärung ist von Wort zu Wort aus dem deutschen Bernety abgeschrieben, welches das abgeschmacke Obersläche beweist. Häche ist für die Malerei Fläche, sie mag oben, oder unten, oder auf der Seite seyn.

Doch abgeschrieben oder nicht abgeschrieben, wenn sie nur richtig ist. — Richtig ist die Erklärung allerdings; aber dabei viel zu weitläuftig, als daß sie bei Entscheidung der vorhabenden Streitsache im

geringften zu brauchen feb.

Denn ist die Verspektiv weiter nichts als die Wissenschaft, Segenstände auf einer Fläche so vorzustellen, wie sie sich in einem gewissen Abstande unserm Auge zeigen: so ist die Verspektiv kein Theil der Beichentunft, sondern die Zeichentunst selbst. Was thut die Zeichentunst anders, was thut sie im geringsten mehr, als was nach dieser Erstärung die Perspektiv shut? Auch sie stellt die Gegenstände auf einer Fläche vor; auch sie stellt sie vor, nicht wie sie sind, sondern wie sie dem Auge erscheinen, und shu in einem gewissen Abstande erscheinen. Folglich kann sie nie ohne Perspektiv son, und das geringste, was der Zeichner vorstellt, kann er nicht anders als perspektivisch vorsellen.

Den Alten in biesem Berstande die Berspektiv absprechen, wilrde wahrer Unfinn sehn. Denn es würde ihnen nicht die Berspektiv, sondern die ganze Zeichenunst absprechen heißen, in der sie so große Reister waren.

Das hat niemanden einkommen können. Sondern wenn man den Alten die Perspektiv streitig macht, so geschieht es in dem engern Berstande, in welchem die Künstler dieses Wort nehmen. Die Künstler aber verstehen darunter die Wissenschaft, mehrere Gegenstände mit

Beitrag jur Gefch. ber Runft aus Müngen G. 178.

einem Theile des Raums, in welchem sie sich befinden, so vorzustellen, wie diese Gegenstände, auf verschiedene Plane des Raums verstreut, mit sammt dem Raume dem Auge aus einem und ebendemselben Standorte erscheinen würden.

Diese Erklärung ist mit jener im Grunde eins, nur daß jene, die mathematische, sich auf einen einzelnen Gegenstand bezieht, diese aber auf mehrere geht, welche zusammen aus dem nämlichen Gesichtspunkte, jedoch in verschiedener Entsernung von diesem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte, betrachtet werden. Nach jener können einzelne Theile in einem Gemälde vollkommen perspektivisch sehn, ohne daß es nach dieser das ganze Gemälde ist, indem es ihm an der Einheit des Gesichtspunkts sehlt und die verschiedenen Theile desselben verschiedene Gesichtspunkte haben.

Herr Klot scheint von diesem Fehler gar nichts zu verstehen. Er spricht nur immer von der verhältnismäßigen Berlleinerung der Figuren und der Berminderung der Tinten, und bildet sich ein, daß damit in der Perspektiv alles gethan sey. Aber er sollte wissen, daß ein Gemälde beide diese Stude gut genug haben und dennoch sehr unperspektivisch seyn kann.

Die bloße Beobachtung der optischen Ersahrung, sage ich im Laotoon, <sup>1</sup> daß ein Ding in der Ferne kleiner erscheint, als in der Rähe, macht ein Semälde noch lange nicht perspektivisch. Ich brauche also diese Beobachtung den alten Artisten gar nicht abzusprechen; die Ratur lehrt sie; ja, es würde mir undegreislich senn, wenn nicht gleich die allerersten darauf gefallen wären. Ob sie aber die mathematische Genausgkeit dabei angebracht, die wir bei unsern auch sehr mittelmäßigen Malern gewohnt sind, ob sie sich nicht mit einem ungesähren Augenmaße begnügt, das ist eine andere Frage, die durch bloße Schristsellen zum Besten der Alten nicht entscheden werden kann, besonders da so unzählige alte Kunstwerke einer solchen Entscheidung keineswegs günstig sind.

Eben fo naturlich ist eine etwanige Berminberung ber Tinten; benn eben die tägliche Ersahrung, welche uns lehrt, daß ein Ding in ber Entfernung fleiner erscheint, lehrt uns auch, daß die Farben ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> €. 198.

entfernten Dinge immer mehr und mehr ermatten und schwinden, in einander versließen und in einander sich verwandeln. Folglich können und muffen die alten Gemalde auch hiervon gezeigt haben; und die, welche ungleich mehr als andere davon zeigten, werden mehr als andere dehbalb sebu gepriesen worden.

Dieses beantwortet die Frage des Herrn Alog: "Kannten die alten Schriftsteller von einer Sache reden, die nicht da war, und eine Gigenschaft an einem Gemälde rühmen, die niemand sah?" Sie Lobten was sie sahen; daß sie aber etwas sahen, was auch wir sehr lobenswürdig sinden würden, beweiset ihr Lob nicht.

Doch indeh zugegeben, daß die alten Gemälde in beiden Stüden eben so vollkommen waren, als die besten Gemälde neuerer Zeit: waren sie darum auch eben so perspektivisch? Ronnten sie den Fehler darum nicht haben, von dem ich sage, daß herr Klot nichts versteben muß?

Er sieht es nicht gern, <sup>1</sup> daß man sich bei dieser Streitigkeit immer auf die Herkulanischen Gemälde beruft. — In seinem Tone zu bleiben; ob er mir schon freilich so wohl nicht lassen wird, — ich sehe es auch nicht gern. Aber unser beiber nicht gern Sehen hat ganz verschieden litzsachen. Herr Alog sieht es nicht gern, weil unstreitig der blübende Zeitpunkt der Kunst vorbei war, als die Herkulanischen Gemälde versserigt wurden; und th sehe es nicht gern, weil, obschon dieser Zeitpunkt vorbei war, dennoch die Meister der herkulanischen Gemälde von der Perspektin gar wohl mehr verstehen konnten, als die Meister aus zenem Zeitpunkte, an den wir vornehmlich denken, wenn wir von der Kunst der Alten sprechen. Denn die Perspektin ist keine Sache des Genies; sie beruht auf Negeln und Handgrissen, die, wenn sie einmal sestgesetzt und bekannt sind, der Stümper eben so leicht besolgen und ausüben kann, als das größte Genie.

Aber wenn es herr Alop nicht gern fieht, daß wir uns auf die hertulanischen Gemälde berusen: auf welche will er denn, daß wir uns berusen sollen? Aus dem blübenden Zeitpunkte der Aunst ist schlechterdings tein einziges von den noch vorhandenen alten Gemälden. Wir mussen also diese überhaupt aufgeben, und uns auf

<sup>1 6. 96.</sup> 

die Beschreibungen einschränken, die wir in den Schriften der Alten von einigen der berühmtesten Stüde aus diesem Zeitpunkte sinden.

Ich wählte hierzu im Laokoon die Beschreibungen des Pausanias von den zwei großen Gemälden des Polygnotus in der Lesche zu Delphi, und urtheilte, daß diese offendar ohne alle Perspektiv gewesen. "Eines derselben," höre ich von Herrn Alogen, 1 "soll zu unsern Tagen gleichsam wieder neu sepn geschaffen worden." Ich weiß nicht, welches; von dem Berke, auf das er mich verweiset, habe ich nur die ersten Bände, und ich besinde mich gerade an einem Orte, wo ich wenig andere Bücher drauchen kann, als die ich selbst besige. Aber es sev das eine oder das andere; wenn es in der neuen Schöpfung Perspektiv bekommen hat, so ist es sicherlich nicht das Gemälde des Polygnotus, sondern ein Gemälde ungesähr des nämslichen Borwurss.

Der Hauptfebler, melder fich in biefen Gemalden bes Bolpanotus wider die Berspektiv fand, ist klar und unwidersprecklich. Um sich Plat für so viele Figuren au machen, batte Bolvanotus einen febr hoben Gesichtsvuntt angenommen, aus welchem ber ganze weite Raum vom Ufer, wo das Schiff des Menelaus liegt, bis binein in die verbeerte Stadt zu überfeben fen. Aber diefer Gefichtsbuntt mar blok für die Grundfiche, obne es jugleich mit für die Figuren ju fenn. Denn weil aus einem jo boben Gesichtspunkte besonders die Riqueen bes Borbergrundes von oben bergb febr verfürzt und verfcoben batten ericheinen muffen, wodurch alle Schönbeit und ein arober Theil bes wahren Ausbrucks verloren gegangen ware: so ging er bavon ab, und zeichnete die Figuren aus dem natürlichen, ihrer Sobe ungefähr gleiden Gesichtspunkte. Ja auch bielen bebielt er nicht, nach Magkaebung der vordern Figuren, für alle die entferntern Figuren gleich und einerlei. Denn ba, ju Folge ber aus einem febr boben Gesichtspuntte genommenen Grundfläche, Die Riguren, welche bintereinander fteben follten, übereinander zu fteben tamen (welches beim Baufanias aus bem öftern drader, drarepa und bergleichen erhellt), fo murben diese entfernter ober bober stebende Figuren, wenn er fie aus bem Gesichtspunkte ber Riguren bes Borbergrundes batte zeichnen wollen.

<sup>5. 140.</sup> 

von unten hinauf verschoben und verkürzt werden müssen, welches der Grundsläche das Ansehen einer Berg an lausenden Fläche gegeben hätte, da es doch nur eine perspektivisch verlängerte Fläche seyn sollte. Folglich mußte er für jede Figur, für jede Gruppe von Figuren einen neuen, ihrer besondern natürlichen Höhe gleichen Sesichtspunkt annehmen, das ist, er zeichnete sie alle so, als ob wir gerade vor ihnen stünden, da wir sie doch alle von oben berad sehen sollten.

Es ift schwer, sich in bergleichen Dingen verständlich auszudrücken, ohne wortreich zu werden. Man kann aber auch noch so wortreich sehn, und gewisse Leute werden uns doch nicht verstehen; solche nämlich, benen es an den ersten Begriffen der Sache, woden die Rede ist, sehlt. Und an diesen sehlt es dem Herrn Alog in der Perspektiv gänzlich, denn er versteht sich ja auch nicht einmal auf ihre Terminologie.

"Die gewöhnliche Berspektiv ber Aken," fagt er, "ift die von uns so genannte Militarperspettiv von oben berein." - Richt jebe Ber-Spektiv von oben berein ift Militarperspektiv. Bei biefer werden que gleich die mabren Maage der Gegenstande überall beibehalten, und nichts wird nach Erforderniß ber Entfernung verkleinert. Folglich ift bie Militarperspektiv eigentlich gar teine Berspektiv, sondern ein bloges tednisches Sulfsmittel, gewiffe Dinge vors Muge zu bringen, bie aus einem niedrigen Gefichtsbunkt nicht zu feben febn murben. und fie fo vors Auge zu bringen, wie fie wirklich find, nicht wie fie ihm bloß erscheinen. In diesem Berstande alfo von den Alten fagen, daß ihre gewöhnliche Perspettiv bie Militarperspettiv gewesen, beift ibnen in ben gewöhnlichen Källen follechterbings alle Berfvettip absprechen. Rur biejenige Berfpettiv aus einem hoben Gesichtspunkte ift wahre Berfpetito, die alles und jedes nach Maaggebung ber Sobe und Entfernung biefes Gefichtspunfts verfleinert, berfurst und ver-. ichiebt, melches die Militarperfpettiv aber nicht thut, und welches auch in ben Gemälden bes Bolvanotus nicht gefchehen war.

Gben so wenig wird es in den Mangen geschehen senn, welche Herr Alot zum Beweise anführt, wie gut sich die Alten auf die von ihm so genannte Militarperspektiv verstanden! Ich mag mir nicht einmal die Mühe nehmen, sie nachzusehen. Gleichwohl darf er in

dem ihm eigenen Tone hinzuseten: "Sollten diese Beugniffe nicht einmal die ewigen Untlagen der Alten wegen der Unwissenheit der Berfpektiv vermindern?" Allerdings sollten sie nicht, sondern Herr Klop sollte erft lernen, was Perspektiv sen, ehe er einen so entscheisdenden Ton sich anmaßt.

"Die Alten," fährt er sort, "haben zugleich den Blan von ihren Gebäuden gewiesen, und wenn sie den Augenpunkt sehr scharf hätten nehmen wollen, so würden sie ein allzu hobes Relief gebraucht haben. Hätten sie das Relief flach gehalten, so würde die Münze ohne Geschmack, gothisch oder nach der Art unserer neuen Münzen ausgefallen sehn."

Dicon! o fon! Rauberwelfcher tonnte Erifpin in ber Romobie, wenn er fich für einen Maler ausgiebt, die Kunftwörter nicht unter einander werfen, als bier gefcheben ift. - "Die Alten baben gugleich ben Blan von ihren Gebauben gewiefen." Die jualeich? Bugleich mit ben Mußenfeiten? Bie machten fie bas? Beichneten fie, wie wir in unfern architettonischen Riffen, etwa ben Grundrif neben bie gagabe? Ober wie? - "Wenn fie ben Augenpuntt gu icarf batten nehmen wollen;" - Bas beift bas, ben Augenpunft ju fcharf nehmen? Beift bas, fich ju icharf an die Ginheit des Augenpuntts balten? Ober mas beißt es? -"fo warben fie ein allau bobes Relief gebraucht baben." Mas bat ber Augenpunkt mit bem Relief zu thun? Beftimmt ber Augenpuntt, wie boch ober wie flach bas Rclief fepn foll? - "Batten fie bas Relief flach gehalten;" - Run, was benn? mas mare alsbann geworben? - "fo warbe bie Dange ohne Gefdmad, antbifc ober nach ber Art unferer neuen Mangen ausgefallen fenn." O logit und alle Mufen! Gin Mann, ber fo ichließen tann, unterfieht fich von ber Runft gu fchreiben? Alfo ift eine Mange von flachem Relief nothwendig obne Geschmad und anthifd? Alfo ift es nicht möglich, bag wir in einem flachen Relief eben fo viel ertennen tonnen, als in einem boben? Alfo tann in einem flachen Relief nicht eben fo viel, ja wohl noch mehr Runft fenn, gis in einem boben? O Logit und alle Mufen! Der Mann bat läuten boren, aber nicht zusammen folagen. Weil man bas bobe Relief auf

Münzen vorzieht, aus Ursache, daß es Münzen sind, daß es Werke sind, die sich sehr abnuzen; weil man aus dieser Ursache das slache Relief an curstrenden Münzen misbilligt, daraus schließt er, daß das klache Relief überhaupt ohne Geschmad und goshisch ist? O Logit und alle Musen!

### Behnter Brief.

Ich sagte in meinem Borigen, daß ein Gemälbe die verhältnismäßige Berkleinerung der Figuren und die Berminderung der Tinten gut genug haben, und dennoch nicht perspektivisch sehn könne, salls ihm die Einheit des Gesichtspunkts sehle.

Gut genug; Sie wissen, was man gut genug beist. Lassen Sie mich mit diesem gut genug ja nicht mehr sagen, als ich sagen will. Gut genug, wenn man das recht Gute dagegen stellt, ist nicht viel mehr als ziemlich schlecht.

Denn wie in der Natur alle Phanomene das Gesichts, die Erscheinung der Größe, die Erscheinung der Formen, die Erscheinung der Formen, die Erscheinung der Lichts und der Farben, und die darans entspringende Erscheinung der Entsernung, unsertremusich verbunden sind: so auch in der Malerei. Man kann in keiner den geringsten Fehler begehen, ohne daß sie nicht zugleich alle zweideutig und salsch werden.

Hatte das Gemälde des Polygnatus einen vielsachen Gesichtspunkt: so hatte es nothwendig mehr Fehler gegen die Berspektiv, oder vielsmehr kein Stück derselben konnte seine eigentliche Richtigkeit haben; es konnte von allen nur so etwas da senn, als genng mar ein unge lehrtes Auge zu befriedigen. Hier nenne ich es ein ungesehrtes Auge, an einem andern Orte werde ich es ein unverzärteltes Auge, ein Auge nennen, das noch nicht verwöhnt ist, sich durch den Mangel zufälliger Schönheiten in dem Genusse der wesentlichen stäten zu lassen. Rathsel! wird Herr Klotz rusen. Ich mache keinen Auspruch wehr darzuf, von ibm verkanden zu werden.

Ein vielfacher Gesichtspunkt bebt nicht allein die Einheit in der Erscheinung der Formen, sondern auch die Einheit der Beleuchtung schlechterdings auf. Was tann aber, ohne Ginheit der Beleuchtung, für eine perspektivische Behandlung der Tinten stattsmoen? Die mabre

gewiß nicht; und jede andere als diese ist im Grunde so gut als teine, ob sie schon immer auf den einigen Eindruck machen kann, der die wahre nirgends gesehen. In einem etwanigen Absalle von Farben, in Anschung ihrer Lebhastigkeit und Reinigkeit, mochte die ganze Lustverspektiv des Bolvanotus besteben.

Selbst die verhältnismäßige Verkleinerung der Figuren kann in dem Gemälde des Bolognotus nicht gewesen seyn, sondern ungefähr so etwas ihr ähnliches. Denn man erwäge den Raum von dem User, wo die Flatte der Griechen lag, dis hinein in die verheerte Stadt, und urtheile; von welcher kolossalischen Größe die Figuren des Vordersgrundes angelegt seyn müßten, wenn, nach den wahren perspektivisschen Aendaltuissen, die Figuren des hintersten Grundes im Geringsten erkenntlich seyn sollten.

Shan das hätte sich Moor fragen mulffen, und er würde lieber von gar keiner Perspektiv in dem allegorischen Gemälde des Cedes gesprochen haben. Ich diete dem größten keichner Trop, etwas darans zu machen, was die Krobe hakte. Alle disherige Kersuche sind gerade so gerathen, wie sie ungesähr Kinder besriedigen können. Der erträgslichke ist der van dem jüngern Merian, welcher ganz von den Borten des Cedes abging, indem er die vorschiedenen Umzäunungen in einen schrossen Felsen mit aben so vielen Absühen verwandelte, und dennsch nichts Perspektivisches herausbringen konnte. Seine Figuren versüngen sich von unten die oben: aber perspektivisch? So wie sich dierin dem Gemälde des Bolygnotus mögen versüngt haben, wo man, won dem Schiffe des Menetaus die hinein in die Stadt, noch das Pardersell erkannte, welches Antenor über die Thüre seines Hauses zum Keichen der Verschonung ausgedangen batte.

#### Eilfter Brief.

Gs wurde eine fest undankbare Arbeit senn, alle Stellen und Beispiele zu prufen, die Herr Alop zum Behuf seiner guten Meinung von der Berspektiv der Alten dem Caplus abborgt, oder aus den Schäpen seiner eigenen Belesenheit beizubringen vorgiebt. Rur von einigen ein Wort.

Was für eine perspektivische Anordnung kann Caylus in der Albobrandinischen Hochzeit gesunden haben? Sie hat höchstens teine Jehler gegen die Perspektiv, weil sich der Meister keine Gelegenheit gemacht hatte, dergleichen zu begeben. Er hat alle seine Bersonen nach der Schnur neben einander gestellt; sie stehen alle auf einem und eben demselben Grunde; wenigstens nicht auf so verschiedenen Gründen, daß die gezingste Berjüngung unter ihnen möglich wäre.

Das, was Blinius von dem Ochsen des Pausias sagt, zu Berspettiv machen, heißt mit dem Worte tandeln. Es war Berspettiv in dem weitläustigen Verstande, in welchem sie, wie ich schon erinnert, tein Mensch den Alten abgesprochen hat, noch absprechen kann.

Lauter Wind, wenn herr Aloh versichert, "das Luciam von der perspektivischen Anordnung in einem Gemälde das Zeuris so weitsläuftig rede, daß diese Stelle bei dieser Streitigkeit nothwendig gesprüft werden müsse!" Er nennt sie ungemein entscheidend, wad sie entscheidet scheckerings nichts. Anorsever rag yoxupusg es ro evoraror, was ist es anders, als ein corretter Contour? was die ängesche noarg, die denausog dussohn ram poupuarws anders, als die schickliche Berbindung und fleisige Berschmelzung der Localsarben? Das onexanse is desor ist die guie Bertheilung von Licht und Schatten; mit einem Worte, das Hellbunkle. Der Loyog rou peredoug ist nicht das Berbältniß der scheinbaren Erdsen, in Absicht der Entsernung, sondern das Berbältniß der schlichen Größe wirklich verschiedener Körper; namentlich in dem Gemälde, wovon die Nede ist, das Berbältniß der sungen Centauren gegen die alten. Die Loorge raw pepas i woog ro

<sup>1</sup> herr Aloh muß sich einbilben, daß er seinen Lesern weiß machen kann, was ihm beliebt, und daß sie ihm auf sein Worts glauben mußsen, was er will. "Einige Ausgaben, sagt er, haben row pergeort welche Lesart mir richtiger scheint, obgeich jene sich auch vertheibigen läßt." Richt einige, sondern die meisten Ansgaben und handschriften lesen pergeort der Krüntere bei meisten kan, so wenig, das es lächertich ist zu sagen, es scheine die richtigere Lesart zu sehn, sonn man sie noch dazu sie die und geweidhnischen ausgiedt. Die Mehrheit der Jandschriften und Ausgaben ist die einzige, was sie für sich daz, und ich möchte doch wissen, wie sie herr Aloh sonk bertheidigen was sie für sich bie bied vor, um etwas von Mensuren in der Setzle zu sinden, die er auf die kenten hältnisse der Perspettiv denten konste. — Sonst muß ich noch ertnern, daß Lenken

odor, die apporen, ist das Ebenmaaß der Theile zu dem Ganzen, der Glieder zu dem Körper, die Uebereinstimmung des Berschiedenen. Und nun frage ich: welches von diesen Stüden bezieht sich nothwendig auf die Perspektiv? Keines; jedes derselben ist ohne Unterschied allen Gemälden, auch denen, in welchen gar keine Perspektiv angebracht worden, den Gemälden eines einzelnen Gegenstandes, dem bloßen Porträt, wenn es schön und vollsommen seyn soll, unentbehrlich. Es sind Gigenschaften eines guten Gemäldes überhaupt, dei welchen das Berspektivische seyn und nicht seyn-kann.

Mich buntt fogar, es aus einem Juge bes Lucians felbit beweisen ju tonnen, daß biefes Gemalbe bes Zeuris von ber Seite ber Berspettiv febr mangelhaft gewefen. Denn wenn er ben alten Centaur beschreiben will, so fagt er: ανω δε της εικονος, όιον απο TIPOS GRORAS LARGREFTAUDOS TIS ERIRURTEI YELOP: et fen rben an bem Bilbe zu feben gewesen, und babe fich schon ba, gleich: fam wie von einer Barte, gegen feine Jungen lachend berabgeneigt. Diefes gleichfam wie von einer Barte fceint mir nicht undeutlich anzuzeigen, daß Lucian felbft nicht gewiß gewesen, ob die Figur nur rudwärts ober auch jugleich bober gestanden. Ich glaube Die Anordnungen ber alten Basreliefs zu ertennen, mo bie binterften Riguren immer über bie vorderften wegfeben, nicht weil fie wirklich bober fteben, sondern blog, weil sie weiter binten zu steben scheinen follen. Reboch will ich bamit nicht fagen, daß die Stellung ber Riquren , fo wie fie Lucian befdreibe, nicht einer völlig richtig perfpettivischen Bebandlung fabig ware, fonbern ich will nur fagen, bak wenn Lucian eine bergleichen Bebandlung por fich gehabt batte, er sich schwerlich barüber so bürfte ausgebrückt haben.

Endlich auf die bisher unbemertte Stelle des Philostratus gu tommen: so weiß ich nicht, welches die größere Armseligteit ift, fie eine bisher unbemertte Stelle zu nennen, ober Berspettiv in ihr finden

nicht in seinem herobotus, wie herr Rlot eitirt, sonbern im Beuris biefes Gemalbe beschreibt; und bas, wenn herr Rlot sagt: "die Copie besselben sep in Rom gewesen, da bas Original, welches Gulla nach Rom foiden wollen, im Schiffbruch untergegangen," es bas erstemal für Rom Athen heißen muß. Bon bergleichen Pehlern, welche die Eissertigfeit des Schreibers verrathen, wimmelt das Buch.

zu wollen. Bhilostratus rühmt an den Gemälden bes Leuris, be-Polyanotus, des Cuphranor, to evoxion, die gute Schattirung, to dunnoun, bas Lebende, und to diverson not desyon, but Berausspringende und Burudweichenbe. Bas baben biefe Cigen: schaften mit der Werspeltid zu thun? Sie tonnen alle in einem Gemalbe fevn, wo gar feine Berfvettiv angebracht, wo fie mit ben aröbsten Reblern angebracht ift. Sie beziehen fich insgesammt auf bie fraftige Wirfung bes Schattens, burch welchen allein wir bie tiefen Theile eines Körpers von den bervorragenden unterscheiden . welcha allein es macht, bag die Figur fic runbet; aus ber Tafel ober bem Tuche gleichsam bervortritt, und nicht bas bloke Bild bes Dinges. sondern das Ding selbst zu son scheint. Mußte bes Avelles Aleron ber, mit bem Blipe in ber Hand, von welchem Blinius fagt; digit eminere videbantur, et fulmen extra tabulam esse, muste n barum, weil er bas elecezor und eferor in fo bobem Grade batte, nothwendig auch ein Wert fenn, welches Berfpettiv, und eine richtige Beriveltiv zeigte? Und bennoch barf Herr Rlog von ber Stelle bes Philostratus fagen: "fie tann von nichts anbets banbeln, als von ber Runkt des Malers, gewiffe Dinge auf bem Borbergrunde und ander auf dem hintergrunde des Gemaldes erfcheinen gu laffen, andere pu entfernen und andere bem Auge ju nabern:" Rein, tabler und ju gleich positiver tann fich tein Mensch ausbruden, als Berr Rlog! Gie tann von nichts anders handeln? Und gleichwohl handelt fie von etwaanderm. Wenn fie aber auch wirklich bavon handelte, wovon hen Rlop fagt; mare baburch bie Perspettiv ber alten Gemalbe erwiesen? Wer bat benn in ber Welt, indem er ihnen die Berspettin abge fprochen, il nen zugleich alle verschiedene Grunde, alle Entfernungen abiprechen wellen? "Ift aber biefes Berfchießen," fahrt herr Rlos fort, "biefe Schwächung, ober ftufenweise Berringerung bes Lichts und ber Farbe, nicht eine Folge einer wohlbeobachteten Perspettip ?" Bas fteht von alle bem in ber Stelle bes Bhilostratus? Rein Wort. Und wie schielend beißt es fich ausbruden, bas, wodurch eine Sache wirflich wird, ju einer Folge biefer Sache ju machen! Denn nicht bie ftufen weise Berringerung bes Lichts und ber Farbe ift eine Folge ber moble bechachteten Berfpettiv, fonbern biefe ift vielmehr eine Folge von iener.

Doch das Schielende ist der eigentliche Charafter des Rlopischen Styls, und es steht in keines Menschen Macht von einer Sache, die er nicht versteht, anders als schielend zu sprechen.

Wenn er benn nur befcheiben fpricht, im Sall er fich genwungen fiebt, von einer folden Sache zu fprechen! Aber qualeich ben Ton eines Mannes annehmen, bon bem man neue Entbedungen barin erwarten barf, ungefahr wie biefer: "3d will noch eine andere bisher unbemertte Stelle aus bem Bhiloftratus berichrei. ben;" was buntt Ihnen bavon, mein Freund? Gine bisher unbemertte und folglich von herr Rlogen querft, von ibm allein bemertte Stelle! Ift fie bas, biefe Stelle bes Philostratus? Richts weniger. Er felbft findet fie bereits bom Junius und Scheffer genutt; aber freilich mag es weber Junius noch Scheffer fenn, bem er ihre erfte Rachweisung ju banten bat. 3ch bente, ich tenne ben rechten, bem Berr Rlot feinen tleinen Dant bier schuldig bleibt. Es ift unstreitig Du Soul; benn als er in ber Reipischen Ausgabe bes Lucians jene Befdreibung von dem Gemalbe bes Beuris nachlas, fand er in ben Unmerkungen Diefes Gelehrten bei dem oniaout es deor nicht allein einen Ausfall wiber bie Berraults, als Berachter ber alten Malerei, sondern auch die nämliche Stelle des Philostratus dabei angeführt. 1 Mun foling herr Rlot felbft nach, und weil er bas, mas Du Coul nur ber Seite nach citirt batte, auch nach bem Capitel citiren gu tonnen, für sich ausbehalten sah: so grubte er Recht zu haben, etwas, bas Er bisher noch nicht bemerkt hatte, überhaupt bisher unbemerkt nennen ju durfen. Der Unterschied mag wohl fo groß nicht febn: ich furchte nur, es wird ein britter tommen, ber auch Berr Rloben Die erfte Bemerfung burch eine noch genauere Citation ftreitig macht. Denn fo wie herr Rlos die Anführung des Du Soul Philost. p. 71. burd Philost. Vit. Apollon. c. 20. p. 71. berichtigt, so läßt sich feine Anführung, burch Ginschiebung Lib. II. gleichfalls noch mehr berichtigen. Denn bas Leben bes Apollonius hat acht Bucher, und und es ware schlimm, wenn ber, welcher bie Ausgabe bes Dlearius nicht bat, in allen acht Buchern barnach fuchen mußte. -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> At, si Perreltos audias, hoc pictoribus antiquis ne in mentem quidem venerat. Vid. Philost. p. 74 et Junius de Pict. Vet. III. S.

Sie lachen fiber mich, daß ich mich bei solchen Aleinigkeiten auf halten kann. — Ja wohl Aleinigkeiten! Wenn man denn nun aber einen Mann vor sich hat, der sich auf solche Aleinigkeiten brüftet? — Bisher undemerkt! Bon mir zuerst bemerkt! — Ist es nicht gut, daß man diesem Manne zum Zeitvertreibe einmal weiset, daß er auch in solchen Aleinigkeiten das nicht ist, was er sich zu sehn eins bildet? —

Sogar Webb hat diefe Stelle des Philostratus gebraucht. 1

# Bwölfter Brief.

Wahrhaftig, Sie haben Recht: das hatte ich bedenken sollen. Allerdings ift herr Klot der erste, welcher die Stelle des Philostratus de merkt hat; nicht zwar nach ihren Worten, aber doch nach ihrem geheimen Sinne. Denn wem ist es vor ihm eingekommen, das geringste von Verspektiv darin zu sinden? Junius, Schesser, Du Soul, Webb, haben sie alle bloß von der Schattirung verstanden. Die guten Leute! Bon der Perspektiv ist sie zu verstehen; Herr Klot ist der erste, der dieses sagt, — und auch der letzte, hoff ich.

Aber lassen Sie mich nicht vergessen, bei welcher Gelegenheit hen Rlot die Ausschweifung über die Perspettiv der Alten in seinem Bude macht. Ohne Zweisel bei der großen Wenge geschnittener Steine, welche sie unwidersprechlich beweisen! Ja wohl: und wie viele meinen Sie, daß er deren ansührt? In allen, Summa Summarum, richtig gerechnet — einen. Und dieser eine ist gerade der, von welchem hen Lippert, aus dem er ihn ansührt, ausdrücklich sagt: "daß er gewiß glaube, er sey der einzige in seiner Art; denn unter so vielen Tausenden, die er gesehen, habe er nichts ähnliches angetrossen, wo die Berspettiv so wäre beobachtet worden."

"Ueberhaupt, fagt herr Lippert, 2 ist die Perspektiv bei den Alten sehr geringe. Es hat aber doch Leute gegeben, die solche als ein Wunderwerk an ihnen gelobt. Aber wie weit kann die Liebhaberei

<sup>6. 100</sup> beut. Ueberf.

<sup>2</sup> Dattpl. Borbericht. G. XVIII.

einen nicht treiben? Wenn ich die Beschreibung ober Erkarung eines alten Werks etwa in einem Buche gelesen, worinnen von bessen schöner Berspektiv etwas gesagt worden, habe ich auch allemal lachen müssen; denn das sonst accurate Kupser hat mir allemal das Gegentheil gezeigt. Denn ich konnte an dem Bilde nicht einen einzigen Zug, der nach den Regeln dieser Wissenschaft gewesen wäre, erkennen, aber wohl solche Fehler, die man auch einem Ansänger in dieser Wissensichaft nicht vergeden würde. Die Alten ahmten die Dinge so ungesähr nach, wie sie sich dem Auge darstellten, ohne die Regeln und Ursachen zu wissen, warum die entsernten Dinge im Auge verfürzt oder kleiner erscheinen. Es ist aber etwas sehr gemeines, daß man von Sachen urtheilt, wodon man doch nichts versteht."

Bie tommt es, da Hr. Alop sonst sich die Einsichten des Hrn. Lippert so frei zu Rutze gemacht, daß er es nicht auch in diesem Puncte gethan? Hr. Lippert sagt nichts mehr, als was alle Künstler sagen. Er nicht allein, sie alle lachen, wenn ihnen der Gelehrte in den alten Kunstwerten Perspettiv zeigen will. Aber Hr. Alop hatte bereits seinen Entschluß genommen; seine Ehre war einmal verpfändet; er hält bei der Stange. Der Künstler, denkt er, sind so wenige; laß sie lachen! Sie können dich doch nicht um dein Ansehen lachen, das sich auf den Beisall ganz anderer Leute gründet!

Und hat er nicht seinen Caplus zum Rüdenhalter? Auch noch Einen solchen Mann möchte er sich gern dazu aussparen. Aber ich sürchte, daß ihn dieser im Stiche läßt, denn dieser fand in der Folge das Berspeltivische in den Herkulanischen Gemälden nicht, welches er sich damals darin zu sinden versprach, als er nicht so gar unverhörter Sache die Alten deßfalls verdammt wissen wollte.

Daß foldes auch mehr geschehen zu sehn schien, als wirtlich geideben war, zeigt fich nunmehr in ben nachrichten von Rünftlern
und Runftfachen, 2 beren Berfaffer gewiß nicht proletarische Renntniffe von beiben befigt. Ich hatte baber, gern ben frn. Alog an diesen Schriftfeller verwiesen. Aber feine beutsche Bibliothet ift mir

<sup>1</sup> Bibl. ber fc. Wiffenfc, und ber fr. R. B. VI. Stud 2. G. 676, verglichen mit S. 185 ber Betrachtung über bie Malerei.
2 G. 182.

zuwor gekommen, 1 und hat diesen Schriftsteller bereits an Hr. Kloten vermiesen. Diesen Schriftsteller an Hr. Kloten! Mun das ist mahr: die deutsche Bibliothet versteht sich darauf, welcher Gelehrte von dem andern noch etwas lexnen könnte. Welch ein unwissender Mann in dieser Schriftsteller, der uns auf einen Daniel Barbaro, auf einen Lomazzo, auf einen Konseca, ja gar auf den pedantischen Commentator eines wunderlichen Poeten wegen der Perspektiv der Alten verweist, und gerade die beiden Hauptahhandlungen des Sallier und Caplus in den grundgelehrten Werken der französischen Alademie da Inschriften, aus welchen Hr. Klot seine Weisheit, wie aus der Quelle, geschöpft, gar nicht zu kennen scheint!

Frellich ist das arg; aber doch, dächte ich, stellt sich die deutsche Bibliothet diesen Schriftseller ein wenig gar zu unwissend vor. Weil er in das Berzeichniß der Kupserstiche nach dem Michel Angelo auch ein Blatt von dem so genannten Petschaftzinge dieses Neisters bringt, so möchte sie lieber gar arzwohnen: "er habe geglaubt, Michel Angelo sep der Bersertiger davon gewesen." Rein, das tann er wohl nicht geglaubt haben; denn drei Zeilen davauf führt er den Titel einer Schrift an, wo dieser Petschaftring ausdrücklich ung Cornaline antique, normmée le cachet de Michelange, heißt. Und so viel Französisch

mag er boch wohl verstehen!

### Dretzehnter Brief.

Barum sollte der Liebhaber die Abbildung eines alten geschnittenen Steines, den Michel Angelo so werth hielt, der mit unter die Antiken gehört, nach welchen Michel Angelo studirte, aus welchem Michel Angelo sogar Figuren entlehnte, nicht in eben das Porteseulle mit legen dürsen, in welchem er die Rupfer nach diesem Meister aus hebt? Sind doch die Anpfer der ganzen ersten Classe, welche die Bildnisse desselben vorstellen, eben so wenig Kupfer nach Gemäsden von ihm. Genug, daß sie eine so genane Beziehung auf ihn haben.

Das fühlt jeder: nur ein Kritikaster wie F. will es nicht fühlen.

<sup>!</sup> Fünftes Stud 6. 199.

enn hier ober nirgends tann er einen Broden Beisbeit wieber aus. amen, ben er fich felbft erft gestern ober ebegeftern einbettelte. "Bie mmt, fragt er, unter bas Bergeichniß ber Arbeiten biefes Runftlers is berühmte Cachet de Michelange?" hat ber Schriftsteller, ben zu bofmeistern beutt, ein Bergeichniß ber Arbeiten bieses Runftlers fern wollen? Ich bente blog ein Bergeichniß ber Rupferstiche van ricbiedenen Arbeiten beffelben, und es fehlt viel, baß fie alle gechen febn follten. "Der Berfaffer, fahrt er fort, wird boch nicht glaubt baben, bag er ber Berfertiger beffelben gewefen." Run ia: n Mann, ber bas Leben biefes Runftlers aus bem Condivi und ori, aus dem Basari und Bottari sich bekannt gemacht bat, kann eilich so viel nicht wiffen, als Br. F., ber ben Artitel im Rnefilin in ihm gelesen. Bon so einem Manne tann man freilich obne Benten ichreiben: "Ueberbaupt muß er biefes berühmte Wert ber Steinneibertunft gar nicht tennen." Und warum benn nicht? Soren Sie d ben iconen Grund! Beil er bingugefest bat: "Die Abbrude ne Buchstaben sind icon und rar." - "Diefes verfteb ich nicht!" ft Hr. F. - Richt? Hr. F. bat doch wohl nicht das auf die Abude bes Steins gesogen, was ber Berfaffer von ben Abbruden ber ccart'iden Blatte faat!

Und solches Zeug in den Tag hineinschreiben, nennen die Herren tisiren. War es nicht auch eben dieser F., welcher in einem von n vorhergehenden Stüden der Bibliothet einem Schriftkeller, dem doch ja von weitem erst möchte nachdenken lernen, ehe er das gezusste an ihm aussetz, Schuld gab, er habe nicht gewußt, was ein irso sep?

Bie glauben Sie, daß dem armen Schriftfeller zu Muthe werden uß, wenn er sich so etwas gerade auf den Kopf zugesagt sindet? ur neulich ward es mir auch so gut, eine kleine Ersahrung davon machen.

Ich lese eine Recension von dem neuesten Werte des Herrn Wintelunns, 1 und auf einmal stoße ich auf solgende Stelle: "Beim Laokoon denkt Herr Winkelmann Hrn. Lessings als eines einsichtsvollen und lehrten Schriftstellers, bleibt aber dabei, es wahrscheinlicher zu finden,

i Göttingifche Anzeigen 29. mb 28. Stild biefes Jahres.

daß bie Runftler bes Lavtvon in die fconften Zeiten geboren; nicht zwar nach Biberlegung bes Leffing'iden Grunbes, ber aus ber Bufammenstellung dieser Künftler mit jungern beim Plinius und aus bem ganzen Busammenbange genommen ift, sonbern burch Anfahrung zwo neuer Grunde, von benen ber eine bas Alter ber Buchftabengune auf ber zu Rettuno gefundenen Steinschrift, mit bem Ramen bes Athanobors, Agesanders Sohn, der andere die Arbeit an der Gruppe selbst ift. Denn biefe tommt an ben Ropfen ber beiben Sohne volltommen mit ben beiben Ringern ju Floreng, in welchen fr. 2B. Sobne ber Riobe entbedt hat, überein. Da hier Gr. 2B. feines Landsmannes Erwähnung thut, so bürfte es jemanden wundern!, warum er nicht beim Borghefischen Fechter eben besselben Deutung bieses Fechters auf ben Chabrias angeführt bat; allein diese Borbeilaffung gereicht bem frn. Bintelmann gur Chre; er batte fr. Leffingen jagen muffen, baß er jenen Fechter mit einer Statue in Florenz verwechselt hat, welche im Rufeum Florent, Tab. 77 unter bem Ramen Diles Beles fleht, und einen abnlichen Ausfall thut, aber boch nicht obnixo genu scuto.4

Wer vom himmel siel, das war ich! Du hast nicht recht gelesen! sagt' ich mir. Ich las nochmals und nochmals; je öster ich las, je betäubter ward ich. Roch jest weiß ich nicht, was ich anders aus der lesten hälste dieser Stelle machen soll, als ein christliches Praservativ, über den Ansang derselben nicht allzu stolz zu werden.

Berwechselt soll ich den Borghesischen Fechter und mit einer Statue in Florenz verwechselt haben? Aus Großmuth soll mir Hr. Winkelmann diese Berwechselung nicht aufgemust haben? Aber der Recensent ist so großmuthig nicht, er must mir sie auf. Bei allem, was mir werth ist! ich wollte diesem für seine Aufrichtigkeit, so sehr sie mich auch beschäunen möchte, unendlich verbundener sehn, als dem Hrn. Winkelmann für seine Großmuth, die mich lieber nicht belehren, als beschäunen will! Aber wie kann ich?

fr. Winkelmann konnte mich schlechterbings nicht beschämen, ohne sich selbst zu beschämen. Denn wenn ich ben Borghefischen Fechter verwechselt habe, so hat auch Er ihn verwechselt. Ich habe keine andere Statue gemeint, als die Er unter biesem Ramen meint; keine

andere, als die Ihm der Herr v. Stosch für einen Discobulus einreden wollte; keine andere, als die Er eben so wenig für einen Fechter, als für einen Discobulus, sondern für einen Soldaten erkennt, der sich in einem gefährlichen Stande besonders verdient gemacht hatte. Diese, diese Statue habe ich auf den Chabrias gedeutet; und ist diese Statue nicht der Borghesische Fechter, ist sie der Miles Beles in dem Florentinischen Museo: wie gesagt, so hat beide diese Werte Hr. Winkelmann selbst und zuerst vorwechselt; seine Berwechslung hat die meinige veranlaßt.

Kein Mensch wird das von Hr. Winkelmannen glauben wollen; aber dem ungeachtet wohl von mir. Denn ich, ich din nicht in Italien gewesen; ich habe den Fechter nicht selbst gesehen! — Was thut das? Was kömmt hier auf das selbst Seben au? Ich spreche ja nicht von der Kunst; ich nehme ja alles an, was die, die ihn selbst gesehen, an ihm bemerkt haben; ich gründe ja meine Deutung auf nichts, was ich allein daran bemerkt haben wollte.

Und habe ich denn nicht Kupfer vor mir gehabt, in welchen die ganze Welt den Borghesischen Fechter erkennt? Oder ist es nicht der Borghesischer, welcher bei dem Perrier (Taf. 26, 27, 28, 29) von vier Seiten, bei dem Raffei (Taf. 75, 76) von zwei Seiten, und in dem lateinischen Sandrart (S. 68) gleichfalls von zwei Seiten erscheint? Diese Blätter, erinnere ich mich, vor mir gehabt zu haben, den Miles Veles in dem Florentinischen Museum hingegen nicht; wie ist es möglich, daß ich beide Figuren dem ungeachtet verwechseln können?

Endlich, worin habe ich sie denn verwechsett? Man verwechselt zwei Dinge, wenn man dem einen Sigenschaften beilegt, die nur dem andern zukommen. Welches ist denn das Cigene des Wiles Beles, das ich dem Borghefischen Fechter angedichtet hätte? Weil beide einen ähnlichen Ausfall thun: so hätte ich sie verwechseln können; aber muß ich sie darum verwechselt haben?

Ich werbe bie erfte Gelegenheit ergreifen, ben Gottingischen Geilehrten inständigft um eine nabere Erklarung zu bitten.

Was noch überhaupt gegen meine Deutung jenes sogenannten Gechters bisher erinnert worben, ist nicht von ber geringften Erbeb-

lichkeit. Man hätte mir etwas ganz anderes einwenden können, und die Wahrheit zu sagen, nur diese Einwendung erwarte ich, um sodann entweder das lette Siegel auf meine Muthmaßung zu drücken, oder sie gänzlich zurück zu nehmen.

#### Vierzehnter Brief.

Und nun fragen Sie mich: was ich von dem Buche des hrn. Klog überhaupt urtheile?

Bollen Sie auch glauben, baß ich ohne Groll urtheile? daß id nicht anders urtheilen würde, wenn er mich eben so oft darin gerühm!

batte, als er mich getabelt hat?

So urtheile ich, daß das Buch des Hrn. Alot "über den Rupen und Gebrauch der alten geschnittenen Steine und ihrer Abdrück" ein ganz nügliches Buch für den sehn kann, welcher von der darin abgehandelten Materie ganz und gar nichts weiß, und sich in der Se schwindigkeit eine Menge Ideen davon machen will, ohne daß ihn an der Deutlichkeit und Richtigkeit dieser Ideen viel gelegen ist.

Benn Mariette, wenn Caplus, wenn die Ausleger und Beschreiber der verschiedenen Daktyliotheten, wenn Binkelmann und Lippert bas

ibrige zurud nehmen, fo steht die Krabe wieder da!

Hatte Hr. Klot bloß aus fremden, seltenen Buchern zusammen getragen, so könnten wir ihm noch Dank wissen. Was ein Dentscher einem Ausländer abnimmt, sey immer gute Prise. — Aber sollte er seine eigene Landsleute plündern? —

Erlauben Sie mir, Ihnen bie naberen Grörterungen hieruber

nach und nach zutommen zu laffen.

#### Sünfzehnter Brief.

Sie scheinen zur Entschuldigung bes orn. Rlot zu glauben, bas man in bergleichen Dingen nichts anders thun tonne, als zusammen tragen.

Doch wohl! - Und wenigstens tann man als ein bentenber Roif

Br. Alog hat auch felbst geglaubt, daß sich etwas mehr babei thun laffe, und bat fich fogar geschmeichelt, etwas mehr gethan zu baben. "Der Gebrauch ber Quellen, fagt er, 1 bie Anordnung ber Sachen und einige eigene Bemertungen werben biefen Auffat gegen ben Borwurf ber Compilation fcuten."

Ginige eigene Bemertungen? Hingt bescheiden genug! Aber welches diese eigene Bemerkungen find, tann man nicht eber fagen, als bis man die fremden und geborgten bavon abgesondert bat. Bas übrig bleibt, ift freilich fein!

Die Anordnung ber Sachen? - Mit biefer ift es nicht bloß gethan, um aus einem Compilator ein Mutor zu werben. Seine eigene Ordnung bat jeder Compilator.

Der Gebrauch ber Quellen? - Auch ber Compilator follte biefe menigftens verificiren. -

Und ist es auch mabr, das sie Gr. Rivy immer gebraucht bat? Laffen Sie und boch eine Seite, wie fie mir in die Sand fällt, unterluchen.

"Die geschnittenen Steine, schreibt fr. Rlot, 2 machten noch einen anbern Theil bes Schmudes aus. Das Frauenzimmer fuchte verfcbiebentlich ihrem Bute baburch einen größeren Glang zu verschaffen. hierzu nahm man Die erhaben geschnittenen Steine und eine aute Bereinigung biefer vortrefflichen Bette mit bem übrigen Schmude mußte in ben Augen ber Ruschauer eine ungemein schone Wirfung thun."

hieruber führt fr. Rlot den Bartholinus an. 3 Den Bartholinus! Aft Bartholinus eine Quelle? Er batte Die entscheibenbfte pon ben Stellen ber Alten anführen follen, auf die fich Bartholimus grundet.

fr. Rlop fahrt fort: "Auch bas mannliche Geschlecht beseute bie Rleidung mit Steinen;" und beruft fich beffalls auf ben Claudian. 4 Aber bort, bei bem Claudian, ist nicht bie gerinafte Spur von geichnittenen Steinen : ber Dicter rebet blog von Togen, von Sarnifchen,

<sup>1 6. 16.</sup> 

<sup>De Armillis veter. p. 43 et 35.
De Laudib. Stil. Lib. II. v. 89.</sup> 

von Helmen, von Gebenken und Heften, von Aronen mit Svelsteinen besetht; es kann wohl seyn, daß unter diesen auch geschnittene waren; aber das ist nur zu vermuthen, und von dieser Bermuthung muß Claudian nicht Gewähr leisten sollen.

"Caligula, fügt hr. Alos hinzu, ahmte in diesem Stüde der Berschwendung des weiblichen Geschlechts nach." Und das soll Suetonius i versichern. Aber das Zeugniß des Swetonius ist dier gedoppelt gemißdraucht. Denn einmal redet Suetonius gleichfalls bloß von Edelsteinen, die Caligula sogar auf seinen Reise: und Regentleidern getragen (gemmatss indutus peenulas), und daß es geschnittene Edelsteine gewesen, ist der Zusah des hrn. Alos. Zweitens sagt and Sueton nicht, daß Caligula hierin der Berschwendung des weiblichen Geschlechts nachgeahmt; denn er sagt weder, daß das weiblichen Geschlecht sich einer solchen Berschwendung in geschnittenen Steinen schlicht sich einer solchen Berschwendung in geschnittenen Steinen schlicht gemacht, noch daß es Caligula ihm darin nachgethan. Der vestitus non virilis, den Sueton dem Caligula zur Last legt, bezieht sich nicht auf den Gebrauch der Edelsteine, sondern anderer Reidungsstüde, die dem weiblichen Geschlechte eigen waren; auf die Cyllas, auf den Soccus.

Run sagen Sie mir: heißt das Quellen brauchen? Ist es genug, um dieses von sich zu versichern, daß man den unterstein Rand de Blattes mit Namen klassischer Schriststeller umzöunt? Oder muß man diese Schriststeller anch selbst nachgesehen haben, und gewiß seyn, das sie wirklich das sagen, was man sie sagen läßt?

Sinige Seiten vorher schreibt fr. Klop: "Um den Ring des Prometheus, von welchem man den Ursprung der in Ringe gesaßten Steine bergeleitet hat, bekümmere ich mich nicht." Sehr wohl! Aber warum sührt er dieses Rings wegen den Jiborus an? Man muß den Jüdorus oft ansühren, weil er nicht selben Bücher gebraucht hat, die hernach verloven gegangen. Aber warum hier? Hier ist Istoveus der wörtliche Ausschreiber des älteren Plinius; Plinius ist hier die Quelle, und diesen hätte Hr. Klop ansühren milsen.

Ge ift ein feltsamer Aniff mehrerer Belehrten, über bie befanntefte

<sup>4</sup> In Calig. c. 52.

<sup>2</sup> Libr. XXXIII. Sect. 4. et Libr. XXXVII. Sect. 4.

Sache gerade den unbekanntesten Schriftkeller anzusühren, damit sie ihre Nachrichten ja aus recht besondern Quellen zu haben scheinen.

Ein anderer ist dieser: daß fie, anstatt den Hauptort anzuführen, wo von der Sache, die sie erörtern wollen, gestissentlich und umständlich gehandelt wird, sich auf Stellen beziehen, wo man dieser Sache nur im Borbeigehen gedentt, um ihre Scharssichtigkeit bewundern zu lassen, der auch nicht der geringste Rebenzug entwische.

3. C. um zu beweisen, "daß man in Rom sogar die Bildfaulen mit Ringen geziert," würde der gute einfaltige Gelehrte geradezu den Plinius anführen, i wo dieser ausdrücklich von den Ringen handelt und sich wundert, daß unter den Bildsaulen der römischen Könige im Capitol nur Ruma und Servius Tullius einen Ring habe. Aber nicht so hr. Alos und seines gleichen; sie führen lieder eine Stelle des Cicero an, wo unter verschiedenen Merkmalen, aus welchen erhelle, daß eine gewisse Statue eben so wohl die Statue des Scipio Africanus sey, als eine andere dassur erkannte, auch mit des Ringes gedacht wird.

Doch herr Klot habe es hiemit halten können, wie er gewollt: wenn ich mur sonst seinen Scharssun weniger dabei vermistel Weber die Stelle des Eicero, noch die ausbrücklichere des Plinius beweisen, daß es wirkliche Ringe gewesen, welche diese Bildsaulen gehabt; es werden, allem Ansehen nach, nur durch die Sculptur angedeutete, und mit eines jeden Symbolo bemerkte Ringe gewesen sehn. Waren es aber nur solche, so mußte sie herr Alog gar nicht anführen, denn in der Sculptur bloß nachgeahmte Ringe konnten die wirklichen Ringe weder nothwendiger noch häusiger machen. Man bedenke, wie abstehend ein einzelner Finger von den andern hätte mussen gearbeitet sehn, wenn man einen wirklichen Ring daran hätte steaen wollen, und erinnere sich, daß es der alten Meister ihre Sache nicht war, dera aleichen Ertremitäten so zerbrechlich auszusubbren.

Aber ber Fehler bes herrn Rlop ift es überhaupt nicht, allzu viel

<sup>!</sup> Libr. XXXIII. Sect. 4.

<sup>2</sup> Herr Alog führt fie noch bagu mit einem Fehler an; benn fie fieht nicht in bem erfien Briefe bes vierten, sondern des sechsten Buches an den Atticus. Dergleichen Drudfehler find bei Geren Alogen sein hang, is daß besonders von seinen Anführungen der Unflischen Schriftfteller unter gwölfen gewiß immer achte uns gum Abril foliden.

ju bebenken. Bielmehr weiß ich zuverlässig voraus, daß er jeden seinern Unterschied, mit dem man seine Gelehrsamkeit auf die Capelle bringt, für Sophisterei erklären wird.

#### Bechzehnter Brief.

Laufen Sie geschwind die ganze Schrift des Herrn Alos mit mit durch. Es ist am besten, daß ich Ihnen in eben der Ordnung, in welcher Herr Alos sein Buch geschrieben, mein Urtheil darüber erhärte. Mehrere Beweise, wie schlecht er die Quellen gebraucht hat, werden uns bei jedem Schritte aussten.

Den Eingang (von Seite 1—16) lassen Sie uns überschlagen. Er enthält sehr viel gemeine, sehr viel schwanke, sehr viel salsche Gebanken, in einem sehr pomposen und dennoch sehr lendenlahmen Style. Das liebe Ich herrscht in allen Zeilen dis zum Edel. "Ich will die Lehrer der Wissenschaften auf gewisse Dinge ausmerksamer machen! Möchten sie doch von mir lernen wollen! Ich will ihnen eine kleine Anweisung geben! Ich will sie gleichsam dei der hand ergreisen, und sie zu den Werken berühmter Künstler des Alterthums sühren! Ich will ihnen diese Werke zeigen ze."

Endlich und endlich kömmt er, aber wiederum mit einem solchen Ich, zur Sache. "Ehe Ich, schreibt er, meine Leser von der Bortrefflichkeit der geschnittenen Steine und ihrem vielsachen Ruben unterrichte, muß ich einige Unmerkungen von der Kunst in Stein zu schneiden und ihrer Geschichte, von den berühmtesten Künstlern, deren Werke wir noch bewundern, von dem mancherlei Gebrauche der geschnittenen Steine und ihren Abdrikken vor aussschilden."

Sie wissen boch, was die französischen Taktiker Ankans perdus nennen? Wenn es die besten Soldaten sind, welche der General dazu aussucht, so kann ich ihren Namen hier nicht nuzen. Ist es aber Gesindel, an dem nicht viel gelegen, so glaube ich, wird ihre Benennung auf die vorausgeschickten Kenntnisse des Hrn. Klop vortresselich vassen. Ich verspreche es Ihnen: was nicht ganz davon in die Pfanne gehauen wird, soll wenigstens nicht gesund nach hause kommen.

Erst spricht er von bem hoben Alter ber Runft in Stein ju

schneiben. Um den Ring des Prometheus, wie Sie schon gehört haben, will er sich nicht bekümmern. Was hätte er sich auch darum zu bestümmern? Hat jemand behauptet, daß in den Stein desselben etwas geschnitten gewesen? Aber so vermengt er mit Fleiß das Alterthum und den Gebrauch der Ringe und Edelsteine überhaupt, mit dem Alterthume und dem Gebrauche der geschnittenen Steine insbesondere, um aus dem Kirchmann de annulis, und derzleichen Büchern, eine Menge Dinge abschreiben zu tönnen, die wenig oder gar nicht zur Sache gehören. Die gemißbrauchten Stellen des Claudian und Sucton, so wie den albernen Sinsall von wirklichen Ringen an Statuen, habe ich in meinem Borigen bereits gerügt, und wie vieles könnte ich noch gegen den übrigen Wust rügen!

3d tonnte 3. C. fr. Alopen fragen, mit mas für Recht er alle Die Daktpliotheten, bie er aus bem Blinius beibringt, 2 au Sammlungen gefdnittener Steine macht? Ge maren Sammlungen von Ebelfteinen, gefaßt ober ungefaßt; und wenn fich geschnittene barunter fanden, fo war beren, aller Bahrscheinlichteit nach, die fleinste Ungabl. Denn nur bie minder toftbaren Steine wurden gewöhnlicher Beise geschnitten; Die eigentlichen Evelsteine aber batten, als bloke Steine, bei ben Alten viele fo eifrige Bewunderer, bag fie es für ein Berbrechen hielten, bergleichen Aleinobe, in welchen die Ratur fich ihnen in aller ihrer Berrlichkeit zeigte, burch die Runft verleten zu lassen. Tantum, sagt Blinius, 3 tribuunt varietati, coloribus, materiæ, decori: violari etiam signis gemmas nefas ducentes. Barum konnte also Scaurus, ber bie allererfte Dattpliothet zu Rom hatte, nicht ein Liebhaber von diefer Art gewesen fenn? Warum muß ibn fr. Rlot ju einem Kenner machen? "Wir lefen, versichert er, baß Scaurus, ber Stieffohn bes Splla, querft in Rom fich acidnittene Steine gesammelt babe." Bo lesen wir benn bas? Blinius faat

<sup>1</sup> Denn ber ist doch wirklich ein bloger Abschreiber, ber auch die Druckfehler in ben Allegaten mit abschreibt. B. E. Auf der 19ten Seite citirt Herr Rlog Macrob. Saturn. VII. 48, weil er beim Kirchmann (de Annulis cap. XI. p. b9) blief Stelle so citirt fand. Aber es ist ein Druckfehler beim Kirchmann; das siebente Buch des Macrobius hat keine 18 Kapitel, es muß 18 heißen.

2 S. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Libro XXXVII. Sect. 4.

von ihm bloß: gemmas plures primus omnium habuit Romse. Sind denn gemmas nothwendig geschnittene Steine? Weil bei den neuen Antiquaren alte Gemmen so viel heißen, als alte geschnittene Steine, und Daktyliothek so viel als eine Sammlung solcher Steine: muß Hr. Kloß darum diese Kedentung in die alten Autoren übertragen? Und was ich von der Daktyliothek des Scaucus sage, ist von den übrigen noch mit mehrerem Grunde zu vermuthen. Noch sehübersteigt es nicht das Bermögen eines wohlhabenden Privatmannes, ansehnliche Sammlungen von geschnittenen Steinen zu haben; und weiter nichts als solche Sammlungen sollten die Dattyliotheken gewesen seyn, welche Pompesus und Edsar, und Warcellus aufs Capitol und in die Tempel schenkten?

"Auch von Macen, sagt Hr. Alop, 1 wissen wir, daß er eine besondere Reigung zu den Soelsteinen gehabt habe. Er gesteht diese Reigung nicht allein selbst in einem Sedichte an den Horaz, sondern man sieht sie auch aus einem Briese des Augustus an ihn." Er gesteht sie selbst? Ich habe die Anthologie seines Freundes, des Hrn. Burmanns, auf die er deskalls verweiset, nicht der Hand; doch das Sedicht auf den Horaz, in welchen Mäcen seine Neigung selbst gestehen soll, werden ohne Zweisel die Berse seyn, die uns Istdorus ausbehalten hat, und sich ansangen:

Lugent, o mea vita, te smaragdus, Bervllus quoque.

Aus diesen aber erhellet bloß die abgeschmadte Kakozelie bes Mäcenas, und keinesweges seine Liebhaberei an Soelsteinen. Denn sonst würde man auch unsere Lobensteine und Hallmanne, die ihren Geliebten so gern Augen von Diamanten, Lippen von Rubin, Bähne von Perlen, eine Stirn von Helsendein, und einen Hals von Alabaster gaben, für große Liebhaber und Kenner von dergleichen Kostbarkeiten erklären müssen. Selbst das Fragment von dem Briese des Augustus, beim Macrobius, ist nichts als eine Verspottung dieser Kakozelie. Eher noch hätte sich Herr Kloß darauf berufen können, daß Mäcenas von Evelsteinen etwas geschrieben zu haben scheine, weil Plinius ihn zu

seinem sieben und dreißigsten Buche genutt zu haben bekennt. Doch wozu auch das? Mäcenas mag ein noch so großer Liebhaber von Goelsteinen gewesen seyn; war er es darum von geschnittenen? Wenn er sie der Pracht wegen liebte, wie von ihm zu vermuthen, so zog er sicherlich die ungeschnittenen vor.

Um bie Mannichfaltigfeit ber Borftellungen auf geschnittenen Steinen zu begreifen, jagt fr. Rlos, 1 muffe man ermagen, bag bie Alten teine ben Geschlechtern eigenthumliche Bappen in ben Ringen geführt. Das idreibt er bem chrlichen Rirchmann auf Treu und Glauben nach. Indeß ift nur fo viel bavon mahr, bag bergleichen Geschlechtssiegel nicht so gewöhnlich bei ihnen waren, als fie bei uns find. Wer fie gang und gar laugnen will, ber ift bald wiberlegt. hatte nicht Galba ein solches προγονικον σφραγισμα, wie es Dio 2 nennt? Bis auf ihn hatten die Raifer alle mit dem Ropfe bes Muguftus gesiegelt; aber er bebielt fein Geschlechtssiegel, welches ein hund mar, ber fich fiber bas Borbertheil eines Schiffes berabbiegte. Die aanze Kamilie ber Macrianer führte ben Alexander in ihren Ringen. hiervon bringt Kirchmann felbst die Stelle aus dem Trebellius Bollio in bem nämlichen Capitel bei, in welchem er bie Geschlechtsfiegel ber Alten laugnet; aber welcher Compilator bat nicht auf ber andern Seite icon vergeffen, mas er auf ber erften gefchrieben?

Und nun hören Sie doch, wie Hr. Klot diese Materie schließt! 3 "Bir würden also, sagt er, von der Steinschneiderkunft ungesähr solgende chronologische Geschichte zu entwersen haben. Sie scheint im Orient entstanden zu seyn, wurde von den meisten Böllern Asiens ausgeübt, und besonders von den Aegyptern getrieden. Dann kam sie zu den Hetruriern, ward den Griechen bekannt, und endlich in Rom ausgenommen." Sagen Sie mir doch, was den Hrn. Klot mag beswogen haben, den Hetruriern eine frühere Kenntnis der Steinschneiderzfunst beizulegen, als den Griechen? Glaubt er wirklich, daß sie den Hetruriern unmittelbar von den Aegyptern mitgetheilt worden? Ist es also mehr als eine leere Bermuthung des Buonarotti, daß die

<sup>1</sup> E. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libr. Ll. p. 684, Edit. Reimari.

<sup>1 6.</sup> RR

Hehnlichkeit des Styls in den Zeichnungen beider Bölker, historische Beweise davon, und welche sind es? Doch ich will diese Fragen nicht weiter fortseten. Hr. Klot hat sicherlich an keine derselben gedack, sondern, allem Ansehen nach, diese seine chronologische Geschickt lediglich nach der Folge der Capitel in Winkelmanns Geschickte kr Kunst abgesaft. Wie diese, mit Absicht auf die verschiedenen Stufen der Kunst, geordnet sind, lätt er die Kunst selbst wandern: aus Aegypten nach Hetrurien, aus Hetrurien nach Griechenland, und aus Friechenland nach Kom.

#### Biebzehnter Brief.

Bas Hr. Klot hierauf von dem verschiedenen Style der Acyptischen, Hetrurischen und Griechischen Künstler beibringt, das geber dem Hrn. Winkelmann, ob er es gleich vollkommen in dem Temeines Mannes vorträgt, der alle diese Dinge sich selbst abstrabirt bei

Gine Stelle fällt mir darunter in die Augen, die zur Probe biener kann, in welchem hohen Grade Hr. Klot die Geschicklichkeit besitsfremde Bemerkungen so zu verstümmeln, daß ihre Urheber alle Lut verlieren mussen, sich dieselben wiederum zuzucignen.

"Man hat, sagt er, i viele hohlgegrabene Steine der Aegypta. Allein der Graf Caplus erinnert sich nicht, einen erhaben geschnittum Stein gesehen zu haben. Hatten die Aegypter keinen Geschmad wie ben letztern? oder hat ein ungesährer Zusall sie unsern Augen erwzogen? oder was ist sonst die Ursache dieser Seltenheit?"

Wic? Caplus erinnerte sich teines einzigen Aegyptischen Came. Er besaß ja selbst einen, den er selbst beschrieben, und dessen ich mid bei ihm sehr wohl erinnere: einen Löwen auf einem Carneol. 2

Run sehe ich den Ort nach, wo Hr. Alop bei dem Caplus so eines will gesunden baben, und sehe daß Caplus bloß sagt: "Ungeacht wir eine große Menge Aegyptischer Steine kennen, welche in die Tieft geschnitten sind, so haben wir doch beinahe gar keine, an denen die

<sup>1</sup> G. 27.

<sup>2</sup> Samml. von Alterth. B. 1. Zaf. 1 Rr. 3.

Figuren erhaben geschnitten sind, und die wir pierres camées nennen." — 1 Beinahe gar teine! Heist das, teine? Bielmehr sagt Caplus damit, daß ihm einige bekannt gewesen.

Sonst hatte ich selbst ihm ein Paar nachweisen können. Der schönste Negyptische Stein, den Natter jemals gesehen, und der an trefslicher Urbeit keinem Griechischen etwas nachgab, war ein Cameo. Er stellt den Kopf einer Jis vor, und gehörte dem Marchese Capponi zu Rom. Einen abnlichen, aber größern, besaß D. Mead. 2

Ich glaube gläserne Pasten von beiben in der Stoschischen, jett Königl. Preußischen Sammlung gesehen zu haben. Herr Winkelmann sagt zwar, 3 daß das Original des erstern sich in dem Collegium des h. Ignatius zu Rom besinde; allein es kann aus dem Bestige des Marchese Capponi dahin gekommen sehn. Wo das Original des zweiten seh, giebt Herr Winkelmann gar nicht an; doch der Umstand, daß er eine ähnliche Isis, nur etwas größer vorstelle, läßt vermuthen, daß er in der Sammlung des D. Mead zu suchen gewesen. Irre ich mich; desto besser: so sinden sich zwei vortressliche erhabene Aegyptische Steine mehr, die dem Hon. Klos wohl hätten bekannt sehn sollen.

Die nämliche Stoschische Sammlung enthält noch verschiebene andere, sowohl alte als neue Aegyptische Pasten, die alle von erhabnen Steinen genommen worden, und deren Originale in den Cabinetten entweder verstreut sind, oder verloren gegangen.

Die Fragen, in welche Hr. Klot über die vermeinte gänzliche Bermissung erhabener Aegyptischer Steine ausbricht, sind ebenfalls die verstümmelten Fragen des Caplus. Unstatt ihm so sonderbar nachzusragen, hätte er vielmehr die falsche Boraussehung des Grasen rügen sollen. Weil die Kunst, die Steine tief zu arbeiten, und die ihr entsprechende Aunst, sie erhaben zu arbeiten, nicht wohl anders, als mit gleichen Schritten sortgehen können: so schließt Caylus, hätten sich auch die Steine von beiden Gattungen in gleicher Proportion vermehren müssen. Gewiß nicht; denn der Gebrauch damit zu siegeln,

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 26 beuticher Heberf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Traité de la Méthode antique etc. Préf. p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Descript. des Pier. gr. p. 9. 10.

15

machte die von der einen Gattung nothwendiger, als die von dandern, und folglich auch häufiger. Daher find, nicht bloß die Wegyptischen Steinen, der Cameen die wenigern: sondern dei alle Der Luxus allein vermehrte die Cameen, und wenn dei den Aegt tern der Cameen gegen ihre vertieften Steine ung leich weig waren, als dei den Griechen und Römern: so tam es nur daher, we jenen der Luxus niemals so groß gewesen, als dei diesen. Aif die Auflösung des Rathsels, die Caplus nicht erst von der I bätte erwarten dürsen.

Ich könnte hinzufügen, daß die Aegypter diejenigen geweich welche beide Arten des Schweidens auf ihren Steinen angebracht. I meine die sogenannten Scaradäen, welche auf der flachen Schtiefe Zeichen und Figuren, auf der hintern converen Fläche aber ein erhaden geschnittenen Käser zeigen. Hr. Klop muß aus seinem Cault wissen, daß sich unter diesen Käsern Stücke von sehr schöner Arbsinden. Wenn Aelianus aber sagt, daß die Käser, welche die Aeztsischen Soldaten in ihren Ringen getragen, eingegrabener Arbeit wesen wären: so hat Aelian entweder sich geirrt, oder es hat sich udiesen Käsern gerade das Gegentheil von dem zugetragen, was Koop meint, daß mit den andern Aegyptischen Steinen geschehe Die von erhabener Arbeit sind nur allein übrig geblieben; ich wengsstens habe nie von einem tief gegrabenen Käser dieser Art gehört.

# Achtzehnter Brief.

Mit einem andern Auge betrachtet Caplus, mit einem andem Winkelmann die Werke der Hetrurischen Kunftler. Caplus neigt sit noch immer gegen die Meinung des Buonarotti, welcher die Hetrurische Kunst Aegyptischen Ursprungs macht; Winkelmann hingegamil davon nichts wissen, sondern, wenn die Kunst durch Fremde nach hetrurien gebracht worden, so waren es nach ihm die Belasger, ver welchen die Hetrurier den ersten Unterricht darin bekamen. Jenem

Griter Banb, Taf. IX. Rr. 8.

<sup>.</sup> Hist. Animal. Libr. X. cap. 15, - Byyeylummeror nor Jugor.

ist es genug, daß ein Stein, den man für Hetrurisch hält, ein Scarabäus ist, um daraus auf die Verwandtschaft dieses Bolkes mit den Aegyptern zurüczuschließen; dieser erkennt zwar in dem Alesken Hetrurischen Style die Aehnlichkelt mit dem Aegyptischen; aber auch der alteske griechische Styl hatte diese Aehnlichkeit, und das ist genug, sie in den Hetrurischen Berken zu erklären, ohne dekwegen zu einer unmittelbaren Abstammung von den Aegyptern seine Zusische nehmen zu dürfen.

Mit welchem von beiden halt es Herr Rlog? — D, Herr Klog halt es mit beiden; desto flinker geht das Abhadreiben von Statten. Denn so ungefähr eine Berbindung ist zwischen beiden bald gemacht. "An einigen ihrer Werke, fagt er, 1 kann man die Quelle wahrsnehmen, woraus die Künste der Hetrurier gestossen: ich meine Aegupten. — Die Werke späterer Zeiten zeugen von einer Bekanntschaft mit Griechenkand." Die Werke späterer Zeiten: sehen Sie, nun hat Caplus und Winkelmann Recht; einer so gut wie der andere. Aber stagen Sie ja nicht: warum nur die Werke späterer Zeiten? Fragen Sie ja nicht: worden nur den Klerkenschen. Klog kennt, als den mit den sins seilen vorher, wegen seines Alterkhums rühmen und dennoch gleich darauf die Bekanntschaft der Hetrurischen Künstler mit der griechsichen Geschichte und Jedel auf ihre Werke späterer Zeit einschränken können? Der Compilator kann sich widersprechen, so oft als er will.

Bon den Hetruriern leitet hr. Alogen seine chronologische Ordnung auf die Griechen. "Bur höchsten Bollsommenheit, schreibt er, 2 ward die Steinschneidertunst von den Griechen gebracht, welche dieselbe, nach der Meinung einiger Schriftsteller, von den Aegyptern empfangen, aber durch die Größe ihres Geistes erhoben hatten." Geben Sie wohl Acht! Rach der Meinung einiger Schriftsteller von den Aegyptern: aber nach seiner, und bessern, die sich auf die Chronologie gründet, von den Hetruriern! Oder wollen wir Herr Alogen diese gar zu große Ungereimtheit lieber nicht behaupten lassen, ob er sie schon wirklich sagt? Gut, sie mag nichts als Mangel an Präcision

<sup>1 6. 98.</sup> 

fepn, und wir wollen, mas er ba vorbringt, von einer andern Seite betrachten.

Ber sind die einigen Schriftseller, welche behaupten, daß die Stiechen die Steinschneiderkunst von den Aegyptern empsangen? Herr Alos, der die Quellen gebraucht zu haben versichert, verweist und deßfalls auf Nattern. Ratter ist keine Quelle; aber die Quellen werden sich bei dem Natter suchen: gut. Ich schlage also Nattern nach, und sinde, daß er allerdings sagt: I'en conclus naturellement — que les Grecs et les autres Nations avoient emprunté leur Méthode de graver des Egyptiens et l'avoient persectionnée, comme tant de savans l'ont déjà prouvé évidemment. Ein Stern verweist mich unter den Text, und da siehen wirklich einige von diesen Gelehrten genannt: Plinius, Stosch und Mariette. Aber Stosch und Mariette gelten eben so viel als Natter und Kloz, und alles beruht solgsich auf dem Plinius, dessen Ansübrung buchstäblich nachgeschrieden so aussieht: Plin. lid. 35. c. 3. p. m. 346. Ansglypho opere gemmis insculpere populis illis (Egyptis) mos erat, etc.

Ich fage: herr Rlop muß diese Anführung nicht nur nicht nach

geschlagen, sondern auch nicht einmal gelesen haben.

Denn wenn er sie gelesen hätte, würde er sich ihrer doch wohl da erinnert haben, wo er ganz und gar von keinen erhaben geschnittenen Megyptischen Steinen wissen will. Wenigstens würde er seine Frage: "Hatten etwa die Aegypter keinen Geschmad an solchen Steinen?" zurückbehalten haben, indem, nach den angeführten Worten des Psinnius, sie gerade mehr Geschmad an erhaben, als an tief geschnittenen Steinen gehabt hätten; anaglypho opere gemmis insculpere populis illis mos erat. — Doch ich vergesse schon wiederum den Compilator, der sich schlechterdings an nichts zu erinnern braucht.

Nachgeschlagen hat er die Stelle wenigstens gewiß nicht. Denn wenn er sie nachgeschlagen hatte, würde er sie sicherlich — nicht gefunden haben, wenigstens da nicht gefunden haben, wo sie stehen soll. Sie steht nicht in dem dritten Capitel des fünfunddreißigsten Buchs; sie steht in dem ganzen fünfunddreißigsten Buche nicht; kurz, sie steht in dem ganzen Plinius nicht, und Gott mag wissen, wo sie Natter oder Gerr Deschamps, dessen Feder sich Natter bediente, hergenommen hat.

Bie gefällt Ihnen das? Bas fagen Sie zu einem solchen Quellenbraucher, ber aus ber ersten ber besten Bfütze schöpft, ohne sich zu bekümmern, was für Unreinigkeiten auf dem Grunde liegen?

#### Uenuzehnter Brief.

Bon den Römern, in Absicht auf die Kunst, schwatz Herr Alog 1 nach dem alten, von Winkelmannen? genugsam widerlegten Borurstheile, daß ihre Künstler einen eigenen Styl gehabt. "Wahre Kenner, sagt er, demerten an den römischen Steinen eine trodene Zeichnung, ein angstliches und plumpes Wesen, eine kalte Arbeit, und an den Köpsen weder Geist noch Charakter." Ueber die wahren Kenner! Wenn das den römischen Styl ausmacht, so arbeiten alle Stümper im römischen Style. Aber wer heißt denn diese wahre Kenner, alles was schlecht ist, für römisch ausgeben? Gab es unter den griechischen Künstlern teine Stümper?

Der lette Stoß, mit dem Herr Klot gegen die römische Kunst aussfällt, ift besonders merkwürdig. Auch ist er ganz von seiner eigenen Ersindung, und mit einer Behendigkeit und Stärke geführt, daß ich gar nicht absehe, wie er zu pariren ist. "Die Römer," versichert er, "hatten nicht einmal ein Wort in ihrer Sprache, einen Steinschneider anzubeuten."

Bas eine so gering scheinende Anmerkung aus dem Börterbuche mit eins für einen Aufschluß in die Geschichte der Kanste geben kann!

Run rede man mir ja nichts mehr von der Baukunst der Römer! Sie hatten ja nicht einmal ein Wort in ihrer Sprache, einen Bausmeister anzudeuten.

Eben so wenig sage man mir von ihrer Dichtkunst! Sie hatten ja nicht einmal ein Wort in ihrer Sprache, einen Dichter anzudeuten.

hingegen ift aus eben biefem Grunde flar, daß wir Deutsche ganz andere Architekten und Boeten haben muffen.

Rur fallt mir ein — taum getraue ich mir aber gegen einen Lateiner, wie herr Rog ist, einen solchen Ginfall vorzubringen —

<sup>1 6. 80</sup> u. f.

<sup>2</sup> Gefd. ber Runft. G. 201 unb 208.

ob es auch wirklich wahr ist, daß die Romer kein Wort in ihre: Sprache gehabt, einen Steinschneiber anzubeuten?

Sigilliarius, wordber sich Herr Alog in der Note allein auslist. mag es freilich nicht sepn; und besonders mag es, mit Flaturarius verbunden (nicht Flatuarius, wie hern Ries zweimal mit gwien und mit kleinen Buchstaben bruden laffen), mohl etwas gang ander? beißen. "Berr Balch," fagt berr Rlot, "ertlärt es richtiger burd signorum statuarumque ex metallo fuso fabricator." Es tam fenn: aber warum denn eben Herr Bald? Schon in Fabers Thefaur. war es burch yalxeve àvôpiavroxolog erflart. Ich für meir Theil möchte indeh die Meister großer Werke nicht anders darunte verfteben, als in fo fern ein Runftler, ber bas Große zu fertige weiß, auch das Kleinere biefer Urt machen tann. Denn für jene: war das Wort Statuarius insbefondere: und der Sigilliarius, dente ich, beschäftigte fich allein mit ben kleinen Kunft = und Spielwerten welche bie Romer zum Beschlusse ber Saturnalien einander schicken und welche nach bem Savot und Rint größtentheils aus Medaille bestanden.

Aber was hat Herr Alds gegen das Bort Scalptor? Ich selle meinen, es wäre ausgemacht, daß es in dem eigentlichsten Berstand einen Steinschneider bedeutet. Dei dem Plinius bedeutet es ihn gemisso oft es allein steht; und wenn er einen andere Art Künstler dami anzeigen will, so setzt er die besondere Waterie, in der er arbeite hinzu. Er sagt: scalptores et pictores doc cido utuntur ochlorum causa; er sagt: adamantis crustes expetuntur a scalptoribus, serroque includuntur; hingegen sagt er, wenn er we Bildhauern redet, dwe sint dicta de marmorum scalptoribus

Auch kömmt in alten Inschriften und Glossen das Wort cavaus und cavitarius vor, welches ganz und gar nichts anders als eins Steinschneiber bedeutet, und von den neuern Griechen sogar in ihr Sprache übergenommen worden. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sculptores proprie qui gemmas cavant, hoc est, qui cavam faciuni a gemmis effigiem, que pro sigillo solet insculpi. Salmasius ad Solinus p. 1400. Edit. Par.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salmasius l. c.

# Bwanzigfter Brief.

Nun kömmt herr Alot auf die berühmtesten Steinschneider neuer und alter Zeit. <sup>1</sup> Mit jenen thut er, als ob er noch so bekanut sep; er läßt, die er für die vorzitglichsten hält, die Musterung passiren, und jeden mit einer kleinen Gensur laufen. Seine Gensuren aber sind lauter Scharwenzel, die man versehen und vertauschen kann, wie man will, indem sie auf den einen eben so gut, wie auf den andern passen: "er hat sich mit Ruhm gezeigt; er erward sich allgemeine Hochsachung; er ist keinem Freunde der Kunst unbekannt." Was kernt man aus solchen Lobsprüchen? — Daß uns der Erthetler nichts zu lehren gewußt!

Aber herr Rlot will und nun mit allen Gewalt belebren; er idreibt also ohne Wahl und Brüfung aus, und lehrt auf gut Glud. es mag wahr oder falich feyn: "Philipp Christoph Bedern, fagt er, und Marcus Tuschern will ich bas Lob bes Fleißes nicht streitig machen." Marcus Tuschern, bas Lob bes Fleißes! bas will ihm herr Rlog nicht ftreitig machen! herr Rlog tennt alfo wohl necht viel geschnittene Steine von Marcus Tuschern? Q, bas wird ibm Marcus Tufcher noch im Grabe donten. Denn Marcus Tufcher wollte gar gu gern ein Goelfteinschneiber heißen, und war gang und gar feiner. -Gang und gar feiner? und herr Klop macht ibn zu einem ber fleißig: ften? - Der Ausfchreiber mußte fich buten, au bem mas er findet. auch nicht eine Solbe bingu zu fegen! herr Alop fand Tufcbern beim Mariette als Steinschneiber angeführt, ob wohl nicht als einen fleißigen; ber Aleiß ift fein Bufas; und burd biefen Bufas wird eine fleine Arrung bes Mariette zu einer groben Unmabrheit. Lefen Sie nur folgende Stelle! Mr. Mariette, fagt Ratter in feiner Borrebe, 2 se trompe encore au sujet de Mr. Marc Tuscher de Nuremberg, qui n'a jamais gravé en pierres fines. C'étoit un Peintre qui avoit le faible de vouloir passer aussi pour un Graveur. Il a modélé son propre Portrait en circ molle, fort en petit:

A STATE OF STATE

<sup>1</sup> S. 88—80. 2 Préf. XXXI.

Leffing, Berte. IV.

il en a fait une empreinte en plâtre, et puis en pâte de differentes couleurs; entr'autres en couleur d'Aiguemarine, dont Mr. Ghinghi, qui étoit alors Graveur du Grand-Duc de Tocane, a retouché les cheveux, et poli la face. Il a grave à la vérité la tâte de Minerve en pierre Paragone, mais cels se peut faire avec une simple aiguille et un canif sur cette pierre, mais non sur des pierres fines.

Bon ben alten Deiftern bat Herr Rop fo etwas bingeworfa was weber balb noch gang ift. Unter benen, die man in Schriften genannt findet, vergist er ben Cronius, beffen Plinius mit dem 🗫 goteles und Apollonides zugleich gebenkt, und von denen, deren Rama blok auf Steinen vorkommen, bringt er keinen einzigen bei, ben n nicht aus bem bekannten Stofdifden Werte genommen batte. E scheint nicht einmal gewußt zu haben, bag Stofc an einem zweitr Theile biefes Werts gesammelt: daß verschiedene bazu gesammeln Stude in feiner von Bintelmann befdriebenen Dattpliothet ang treffen, und daß fogar von einigen febr fcone Rupfer, Die Schweiden nach Marcus Tuschers Zeichnung gestochen, gewiffen Gremplaren be Winkelmannischen Wertes einverleibt find. Er batte fonft ben Bir gillus anführen muffen, beffen auf ber Erbe fitenber Cupide, m einer offenen Dufchel neben fich, unter allen bekannten griechische Steinen einer ber schätbarften ift, sewohl in Ansehung ber Runft mi Arbeit, als bes boben Alters, an welchem ihm, nach bem Ruge M Buchstaben in bem Namen bes Runftlers zu urtheilen, tein einzige von ben befdriebenen Steinen bettommt. 1 Gr batte fonft unter M Werten bes Golons bie Bacchantin auf einer alten Bafte nicht m geffen muffen, die und eine weit größere Jbee von biefem Runftle macht, als uns die bisber von ihm bekannten Steine gewährt fönnen. 2

Der historischen Nachrichten von den alten Künstlern find freisie wenige. Dieses hindert aber nicht, daß nicht über verschiedene den umgeachtet vielertei anzumerken seyn sollte. Ueber den Dioscoride 3. E., oder wie wir ihn eigentlich schreiben follten, Dioscurides; den

1.

<sup>2</sup> Ibid. p. 251.

<sup>4</sup> Winkelmann, Descript. des pier. gr. p. 437.

so hat er sich auf seinen Steinen selbst geschrieben; so hat ihn Torrentius in verschiedenen Handschriften des Sueton geschrieben gesunden. Bon den Steinen, die seinen Namen sühren, hat man nicht wenige sur untergeschoben zu halten; und von denen, die man ihm nicht absprechen kann, werden verschiedene ganz falsch gedeutet. Die zwei Köpse des Augustus beim Stosch können keine Röpse des Augustus sein; der sogenannte Diomedes mit dem Palladio stellt vielleicht ganzetwas anders vor u. s. w.

Doch mit den Unterlassungestünden des Herrn Klas muß ich mich in nicht abgeben. Ich wurde kein Ende finden!

#### Cinundzwanzigfter Brief.

Laffen Sie seben, was herr Alog von der Materie, in welche biese Runftler arbeiteten, von den Steinen als Steinen, weiß.

"Die alten Künstler, schreibt er, 1 gruben in alle Arten von kostbaren Steinen. Mariette sagt, daß er so gar schöne Smaragde und
Rubinen gesehen habe, in welche der Steinschneider Figuren geschnitten. Aber dieses scheint mir seltener geschehen zu seyn, am seltensten mit dem Rubin, wegen seiner Härte und großem Wertbe. Selten sind auch ihre Werke in Sapphir. Am häusigsten brauchten sie zu hohlgegrabenen Werken den Carneol und Agat, von einer Farbe, so wie sie sich dei erhabenen Werken der verschiedenen Agatonyche und Sarbonyche bedienten."

Wie vieles ware hier zu erinnern! Wie manches mußte geandert und genauer ausgedrückt werden, ehe es von einem Manne geschrieben ju senn scheinen könnte, der in diesen Dingen kein Fremdling ift!

Es sep, daß die alten Künstler so gut wie die neuern in alle Arten von Gelsteinen schneiden können; es sep, daß sie wirklich in alle gesichnitten haben. Ihre Werke auf eigentliche Geelsteine waren darum doch eben so selten, als dergleichen zu unserer Zeit sind, und es ist blose Declamation, wenn herr Klot an einem andern Orte 2 schreibt, "daß jene Reigung der Alten zu den Ringen mit geschnittenen Steinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. 40.

² **6**. 21,

einen bessern Geschmad anzeige, all man beut zu Tage habe, da man bloß geschliffene Steine, ohne buß bie Erfindung ober Arbeit te Steinschneibers fich auf eine Art baifan gezeigt hatte, bie uns unter richten ober ergoben tonnte, hochfchatt, und mit ungeheuren Summa bezahlt." Dergleichen Steine, bie man jest mit ungebeuren Summa bezahlt, hielt and bas Alterthum, wie ich fcon erinnert habe, fit viel zu aut, sie von ber Runft verlegen zu laffen. Aluch ichon w Alters bur Ite es ber Brachtliebe von befferem Gefchmade, bergleicht Steine als biose Steine zu tragen; 1 und nur benen von geringen Werthe ließ man burch bie Kunft einen boberen Werth ertheilen, u alibi ars, alibi materia esset in pretio. Und mabrlid fo additi es fich auch! Denn wenn die Runft nicht ausbrudlich, jur leichten und gludlicheren Behandlung, die toftbarere Materie erfordert: fo it es albern, und zeigt gerade von feinem Gefchmade, und zeigt m nichts, als einer barbarifchen Berfdwendung, biefe toftbarere Maten bem ungeachtet, vorzuglich vor ber weniger toftbaren, aber gur & banblung mehr geschickten Materie, ju brauchen.

Wenn folglich die Alten auch schlechterbings nie in Diamon, oder Smaragd, oder Aubin geschnitten hätten; wir Neuern hingeschätten in nichts als solche Steine geschnitten: so wurde diese bei auf leine Weise ein Borzug für unsere Künsuler sehn, gesch auf daß ihre Arbeit vollkommen so gut, als die Arbeit der alten Künsulen dasse Bwar gehört die Härte mit unter die Eigenschaften, welche Werth eines Steines erhöhen, und derjenige Künstler, der einen wigleich härtern Stein bearbeitet, sindet ungleich größere Schwierigkeite zu übersteigen, als der, welcher einen geschwierigien unter hand. Abet die überstiegene Schwierigkeit machte dei den Alten kein Schwierigkeite zu schaffen, und ihren Künstlern kam es wie ein, sich muihwillig Schwierigkeiten zu schaffen, um sie überwinden zu können.

Benn ein Ratter zwölfmal mehr Beit braucht, einen Ropf it einen Diamant zu foneiben, als in einen anbern vrientalischen Stein.

<sup>&#</sup>x27;Alias deinde gemmas fuxuria violari nefas putavit, ac'ne quis signand causam in annulis esse intelligeret, solidas induit. Plinius lib. XXXIII sect. 6.

<sup>2</sup> Préf. XVL

warum foll Ratter feiner Beit und feiner Ehre fo feind fevn, und für awölf Kunstwerfe nur eins machen? Das bilft es ibn, daß biefes Gine von Diamant ift? Der Diamant bat nicht gemacht, baß feiner Runft ein einziger Schwung fanfter, ein einziger Drud fraftiger gerathen; aber die Kunft bat ben Diamant verbungt. Der Diamant hat von feiner Maffe, hat von feinem Feuer verloren, und warum? wozu? Eben die Runft, die uns diesen Berluft taum tann vergeffen machen, wurde jeden geringern Stein in einen Diamant verebelt haben.

Und so wollte ich sicher annehmen, daß überall, wo in ben alten Schriftstellern eines besonders tostbaren Ringes ober Steines gedacht wird, ein Stein ohne Figuren ju versteben fey. Bon bem, ju beffen freiwilligem Berlufte fich Bolofrates entschloß, um die neibische Gottbeit zu verfohnen, die fein ununterbrochenes Glud leicht beleidigen durfte, fagt es Blinius ausbrudlich; ja, feine Worte 1 fcheinen fogar anzubeuten, daß biefer Stein nicht einmal geschliffen, sondern völlig so gewesen, wie er aus ber hand ber Ratur getommen.

hingegen bin ich völlig ber Meinung, bag, wenn Gupolis ben Cyrengern nachfagte, 2 bag ber geringfte von ihnen einen Siegelring trage, ber gehn Minen tofte, diefer Borwurf ber Berichwendung mehr auf die zu theuren Steine ging, wolche fie ungeschnitten in ihren Ringen trugen, ober geschnitten zu ihren Siegeln migbreuchten, als auf ben ju großen Lobn, ben fie bem Runftler fur ben Schnitt ent-

richteten,

# Bweinndzwanzigster Brief.

Allerdings ist es ganz ohne Grund, wenn herr Klop in bem Ringe, welcher die Feindschaft zwischen bem Capio und Drusus veranlaste, fo wie in dem Opal, der dem Nonius die Berbannung ausog. geschnittene Steine finden will. 3 Aber über ben Ring bes Bolpfrates.

<sup>1</sup> Polycratis gemma, que demonstratur, illibata intactaque est, Libr. XXXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Actianus Hist. var., lib. XII. cap. 30.

meinen Sie, durfte dem Plinius weniger zu glauben seyn, als den Herodotus und Strado und Paufanias und Tzetzes, die nicht aller ausdrucklich sagen, daß der Stein desselben ein geschnittener Stein gewesen, sondern auch den Meister nennen, der ihn geschnitten babe

Und doch halte ich es lieber mit dem Plinius! Nicht zwar der wegen, weil Plinius sagt, daß dieser Stein des Boldtrates, welche ein Sardonnyz gewesen, noch bei seiner Zeit zu Nom, in dem Templ der Concordia, gezeigt worden, und er sich also mit seinen eigens Augen belehren können; denn er selbst sagt das, weil er es sagt hören, nicht weil er es wirklich glaubt; i fondern ich gründe mid auf etwas anderes. Auf den Künstler nämlich, der ihn geschnick baben soll.

Theodorus von Samos wird als dieser genannt. Nun aber wird as ganze Alterthum, daß dieser Theodorus in Metall geardeint und zugleich ein Baumeister gewesen. Ware es sast nicht ein weitzu viel, ihn auch zum Steinschneider zu machen? Und wie, wender Ring, von dem die Nede ist, sein Wert seyn tönnte, wenn er aus tein Steinschneider gewesen ware? wenn er ihn namlich bloß gesus hätte? Ohne Zweisel paßt dieses zu seiner anderweitigen Kunst beste und Herdorus scheint in der Abat auch nichts anders fagen zu wollnicht die och oppnyig ryv epoque zovoderog — in de epos Osodwoov rou Tydendeog Samoon. "Bolytrates hatte eins in Gold gesaßten Stein, welcher ein Wert des Theodorus war. Ich verstehe, in so sern er gesaßt war, nicht aber, in so sern eingeschnittene Figur enthielt. Denn es ist falsch, wi

Auhnius und andere sagen, daß oppares nothwendig einen Ring mit einem geschnittenen Steine bebeute; es tann eben fo wohl einen Ring mit einem blogen ungeschnittenen Steine bedeuten. Denn Pollur jagt ausdrücklich: 2 ovrw (σφραγιδας) τους επισημους δακτυλιούς φυσμαζού, τους τα σημαντρα, ή λιθούς έν autoic exourac: und beim Theophrast beiben appayidia durch. gangig alle Spelfteine überbaupt, wie man fie in Ringen zu tragen pfleat, obne Abficht auf barein gegrabene Reichen ober Bilber.

Indes ift es auch nicht zu läugnen, daß owoczes öfters im engern Berftande bas deucey econ bas Bilb, die Figur bedeute, melche auf ben Stein geschnitten ift, und fich in bem Bachse abbrudt. Ja, eben diese Zweibeutigkeit scheint mir die Ursache ju fenn, warum man in ber angeführten Stelle bes Berobotus einen Steinschneiber ju finben geglaubt, wo man nichts als einen Golbarbeiter feben follen. Was bei bem Herrdotus σφρηγις σμαραγδου λιθου coura beißt. beißt bei bem Paufanias: 3 ene rou dedou rng ouspaydou opparig; und man muß sonach erst vieles wiederum in jenes Oberfeben, wenn man fich nicht eine gang falfche Borftellung bapon maden will.

Ich balte mich bei biefer Kleinigkeit auf, weil es mir vortommt, als babe uns Blinius die Epoche der erfundenen, oder in Griechenland wenigstens betaunter gewordenen Runft in Stein zu schneiden, mischen bie Beiten bes Polpfrates und Ismenias wollen vermutben lassen. 4 Er sagt: Polycratis gemma, que demonstratur, illibata intactaque est: Ismenise setate multos post annos, apparet scalpi etiam smaragdos solitos. "Der Coelftein bes Polytrates mar vollig unverlett, und erft zu ben Zeiten bes Imenias, viele Jahre nachher, zeigt es fich, daß man auch in Smaraad as ichnitten." Gin geschnittener Stein aus ben Beiten por bem Bolytrates war bem Plinius also nicht vorgekommen; und ber Smaragd

<sup>1</sup> Σφραγιδες differebant απο των δαπτυλίων in eo, quod signa quædam nabebant insculpts in gemmis. In Indice ad A.el. Hist. yar.

Lib. V. segm. 100.
 Lib. VIII. p. 629. Edit. Kuhn. Lib XXXVII. Sect. A.

bes Simenlas war ber etfte geschnittene Stein, beffen et erwähnt gefunden.

Dieses Datum aber siele-weg, wenn man nothwendig zugeben mußte, daß Thibborus von Samos and in Evelsteinen gearbeitet habe. Indes hatte Hr. Wintelmann es immer als ausgemacht aunehmen mögen, wenn er das Zeitalter dieses Kanstlers nur nicht überhaupt so sehr unrichtig bestimmt hatte. "In Grz," sagt er, "müßte man in Italien weit eher als in Griechenland gearbeitet haben, wenn man dem Pausanias folgen wollte. Okeset macht die ersten Kunstler in dieser Art-Vildhauerei, einen Rhöeus und Theodorus aus Samos, namhaft. Dieser letzte hatte den berühmten Stein des Polykrates geschnitten, welcher zur Zeit des Erdsus, also etwa um die seitzigste Olympias, herr von der Insel Samos war. Die Seribenten der römtschen Geschichte aber berührten, daß bereits Romulus seine Stutue, von dem Siege gekrönt, auf einem Wagen mit weter Pferden, allas von Erz, sepen lassen a. s. 10.

Es folge nicht, weil Theodor den Stein des Bolhkrutes geschnitten, weil er die große Base von Silber gearbeitet hatte, welche Erösus in den Tempel zu Delphi schenkte, daß er darum ein Zeitverwandter des Polykrates und Erösus gewesen. Erösus und Bolhkrates konnten im Besitze dieser Aunstwerke sein, ohne sie dem Meister selbst aufgegeben zu haben. Dieser konnte längst vor ihnen gelebt haben, und muß auch. Denn Plimius sagt ausdrückt. Plastieen invenisse Rhæcum et Theodorum trudunt, mukto unte Bacchiadas Cornitho pulsos. Diese Vertreibung der Bacchiaden geschab durch den Chysselus um die dreißigste D'ympiade; und das multo ante des Plinius bringt das Zeitalter des Theodorus den Zeiten des Romulus ungleich näher, ja beide können gar wohl als völlig zeitverwandte Personen betrachtet werden.

Mus dem Clemens Alexandrinus lernen wir zwar, daß Bolyfrates mit einer Leper gesiegelt, 2 und Junius vermuthet, daß diese eben das Sinnbild gewesen, welches Theodorus auf jenen Stein geschniken. Aber wir wissen, daß man in den altesten Zeiten auch mit Ningen

<sup>4</sup> Gefdichte ber Runft S. 16.

<sup>2</sup> Pædag Lib. III. p. 289. Edit. Pott.

von bloken Metall siegelte, in welches die Ranen oder Sinubilder gegraben waren; und folglich kann die Nachricht des Elemens ihre Richtigkeit haben, ohne daß darum die Nachricht des Klinius salsch it. Denn in dieser ist nicht von bloken Siegelringen, sondern von Siegelringen mit geschnittenen Steinen die Rede; und es ist der Natur der Sache gewäh, daß jene läugst im Gebrauche gewesen, ehe diese ausgedommen.

## Dreinndzwauzigster Brief.

Bum Beweise, das die Cyrenäer von jeher als ein der Verschwendung und Wollust äußerst ergebenes Bolt bekannt gewesen, führt kelian aus dem Eupolis an, das der geringste von ihnen einen Ring von jehn Minen getragen, de rie aurov suredesarde oppariodes sixe deux prov; und sest dingu: nagnv de dau-unterdau nan hatte Ursache, die, welche die Kinge gestochen hatten, zu kwundern."

Aber hier muß man den Zusat des Aeliau von dem Zeugniß des Involis unterscheiden. Es ist bloß die Auslegung des Aelian, daß diese Ringe wegen der Arbeit des Steinschneiders so kostbar gewesen. Dem opparides, wie schau erinnert, beißen nicht eben nothwendig Ringe mit geschnittenen Steinen; und wenn sie es auch dier hießen, o ist darum noch nicht ausgemacht, ob der Stein oder die Arbeit in bem Steine das mehrste gekostet.

Ich weiß wohl, auch Christ 1 hat das letztere angenommen, um

Ich weiß wohl, auch Christ! hat das lettere angenommen, um lataus ju zeigen, wie hoch die Alten die Kunst des Steinschneidens Beschaft, und wie gut sich die Meister derselben bezahlen lassen. Er waluit die zehn Minen über hundert und sechs und sechzig Thaler

Comment. Lips. litt. Vol. 1, p. 825. Wenn Christ die Worte des Actions afelds anslihrt, so fagt et: Hode vutem sunt eins verda; de Commentariis dipolis petits, super moridus Cyronoasium. Action aben ethirt den Tupolis dies verdang und Maritas war der Attel, eines seiner Lufspiele, in welchem der Spreichung der Cyrender ohne Zweisel nur im Borbeigehen gedachte. Bie hat Sprift aus des eines Lufspiele eigene Commentarii super moridus Cyroniensum machen können?

jetigen Gelbes, und meint, daß dieses bet ganz gewöhnliche Preis eines geschnittenen Steines gewesen. Wer ich sinde, daß die geschnittenen Steine zu eben den alten Zeiten weit wohlseiler gekauft wurden. Ismenias durfte für einen Smaragd, auf welchem eine Amymone gestochen war, nicht mehr als vier güldene Denare bezahlen, ob er gleich gern sechse dasür bezahlt hätte; und vier güldene Denare machen, nach eben dem Juße evaluirt, welchen Christ angenommen, nicht viel mehr als sechzehn Thaler. Nun ist der Unterschied zu groß, als daß er bloß von der mehr oder weniger trefssichen Arbeit hätte entstehen sollen; und die Kinge der Cyrenäer müssen nicht bloß besser geschnittene, sondern auch an und für sich selbst ungleich theurere Steine gebabt baben.

Bas Plinius von bem Emaragbe bes Ifmenias erzählt, ift von Harbuin und andern fehr falfc verstanden worden, so beutlich auch die Worte des Plinius find. Grlaufen Sie mir, fle bergufegen! Nec deinde alia, quæ tradatur, magnopere gemmarum claritas exstat apud auctores: præterquam Ismeniam choraulem, multis fulgentibusque uti solitum, comitante fabula vanitatem ejus, indicato in Cypro sex aureis denariis sma ragdo, in quo fuerat sculpta Amymone, jussisse numerari: et cum duo relati essent, imminuto pretio, male hercules curatum, dixisse: multum enim detractum gemmæ dignitati Ismenias erfährt, daß in Copern ein geschnittener Smaragd für seche gulbene Denare zu verlaufen sep; geschwind schickt er einen bin, der folden um diesen Breis für ihn taufen foll. Der Befiper läßt mit fich handeln; Ismenias bekommt ben Stein für vier Denate, und zwei Denare wieder zurud. Anftatt aber, daß er hieruber ver gnugt fenn follte, ift er vielmehr argerlich. Der Stein, fagt er ju dem Unterhandler, ift nun das nicht mehr, was er gewesen; um fo viel moblfeiler bu ibn bekommen, um fo viel ichlechter baft bu ibn gemacht. Die Worte, et cum duo relati essent, beziehen fich offen bar auf denarios aureos. Harduin aber nimmt es fo, als ob bei duo zu versteben mare Smaragdi, und glaubt, Ismenias batte für

Lib. XXXVII. sect. 3.

seine sechs Denare zwei Smaragbe statt einem bekommen. Mercatorem, sagt er, puduit tenti sestimasse vel unioum: protio persoluto duos emptori obtulit. Eben so hat auch unser beutscher lleberseper den Plinius verstanden. "Es sev in Charus ein Smaragd sie sechs goldene Denare seil geboten worden, in welchem die Ampmone eingegraben war, und er habe das Geld dastit bezahlen lassen; als man ihm nachher zwei dasür brachte, habe er gesagt u. s. w." Relati sann nur auf etwas gehen, was Ismenias wieder besam, was n'est gegeben hatte; und das waren die zwel Denare. Wie hätte auch der Beitäuser, statt einem solchen Steine, gleich zwei geben können, de es sein bloser, sondern ein geschnittenet Smaragd war? Die Eache spricht für sich selbst:

Imenias war ein Zeitverwandter bes Antisthenes, 1 welcher ben

Rittard mertt in bem Eingange gu bem Leben bes Berieles an, bas es Ge-Midlidleiten gebe, bie wir bemunbern tonnten, ohne bie, welche fie befigen, bod it idaten; bag wir und übet ein Bert freuen tonnen, beffen Deifter wir berifm. Untiftbenes babe baber febr mobl gefagt, als er gebort, bag Ifmenias in febr gefdidter Albtenfpieler feb : "bod muß er ein fclechter Menfc febn , fonft blie er lein so auter Mötenspieler." Antistbenes Uebte die Duff überdaupt nicht, ie a ju ben Beichlichkeiten bes Rebens gabite, an welchen ber Beife teinen Gefrad haben muffe. Mis einft bei einem Gaftmable jemanb ju ibm fagte: Singet io mitwortete er ihm: Und bu, blafe mir. Einovros auro rivos napa norov, acor, Du poi, angir, aulnoor. Die Antwort faat gar nichts, wenn fie nicht den bas fagt, was wir bei ben beutiden Borten verfteben wurben! Gang gewiß tine febr unflatbige Grobbeit, bie fic aber ein Chniter gar wohl erlaubte. Doch id will bier nicht bon bem Saffe bes Antifthenes gegen bie Dufit, auch nicht bon ber Möglichkeit ober Unmöglichkeit reben, burch unablaffige Uebung eine nichts. burbige Gefdidlichteit auf ben bochften Grab ihrer Bollfommenbeit gu bringen, und babei bennoch ein guter rechtschaffener Dann ju febn; ich betrachte jest nut tas Uribeil bes Untiftbenes als einen Beweis, bas Ifmenias ein Reitvermunbter bille Spilofophen gewefen. Run hatte Untifthenes felbft fcon Schiller, als er ild im Sofrates in Die Soule begab, und tann biefen nicht viel überlebt baben. Folglich tann auch Imenias, welcher bet Lebeciten bes Antifibenes icon ein volls lommener Reifter war, nicht viel alter geworben febn als biefer. Gerates ftarb Bigen ben Anfang ber 95ften Olympias; man laffe ben Antifthenes gwanzig Jahre langer als ben Sofrates, und ben Imenias gwangig Jahre langer als ben Ans tiftened gelebt haben; fo ift Imenias boch in ber 106ten Dihmpias foon tobt geletjen, Gleichwohl lefen wir bei bem Blutard (Anows. Bao. nut Zro. Edit. Henr. Steph. in 8. p. 304) unter ben bentwürbigen Spruchen bes Atheas iolgenbes: Ισμηνιαν, τον άψισον αυλητην, λαβων, άιχμαλωτον, έπελευσεν αυληται θαυμαζοντων δε των άλλων, αυτος ωμοσεν ήδιον ακουειν του innou reenericorros. "Atheas, ober wie ihn Plutaro foreibt, Ateas, habe

Sakrates überlehtz. Man kann annehmen, daß er gegen die neunzigste Olympiade geblüht. Ungefähr in eben diese Beit muß die Comödie des Eugolis sallen, aus welcher Aelian sein obiges Zeugniß von der Berschwendung der Cyrender entlehnte. Denn wir wissen aus dem Quintilian, daß Eupolis unter seinem Marikas den Hyperbolus vervoerstanden habe, welcher in der zwei und neunzigsten Olympiade zu Sames ungebracht wurde.

Diefer Synchronismus leitet zu verschiednen Schlässen in der Go

fchichte ber ältesten Runft.

Als in Griechenland die geschnittenen und ungeschnittenen Steine nur erst ein eitler, aber sast unentbebrlicher Aus für die Finger der Flötenspieler waren; als ein Ismenias von Athen die nach Gepernschiede, um Einen, lieber theurer als wohlseiler, fün sich tausen zu lassen: waren sie in Ländern von Afrika schon so gemein, daß der geringste Eprenäer keinen schlechtern als für zehn Minen zu tragen psiegte. Zu den Cyrenäern war die Kunst ohne Zweisel von den

ben berühmten Ribtenfpieler Rimenias gefangen befommen, und ihn bor fic blafen laffen. Mis ihn mun bie andern febr bewurdert, babe Atheas gefchworen, bas Wiebern, eines Bferbes feb ihm weit angenehmer.". Diefer Atheas war ber Ronie ber Schiben, mit welchen Philippus Ronig von: Macebonien Rrieg führte; und biefer Rrieg fallt in die 110te Olympiade. Wie ift es wahricheinlich, bag biefer Imenias unfer Imenias gewefen feb? Wenn er auch bamals noch leben tonnen, jo wird ein Dann bon feinem Alter boch nicht mehr in ben Rrieg gezogen febt. Er lebte und lebrte gu Athen; wie ware er unter bas Seer bes Ronigs bon Mace bonien getommen? bier ift nicht bie geringfte Bapricinlichteit, und ber Floten fpieler, welchen Atheas gefangen betam, muß entweber ein gang anderer Ifmenia gewesen febn, ober biefer Dame ift felbit bei bem Blutard verfdrieben. 3ch glaube bas lettere. Denn obicon Plutard bas nämliche Siftorden noch an zwei anbem Drien feiner Schriften wieberbolt hat (nämlich einmal in ber Abhanblung Ore oude Lyv egir ηθεως κατ' Επικουφον p. m. 2010 und bas anderemal in ber zweiten Rebe nope the Alexardoov sugge of agerns p. m. 595), und obgleich an beiben Drien, nach ber Ausgabe bes henricus Stebbanus, beren ich mich bebiene, fo wie in ben bentwürbigen Reben, lounrier gelefen wird: fo ift boch gewiß, bag nicht alle Musagben fo lefen , folglich nicht alle Sanbidriften to gelefen baben, und man in bericiebenen Auserias anflatt Ivunrias findet. Baulus Leobarbus (Emendat. lib. XII. cap. 2) will awar fenes in biefes verwandelt wiffen, allein aus ben ron mir angeführten Grunben hatte er vielmehr grabe bas Gegentheil rathen follen Mud Zhlanber foreibt in feiner lateinifden Heberfebung ber Dentiprliche Ameiniss auftatt Ismonias; und Aminias ift endlich auch nichts weniger als ein ungewöhr lider Rame. 1 Thucyd. lib. VIII. \$. 13.

Agyptern gekommen; aber von der Ausbreitung der Kunst aus diesem ührem Geburtskande gegen Afrika wissen wir somst wenig ober nicks.

Der sechsjährige Arieg, welchen die Athenienser, in der acht und neunundstedzigsten Olympiade, in Aegypten führten, machte die Srieschen, dünkt mich, mit den Kunsten der Aegypter bekannter, als sie es disher durch Bermittelung verpstanztev Familien und Boller; durch die Gemeinschaft des Handels, und durch Reisen einzelner Bersonen werden können. Ich erinnere mich aus dem Thurpdides, 1 daß, als damals die Athenienser endlich von den Versern wieder aus Aegypten betrieben wurden, der Rest von ihnen sich durch Lybien nach Cyrcne mittelen, und von da in ihr Vaterland zurück tamen. Und ohne Zweisel daren es diese, welche von der Pracht und Berschwendung der Cyrcne is viel Aushebens machten, daß die Comödienschreiber noch verschies der Jadre nachber darauf anspielten.

Aus der Anmertung des Phinius, das die Citelleit, sich mit welen glänzenden Steinen zu schmüden, dei den Griechen Ansangs im Mötenspielern eigen gewesen, glaube ich eine Stelle des Lristos dans des den Stepsiades dereden danses den Strepsiades dereden wistenden worden. Wenn nämlich Sokrates den Strepsiades dereden mil, daß die Wolken wirkliche Gottbeiten wären, so macht er ihm eine Nenge Personen namhaft, die alle durch sie lebten, Sophisten, Wahrs lager, Aerzte, Soparidoruxapyoxountag u. s. w. Dieses Wort debeutet, nach seiner Zusammensehung, Leute, welche ihre Finger die an die weißen Nägel mit Steinringen besteden, und man hat nicht als avorous, Weichlinge darunter verstanden; wie es denn auch die Dacier bloß durch Efseminés übersetzte. Doch, wenn man erwägt, daß es unter Ramen von Leuten steht, welche irgend eine windigte, betrügerische, eitle Kunst treiben, und sich erinnert, was Plinius, in Rücksicht auf die damaligen Sitten, tidicinum gloria

<sup>1</sup> Lib. I. S. 410.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hic (Ismentas) videtur instituisse, ut omnes musicæ artis hac quoque <sup>Ostentatione</sup> censerentur. — Sorte quadam his exemplis initio voluminis oblatis adversus istos, qui sibi hanc ostentationem arrogant, ut palam sit sos libitium gloria tumere l. c.

<sup>3</sup> Nub. v. 334.

tumpro nennt: so ist wohl kein Ameisel, daß Axistophanes mit bieser komischen Benennung die Flötenspieler anstechen wollen.

Auch davon, daß erst in den Zeiten des Beloponnesischen Krieges sich die Griechen der geschnittenen Steine zu Siegeln zu bedienen aw gefangen, glaube ich in dem Aristophanes die Spur gesunden zu haben. Denn unter andern Dingen, welche er die Weiber in seinen Thesmophoriazusen i dem Guripides zur Last legen läßt, ist auch dieses, daß er die Männer gelehrt habe:

# - θριπηδες' έχειν σφραγιδια Εξαψαμενους. -

Bordem hatten die Manner sich nur ganzer schlechter Schlussel und Ringe bedient, wenn sie etwas verwahren wollen; die Weiber hatten sich, für ein sehr weniges, bergleichen können nachmachen laffen;

#### Προτου μεν ούν ήν αλλ' ύποιξαι την θυραν, Ποιησαμεναισε δακτυλιον τριωβολου ---

aber der verwünschte Euripides sey es, der ihnen die Laconischen Schlüssel mit drei Zaden, und die opparidea Goundesa de kannt gemacht habe. Wirkliches von Würmern gefressen Holz, dergleichen man sich in den alkerersten Zeiten zu Siegeln soll bedient haben, kann eben darum hier nicht zu verstehen seyn. Es müssen also entweder Steine verstanden werden, die nach Art eines solchen Holzes geschnitten waren; oder das Goungesa ist bloß sigürlich von der so besondern Kleinheit der in dem Steine enthaltenen Figuren zu nehmen, daß sie eher von Wirmern hinein genagt, als von Menschen hineingeardeitet scheinen sollten. In deiden Fällen erhellt so viel, daß der Gebrauch mit geschnittenen Steinen zu siegeln unter den Griechen damals noch sehr neu gewesen, weil ihn sonst die Weiber unmöglich zu einer Erstndung des Euripides hätten machen können.

#### Vierundzwanzigster- Brief.

Wir haben über bie Rachsuchung, zu welcher Zeit die Kunft in Stein zu schneiben bei ben Griechen in Schwung gekommen, ben 1 v. 436. 36.

hm. Mos ganz aus dem Gesichte verloren. — Ich wollte Sie von seiner Kenntniß der Svelsteine als Edelsteine unterhalten.

Benn Hr. Klog aus bem Maxiette anführt, daß sich jo gar schöne Smaragbe und Rubinen sanden, auf welchen alte Steinschneiber ihre Kunst gezeigt, so sest er, wie Sie gesehen, hinzu: "aber dieses scheint mir selten geschehen zu seyn, am seltensten mit dem Rubin, wegen

feiner Barte und großem Werthe."

Die erste Halfte vieses Zusases versteht sich von selbst; zwar bei fr. Klozen sollte sie sich nicht von selbst verstehen, der kurz zuwor die Reigung der Alten zu geschnittenen Steinen so sehr übertrieben, und so sehr wider den vermeinten neuern Geschmad an blosen Steinen zerredigt hatte: "die ungeheure Summen tosten, ohne daß die Erssindung oder Arbeit des Steinschneiders sich auf eine Art daran gezigt hatte, die uns unterrichten oder ergögen könnte." Denn bei einem solchen Giser für das Schöne der Kunst, als er den Alten beilegt, hätte dem Liebhaber kein Stein zu kostbar, und dem Künstler teiner zu hart schn müssen. Doch in diese Inconsequenz mußte Hr. Klop sallen; also nichts weiter davon!

Rur hatte er sich die Ungereintheit der andern Hälfte seines Zusatses ersparen können: "am seltensten mit dem Rubin, wegen leiner harte und großem Werthe." Denn das heißt, die Zeiten gemaltig verwechseln; das heißt, sich eindilden, daß eben der Rang, daß eben die Schätzung, die wir jett den Edelsteinen geben, ihnen auch von den Alten gegeben worden; das heißt, schlechterdings nicht wissen, mas jeder wissen kann, der seinen Plinius sleißiger gelesen, als hr. Kloß.

Benn nämlich gleich jesiger Zeit der Rubin die nächste Stelle nach dem Diamante behauptet: so hat er sie doch nicht immer behauptet, sondern das Alterthum ertheilte sie dem Smaragde. Tertia auctoritas, sagt Plinius, nachdem er die erste Würde dem Diamante, und die zweite der Perle, nach dem einstimmigen Urtheile seines und aller vorigen Zeitalter, zuerkannt hatte, tertia auctoritas smaragdis perhibetur pluridus de eausis. Folglich bätte es hr. Alos gerade umkehren und sagen müssen, das, wenn die Alten nur selten

<sup>1</sup> XXXVII. sect. 16.

in Rubin und Smaragd geschmitten, sie es am aster seltensten in den lettern, und nicht in den erstern, dürsten gethan haben; benn nicht den Rubin, sondern den Smaragd setzen sie, unter andern Ursachen auch wegen seiner Harte; gleich nach dem Diamanten. Bon derzenigen Gattung des Smaragds, welcher aus Schihien und Aegypten tam, sagt Plinius ausdrücks; quorum duritis tanta est, ut nequeant vulnerari. Die Rubine hingegen schenen ihm nur wenig befannt gewesen zu sehn, und weder die Griechen wissen von ihrem Angack, noch die Rönner von ihrem Carbunculus etwas zu sagen, was dem Smaragde im geringsten den Borzug streitig machen könnte.

Hierzu tommt noch dieses: der Smaragd war bei den Alten nicht allein in höherm Werthe, als der Rubin, sondern es war anch sogar verboten, ihn zu schneiden, wegen seiner wohlthätigen Wirkung auf das Auge. Auch dieses lehrt uns Phinius: quapropter decreto

hominum ils parcitur, scalpi vetitis. 1

Ich weiß zwar wohl, was Goguet 2 gegen dieses Borgeben er innert: "Man begreift nicht, sagt er, worauf sich Plinius gegründet, wenn er anmerkt, daß es überhaupt nicht erlaubt gewesen, in Smaragd zu schneiden. Die alte Geschichte belehrt ims von dem Gegentheile. Der Ning, welchen Polykrates ins Meer warf, und der in dem Bauche eines Fisches wieder gesunden ward, war ein Smaragd, den Theodorus, ein berühmter Künstler des Alterthums, geschnitten hatte. Desgleichen meldet Theophrast, daß vicke Leute die Gewohnheit gehabt, Siegel von Smaragd zu sühren, um sich durch ihren Anblid das Gesicht zu stärken. Ja, Plinius selbst hatte verschiedene Beispiele von dergleichen geschnittenen Steinen vor sich."

Doch, diesen Einwürfen ist zu begegnen. Fürs erste glaube ich nicht, daß Plinius sagen wollen, ex sep ein positives, wirklich niedergeschriebenes und unter einer gewissen seinen Strase promulgiries Verbot, in Smaragb zu schneiden, vorhanden gewesen. Dergleichen läßt sich kaum venken; und wo wäre es gewesen? Es hätte doch nur in einzelnen Ländern von Krast seyn können, und in allen übrigen würden sich Kunstler und Liebhaber darüber weggesest haben. Die

<sup>1</sup> l. c. 2 De l'Origine des Loix, des Arts etc. Tom. l. Part. II. p. 238.

Borte des Plinius (decreto hominum is parcitur) scheinen weiter nichts anzudeuten, als ein allgemeines aber stillschweigendes Uebereinsommen der Menschen, durch welches sich die Sache selbst verbot. Denn, da man den Smaragd nur seines lieblichen Andlicks wegen suchte, seiner Farbe wegen, welche das Auge so angenehm füllt, ohne es zu sättigen: so konnte es unmöglich eine Empsehlung für ihn sepn, sein Convolut durch die Kunst zu verringern. Jedermann liebte ihn wegen seiner Bestandtheile, und alles was diese verwinderte, muste nothwendig auch seinen Werth verwindern. Wer hätte also Lust haben somen, ihn zu schneiden, da er ungeschnitten mehr gelten, mehr Käuser sinden konnte, als noch so künstlich geschuitten?

Sollte indeß, was auf diese Weise unterblieb, wohl ohne alle Ausnahme unterblieben sepn? Wer kann sich das vorstellen? Biese mehr haben deren aus eben der Ursache, welche das allgemeine Geset veranlaste, von dem sie die Ausnahmen sind, entspringen können und müssen. Die Ursache, warum man den Smaragd nicht schnitt, war, wie es Solinus ausdrückt: ne offensum decus imaginum lacunis corrumperetur. Wenn nun aber dem Künstler ein Smaragd in die Hande siel, der irgend einen kleinen Fehler der Farbe oder des körpers hatte, von welchem er sah, daß er eben durch dergleichen imaginum lacunas heraus zu bringen sep: wird er ihn nicht eben danm geschnitten haben, warum er ihn ohne diesen Fehler nicht hätte schneiden müssen?

Und dieses ware die Antwort überhaupt auf alle die einzelnen Beipiele von geschnittenen Smaragden, die man dem Minius entsgezen sehen könnte. Bon denen aber, die Goguet auführt, läßt sich bei jedem noch etwas insbesondere anmerken.

Daß der Stein des Polykrates ein Smaragd gewesen, ist so ausgemacht nicht. Herodotus zwar sagt es; aber Plinius giebt ihn für einen Sardonder aus. Wäre es aber auch wirklich ein Smaragd gewesen, so habe ich schon gezeigt, wie wenig es erwiesen, daß es ein geschnittener gewesen.

Das Zeugniß des Theophrast 1 beweiset vollends nichts. Denn Theophrast, wenn er anmerkt, daß der Smaragd für die Augen gut

<sup>1 6. 62</sup> ber englifd griechifden Musgabe bon Sill.

Reffing, Berte. IV.

fen, sagt bloß: Sio xai ta oppayidia popovoir es durys, wise Skeneer; welches weiter nichts bedeutet, als daß man ihn daher gern in Ringen geführt.

Was endlich die geschnittenen Smaragde andelangt, die bei dem Plinius seldst vorsommen sollen, so erinnere ich mith nur des einzigen, bereits gedacken, den Ismenias in Eppern kausen ließ. Dieser deweise, sagt Plinius, daß damals scalpi et ia en smaragdos solitos. "Nan schnitt damals auch sogar Smaragde." Das etiam ist deutlich mit Beziehung auf das streitige Berdot gesagt. Freisich wird man, zu Ansange der Kunst, die ersten die besten Steine geschnitten haben, die unter die Hande kamen. Das Berdot, oder die stillschweigende Uebereinstimmung der Menschen, die Smaragde nicht zu schnieden, kann nicht mit der Kunst zugleich entstanden sehn. Dabei mußten Ersahrungen vorausgesetzt werden, wie wenig der Schnitt dem Smaragde zuträglich seh; und sonach widerspricht sich Plinius auch hier so wenig, daß er sich vielmehr bestätigt.

### Sünfundzwauzigster Brief.

Bas ich aber zu so vielen geschrittenen Smaragden fage, die fich in den Cabinetten finden?

Das es teine wahren Smaragbe find; baß es Steine von einer oringern Gattung find, welche bem alten Smaragbe mehr ober weniger beitommen.

Die meisten dürften vielleicht das sen, was die Stakiener Plasma die Smeralov nennen. Plasma die Smeralov, sagt Hr. Winkelmann, ist die Mutter oder die äußere Rinde des Smaragds. Ich will ihm das dier nicht streitig machen; aber erlauben Sie mir eine etymologische Anmerkung über das Wort Plasma. Man würde sich sehr wenn man es für das Griechische Alasma. Wan würde sich sehr weiter nichts, als das sanster ausgesprochene Brasma; denn Banetti, und andere, schreiben allezeit Prasma, anstatt Plasma di Smoraldo; und Hr. Lippert macht daher ohne Grund Plasma

<sup>1</sup> Anm. ju ber Befch. ber R. G. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dactyl. Zanett. p. 17.

und Brasma ju zwei verschiedenen Steinen. 1 Er ift auch gang satischerichtet, daß die Italiener unter Plasma einen gräulich gosprengten Hornstein verstünden. Weber einen Hornstein, noch wentger einen gräulich, gesprengten! Bielleicht zwar, daß bas lestere bloß bei fr. Lipperten verdruckt ist, und es anstutt gräulich, grünlich beißen soll. Was er Plasma beißt, muß eben der Stein sann, den und an einem dritten Dete, Pras. 2 Denn turz, Plasma und Prasma und Pras ist alles eins.

Aber wie das? Alle drei find nichts als der Prasius, oder die gemma prasina der Alten. In Prasina war der Punkt verwischt, in ward für m gelesen, und so entstand das Prasma, oder Plasma, welches wir Deutsche jett in Pras verdürzten, nachdem das alte Prasem aus dem Gebrauche gekommen.

Die Griechen und Römer scheinen, unter Prastus ober Arastics, alle Steine von einer unreinen grünen Farbe begriffen zu haben, indem das Wort selbst weiter nichts als eine solche Farbe andeutet. Does aber unter viesen nothwendig einige geben mußte, welche dem schnen Grün des Smaragds näher lamen: so machten die neuern steinkenner für sie den zusammengesehten Namen: Prasma di Smeraldo, Smaraldorasem, welches im lettelnischen Smaragdopasius heißen muß, und keinesweges vom Gori douch Prasma. Smaragdines hätte übersett werden sollen. Denn das heißt Bestümmlungen der Unwissenbeit autoristren, und die Benennungen umöbliger Weise häusen.

Die Alten kannten so vielerlei Arten von Bras, ober gemmis viridantibus, welche alle ihre besondere Ramen hatten! Der alte glichnittene Stein, den man Smatagd nennt, wird also sicherlich eher von der einen oder der andern, als ein wahrer Smakagd seen. Denn das Plinius ausdrücklich fagt, daß dieser nicht geschnitten worden, so kann man es glauben und muß es glauben. Wie hatte sich Plinius se etwas können in den Kopf sehen lassen, wenn es nicht wahr

4 Dactyl, Zanett. l. c.

<sup>1</sup> Dactpl. Erftes Taufenb Rr. 178 und zweites Taufenb Rr. 891.

Ebenb. J. Erstes Zaufenb, Rr. 270.
 Boetius de Boot ex recens. Adriani Toll. p. 203.

gensesen: mare? Er sollte uns eine falsche Nachricht hinterlassen haber beren Widerlegung ihm alle Tage hätte vor Augen kommen könnem Ich sinde noch einen Umstand bei ihm, der dieses Borgeben be stätiget. Diesen nämlich, daß die Smaragde meistens hohl geschlisse wurden: i idem plerumque et concavi, ut visum colligant eine Form, welche sie zum Schneiden ganz ungeschickt machte. — Doc dan dieser concaven, oder converen Form der alten Gemmen einma in einem besondern Briefe, wo es sich zeigen wird, daß die Meinum des Salmasius, welcher das Berbot die Smaragde zu schneiden, nu aus die coman geschlissene einschränken will, nicht Statt haben kann

#### Sechsundzwanzigfter Brief.

"Eelten, sett fir, Alos binzu, sind auch ihre,Werke in Sapphir." Was für einen Sapphir meint er? Den Sapphir der Alten, ober unsern? Denn er wird wissen, daß dieses zwei ganz verschiedem Steine sind. Ben jenem wäre es kein Wunder, denn Plinius nennt ihn ausdwädlich inutilem scalpturæ, intervenientibus arystallinia centris. I leber diesen aber wird noch gestritten, ob er den Alten überhaupt bekannt gewesen. Und kannten sie ihn ja, so kannten sie ihn idoch nur als eine Art des Amethysis oder Berylls. Er hatte den Werth nicht, den er dei uns hat; und wenn sie ihn schnitten, so geschah an mehr von ungesähr, als in der Meinung, einen kostbarern Stein zu schneiden.

"Am häusigken, sährt hr. Alet fort, brauchten sie zu hohl gegrabenen Werken den Carneol oder Agat von einer Farbe, so wie sie sich bei erhobenen Werken der verschiedenen Agatomyche und Sardonyche bedienten."

Hier mochte ich erst eine orthographische Kleinigkeit fragen. Warum schreiht fr. Rop beständig Agat? Der Stein und der Fluß, von welchen der Stein den Namen bat, haben im Griechischen ein X; und nur die Franzosen muffen, wegen ihrer schischenden Aussprache

Lib. XXXVII. sect. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad Solinum p. 196. <sup>3</sup> Lib. XXXVII. sect. 39.

bes ch., bieses y in ein g verwandeln. Aber warum wir? Daß cs fr. Klog thut, ist also ein Beweis, mit welcher Oscitang er seinen französkschen Währmännern nachschreibt. Ans eben bieser Oscitang schreibt er Berill und Amethyst, anstatt daß er Beryll und Amethyst, schreiben sollte.

Sobann möchte ich wissen, ob sich fir. Noh in bieser Stelle nicht als Antiquar ober als Naturundiger, mehr in der Sprache der alten ober der neueren Steinsemer habe ausbrücken wollen? Denn gewißistes, daß er sich nur nach einer und eben derselben hätte ausdrücken, und nicht in der nämlichen Poriode bald diese bald jewe subren mussen.

hat er mit den alten Steinkennigen fprechen wollen, so hatte er sich bes Wortes Carned enthalten, und nicht von einfärbigen Achaten sprechen muffen. Die Uchate ber Alten waren lauter vielfärbige Stoine.

Holda per our osa y' ezer äxarov xowpair' ideodae. 1 Rur nach der unter diesen verschiedenen Farben am metsten
hervorstechenden, zum Grunde liegenden, herrschenden Farbe besam
er verschiedene Namen, und hieß bald Cerachates, basd Hamachates,
bald Leinsachates n. s. w. Ich weiß wohl, daß Minius eines Uchats
gedenkt, 2 quw unius coloris sit, und der, von Ringern getragen,
sie unüberwindlich mache. Aber Galmasius hat sehr richtig angemerkt, 3 daß man anstatt unius coloris, minii voloris lesen unüsse;
nicht zwar aus dem Grunde, daß die Atten von keinem einsärdigen
Achate gewußt: aber dieser Grund ist darum doch nichts minder wahr.
Was dei den Alten Achat heißen sollte, mußte Streise oder Huncte
von anderer Farbe haben, als die übrige Masse Geschaften wegen zu
den Achaten gehört hätten, hatten ihre eigene Ramen.

Rur die neueren Steintenner und Naturtundigen, die ihre Claffen mehr nach den Bestandtheilen zu ordnen gesucht, sind es, welche den Namen Acat zu einem Geschlechtsnamen gemacht haben, unter welchem sie alle durchsichtigere hornsteine begreisen, sie mögen eine oder mehrere Farben zeigen. Hat he. Riog aber fich mit diesen ausdrücken wollen,

¹ Orpheus de Lapidipus, v. 103. ² Lib. c. sect. 54.

Ad Solinum p. 135.

sa hätte er bebenken müssen, daß sonach der Carneol selbst mit zu der Achaten gehört. Er hätte nicht sagen müssen, daß die Alten zu hohl gegrabenen Werken am häusigsten den "Carneol und Achat von einer Inrbe" gebraucht; denn wer wird erst eine einzelne Art nennen, und dand Geschlecht? Sondern er hätte sagen müssen, daß sie gemainiglich Achate von einer Farbe und unter diesen am häusigsten den Garneol dazu gedraucht haben, in so sern man unter Carneol, welche Benennung den Alten undekannt war, den Sarder mit verstehen darf. Mit einem Worte: die Steinkunntniß des Hrn. Alog ist eine sehr ungelehrte Kenntniß. Sie ist lediglich ans den Namenverzeichnissen der verschiedenen Daktyliotheken und besonders der Lippert'schen zussammengestoppelt. Was wird uns aber in diesen Berzeichnissen nicht da zum Barschein!

Ein foldes Monftrum ift ber Adatoner, beffen fich nach fr. Kloben Die Alten zu erhobenen Werten verschiedentlich sollen bebient baben. Auch Sr. Lippert braucht biesen Ramen fehr häufig. Aber er ist bei ben Alten gang unerbort, und felbit bie ipateren Schriftfeller Marbodus. Albertus Magnus, Camillus Leonardus, Baccius, Conrad Gefner. und wie fie alle beigen, tennen ihn nicht, fo bag er aus einer aani neuen Sede fenn muß. Aber mas follen wir und babei benten? Es laft fich folesbierbinge nichts babei benten. Der Oner gebort unter Die Acate; und wie lagt fich eine Zwittergattung aus dem Geschlechte und der Art gusammen feten? Blog Die reguläre Lage ber farbigen Streife macht ben Achat jum Onpr; unp ich verstebe nicht, wie biefe Streife jugleich regular und quo nicht regular feyn tonnen. Gans anders ift es mit bem Sarbongr; bier ift Art und Art gufammengefest. und man bat für aut befunden, benjenigen Ondr, beffen Streife pon ber Farbe bes Sarbers find, burch diefen Zwitternamen auszuseichnen. D bes gludlichen Gelehrten, ber fo gabm und fromm alles, auf Treu und Glauben nachschreibt, und fich alle pedantische Discuffinnen erspart! Was schabet es ibm, wenn man auch manchmal über ibn lächeln muß? - Beil Gr. Lippert ben Abbrud eines Ropfes bei. bringt, ber in einen Diamant geschnitten fenn foll: 4 "so baben wir,

<sup>4</sup> Ameites Taufenb. Rr. 887.

nach dem Gru. Alot, nun nicht mehr nöthig, uns auf blose Muthmaßungen zu verlassen, daß die Alten in Diamant gegraden haben." 1 Durch diesen einzigen Diamant ist Goguet, und wer es mit Goguet hält, auf einmal zum Stillschweigen gebracht. Er besindet sich in der. Sammlung des Mylord Bedsort, dieser Diamant! Was für eine Kostdarkeit und Seltenheit kann man nicht einem Mylord zutrauen! — Es wäre sehr natürlich, aus dem Lächeln darüber ins Lachen zu fallen.

Doch, ich will lieber ganz ernsthaft ben Hrn. Lippert und den Hrn. Klos bitten, mich zu belehren, woher sie es so gewiß wissen, daß dieser Stein des Molord Bedsort ein mahrer Diamant ist? Welche Bersuche sind damit angestellt worden? Wie, wenn es ein gebrannter Amethyst, oder Sapphir, oder Smaragd wäre, deren orientalische Gattungen, wenn sie durch das Feuer ihrer Farben beraubt worden, jo viel von dem wahren Planze und Wasser des Piamants haben, daß der ersahrenste Juwelier damit betrogen werden kann? Hätte lein Antiquax diesen Betrug versuchen lönnen? Wäre es aber auch ein wahrer Diamant, könnte die Arbeit darauf nicht das Werk eines neuen Künstlers seyn? Wer kann dasür stehen, daß sie es nicht ist?

Hier müssen Beweise aus Büchern mehr gelten, als der Augenschein, Wenn die Bücher der Alten keiner geschnittenen Diamante er, wähnen; wenn hundert Umstände hingegen in ihnen porkommen, die es schwer zu begreisen machen, daß sie deren gehabt, die es sogar zweiselhaft machen, ob sie auch nur geschliffene Diamante gehabt: so wäre es eine große Cinsalt, jemanden in der Welt, er sep, wer er wolle, auf sein bloßes Wort zu glauben, daß sich da oder dort ein solcher alter Diamant wirklich befinde.

#### Siebenundzwanzigfter Brief.

Aber Herr Klop hat sich eine zu gute Entschuldigung ausgespart, warum er so kable und verwirrte Kenntnisse von Coelsteinen zeigt, als daß ich mich länger bei dieser Materie verweilen darf.

<sup>1 6. 42.</sup> 

<sup>2 6.</sup> Sids Anmertungen über ben Theophroft, 6. 88.

Er sagt nämlich, <sup>1</sup> "daß in Ansehung der Benennungen, woeld die alten Schriststeller den Svelsteinen beigelegt haben, eine groß Dunkelheit herrsche. Die Neueren hätten zwar die alten Ramen de behalten; allein sie hätten ganz andere Steine damit beschenkt, al die Alten."

Das ist nun zwar sehr selten geschehen, und es ist in viesem Theil ver natürlichen Geschichte weit mehr Ungewisheit und Berwirrung daher entstanden, daß man anstatt der alten Namen ganz neue ein geführt (wie z. C. die Namen des Rubins mit seinen Abänderungen Ballas, Rubinell, Spinell), als daher; daß man die alten Benennun gen auf Steine, denen sie ehebem nicht zugekommen, übergetragen. Doch dei dem allem, es mag so sehr; wir wollen von Hr. Klopen nicht verlangen, daß er mehr wissen soll, als er versichert, daß man wissen kann.

Und so gingen wir weiter, und kamen auf die mechanische Aussubung der Kunst, von der er nur wenig sagen zu können fagt. Aber er sagt gar nichts davon, und das ist freilich sehr wenig; vielleicht auch ein wenig zu wenig, um in dem Folgenden allen seinen Lesern verständlich zu seyn.

Herr Ros schreibt: 2 "Die neue Entbedung von dem Steinschneiben vor Alten darf hier nicht wohl übergangen werden, welche Chrift glaubte gemacht zu haben. Er überrebete sich, daß die Alten mit Diamant allein geschnitten hätten, ohne sich ves Rabes dabei zu bedienen." —

Alles, was herr Alok wider diese Meinung sagt, hat er Herr Lipperten abgeborgt; nur daß dieser gerechter gegen Shristen ist. Herr Lippert schreibt bloß, Shrist (den er, wie ich sehe, gar nicht einmal nennt), 3 habe geglaubt, "daß man vor Altets auch mit dem Diamant allein geschnitten habe." Auch! das ware noch eher recht. Aber Hr. Rloß läßt dieses Auch aus, und stellt uns schlistic Christen als den Mann vor, der es überhaupt nicht Wort haben wollen, daß die alten Steinschneiber das Rad gesannt und gebraucht hätten. Davon war Christ weit entsernt.

<sup>1</sup> G. 44.

Borrebe jur Dalipl. S. XXX.

Chrift behauptete bloß, daß sich die alten Steinschneider des Rades seltener bedient, als die neueren; <sup>2</sup> daß sie mehr mit der Diamantsipize gearbeitet, als die neueren; <sup>2</sup> und daß besonders die sehr kleinen Steine nicht wohl mit jenem, sondern lediglich mit dieser von ihnen gesettigt werden können. <sup>8</sup> Dadei läugnete er keineswegs, daß man nicht Steine die Menge sinde, auf welchen sich eben so wohl die Spuren des Rades, als der Diamantspize zeigen. <sup>4</sup> Vielmehr gestand er selbst, daß auf einigen älberen, und besonders ägyptischen Steinen, ihm das Rad alles gethan zu haben scheine, und sich durchans keine Spur der Diamantspize äußere. <sup>5</sup>

Das war Chrifts Meinung, und biefe Meinung nennt herr Rlot gerade zu eine lächerliche Meinung? Es ist ihm nicht möglich, ihr einen gelinderen Ramen zu geben?

"Wer dieses glaubt, sährt er sort, muß niemals in Stein haben schneiden sehen, muß auch die Ratur und Gestalte der Diamante gar nicht kennen. Wie stellt er sich wohl vor, daß der Diamant gesaßt werden könne, im die kleinen Tiesen auszugraben? oder wie glaubt er, daß man die kleinen Diamantkörner mit einer so großen Spitze, als hierzu ersordert wird, versehen können? Was muß er sür Begrisse von der Größe und Kostbarkeit ver Diamante haben, wenn er sich einbildet, daß man große Diamante so spitzg zuschleisen könne, als diese Arbeit ersordert? Rurz, die ganze Sache ist ummöglich, und wenn

<sup>!</sup> Ego vero non dubito, quin Græci præsertim artifices rarius hac machine, cujus certe ingenium compendiumque omne cognitum perspectumque habent, in gemmis annularibus scalpendis usi fuerint. v. Comment. Lips. Litterarii T. L. sect. 3. p. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sed, quamvis majore difficilioreque negotio, quod opus tamen acutius subtiliusque præstaret, adhibuisse eos puto crustas adamantis in acutissimum fastigiatas mucronem etc. ibid.

Nam primum in minimis quibusdam gemmulia potior soli mucroni adamentis et crustis acottissimis locus fuerat, non fere orbiculo terebræ ac rotarum. i bid. p. 386.

<sup>4 —</sup> tanquam si in omni annulo sculpendo opus utrumque, terebræ as mucronis adamantini adhibitum fuisset. In quibusdam sic veteres ègisse, quomodo contendunt illi, dabimus; et conspectus exemplorum in dactyliothecis multorum, tanquam is re presenti, istud fere probet ibid.

<sup>5</sup> Deinde veteres alique gemme, præsertim Aegyptiæ, arrose tantum harenis mihi quidem videntur, nulle mucronis adhibiti vestigio, i bi d.

Christ oder andere sich in den Werkfatten umgesehen hatten, so wurder sie niemals diese Meinung behauptet haben."

Im Borbeigeben: Chrift hatte fich sicherlich in ben Wertstätten mehr umgesehen, als herr Klop. Ich habe Christen gekannt, und

Chriften gehört, und ihn über biefe Sachen felbst gehört,

Ich habe schon gesagt, alle die Einwürfe, die Herr Klotz gegen Christs Meinung macht, sind Lipperts Einwürse. Aber Herr Klotz deiner Art aus, das ist, er mischt ein wenig Nonsens mit unter. — Er fragt z. E., "wie glaubte Christ, daß man die kleinen Diamantkörner mit einer so großen Spitze, als hierzu erfordert wird, versehen könne?" Freilich müßte Christ ein sehr lächerlicher Mann gewesen seyn, wenn er geglaubt hätte, daß man kleine Diamantkörner mit großen Spitzen versehen könne. Lippert dat so seltsam nicht gestaat.

Gleichwohl bin ich um Herr Lipperten besorgt, daß ihn seiner Siegu weit gesührt, wenn er ausruft: "lauter Unsinn, der aus einer versberbten Sindildungskraft, und aus grober Unwissenheit von den Mög-lickeiten und den Bortheilen, die zu dieser Kunst gehören, entstanden ist!" Denn diesen Unsinn dichtet sich herr Lippert zum größten Theil selbst. Christ verstand unter dem musrone adamantino eben so wenig Diamantsorner, als größere spizig zugeschlissene Diamante, sondern spize Splitter von zerschlagenen Diamanten. Die Möglichkeit solcher Splitter giebt herr Lippert selbst zu, und er ist nur verlegen, wie sie gehörig zu fassen.

Doch man wird sagen: ist einem Kunstler nicht in seiner Kunst zu glauben? Thut Serr Klot also nicht besser, das er Serr Lipperten solgt, als ich, der ich mich lieber an Christen halten will?

Nein; es ist nicht Christ, an den ich mich halte; auch bei mir gilt der Kunstler in seiner Kunst alles. Aber Ein Kunstler macht nicht alle aus, und wenn die Kunstler selbst uneinig sind, muß es dem Gelehrten frei stehen, sich auf die Seite des einen oder des andern zu stellen, ohne zu surchen, daß man ihn für unwissend, oder gar unsinnig schelten werde.

Rurg, Natier ift es, ber mich filhn genug macht, an ben Ausfpruchen bes hrn. Lippert zu zweifeln. Natter zeigte an einer dazu ausgesuchten Folge alter Steine die offenbaren Spuren des Nades, um zu beweisen, daß auch die alten Künstler das Nad gebraucht hätten, und folglich dei ihrer Arbeit übershaupt ungesähr eben so versahren wären, als unsere Künstler. Für Ehristen durfte er eigentlich dieses nicht beweisen, denn Christ, wie ich schon gesagt, hatte den Alten den Gebrauch des Nades nichts weniger als abgesprochen. Er mag es aber bewiesen haben, für wen er will; wir sind ihm Dant schuldig, daß er es bewiesen, weil er uns dadurch vor mancherlei chimärischen Begrissen verwahrt hat, die wir uns sonst von dem Versahren der alten Artisten machen könnten.

Aber, bieses ben Alten vindicirten Rades ungeachtet, wo hat Ratter jemals den Gebrauch der Diamantspise so weit herabgeset, als ihn hr. Klot herabsett? "Allerdings, sagt hr. Klot, braucht man die Diamantspise, aber alsdann erst, wenn durch das Rad das Gebörige verrichtet ist. Nämlich: man kann mit dieser eingesaßten Diamantspise, wovon das Werkzeug beim Mariette abgebildet ist, die vom Rade noch strig gebliebenen groben und nicht zart genug verarbeiteten Bartien sanster und verlausend machen."

Wer hat dem Hrn. Klot das gesagt? In wie vielen Werkstätten hat er es gesehen, daß man die Diamantspite nur dazu brauche?—Ich will ihm seine Widerlegung beim Natter saft auf allen Blättern zeigen.

Urtheilt nicht Natter ausbrudlich, baß an ben Hetrurischen Steinen Contur und Muskeln mit ber Diamantspipe ausgegraben zu sehn icheinen? 1

Schließt nicht Natter, daß verschiedenes mit dem Rade gemacht worden, well es mit der Spige des Diamants nicht so leicht und kuhn zu machen gewesen? 2 — Richt so leicht, nicht so kuhn: aber doch zu machen.

Erfennt nicht Ratter an ben beiden Othrhaden, daß, so wie an

<sup>\*</sup> Ces sortes de gravures sont ordinairement en fort bas relief; le contour, et les muscles sont trop creusés et paroissent avoir été faits avec la pointe de Dismant. Traité de la Meth. ant. p. 10.

Il paroft aussi visiblement que le bouclier est fait au Touret, avec un Outil peu taillant, car on n'aurait pu l'exécuter avec autant de hardiesse, ni aussi facilement avec la pointe de Diamant. I bid. p. 12.

bem einen alles mit dem Rade geschnitten sen, so sen an dem andern das meiste mit der Diamantspisse gescrtigt? \* Sagt er nicht mit klaren Worten, daß eben in diesem Gebrauche der Diamantspisse die eigene Manier bestanden, welche der Meister des zweiten gebabt?

Meußert sich nicht Natter von seinem Faune, auf einem außerordentlich kleinen Onge, daß in Betrachtung der correkten Zeichnung auf einem so eingeschränkten Raume, er nothwendig glauben muffe, der Artist habe sich meistens der Diamantspipe dabei bedient? 2 Und was ist das viel anders, als was Christ von dergleichen kleinen Steinen überbaubt saat? 3

Alles das endlich zusammengenommen: ist es nicht unwidersprechtlich, daß Natter einen weit ausgebreiteteren Gebrauch der Diamantsspise an den alten Werken erkennt, als Hr. Alos einräumen will? daß er ebendenselben daran erkennt, welchen Christ behauptet, wenn er von den alten Künstlern sagt, non modo extremam operi manum scalpellis adamantinis adhibuisse, sed prorsus rudimenta signi excavandi sic posuisse etiam?

Ich möchte (um von ber vorzüglichen Feinheit der Natterschen Werke, die unstreitig unter allen neuern Werken den besten Griechtschen mit am nächsten kommen, einen Grund mehr angeben zu können) ohne Bedenken hinzusepen, daß Natter diesen ausgebreiteten Gebrauch der Diamantspipe, den er an den alten Werken erkannte, sich ohne Zweisel selbst werde eigen gemacht haben, ohne sich in vieles Reden und Ausbeden darüber einzulassen. Denn es ist bekannt, daß Natter mit seinen Instrumenten und Handgriffen ein wenig geheim war.

Doch, es fen mit biefer Bermuthung, wie es wolle: genug, bas

¹ Car celui-ci a réglé son dessein sur sa manière particulière de graver, c'est-à-dire, pour la plûpart avec la pointe de Diamant. — I bid. p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Catte pièce est estimable par sa heauté, et par la correction du dessein, dans un espace si petit que l'on a de la peine à y rien distinguer à l'œil nud, quelque bon qu'il soit, et que l'on est forcé d'avoir recours au Microscope pour pouvoir bien l'examiner. C'est ce qui me fait croîre que l'Artiste y a employé le plus souvent la pointe de Diamant, surtout pour le visage et les cheveux; car il est plus facile d'y réussir de cette façon-là qu'au Touret. — I pi d. p. 36.

B Ciebe oben G. 185, Rote 3.

<sup>4</sup> l. c. p. 339.

Ratter, nach dem, was ich von ihm angeführt, nothwendig für Christs Reinung seyn mußte, und es Christ also nicht verdient hat, daß ihm

herr Rlot besfalls fo verächtlich begegnet.

Müßte es Hr. Klopen wohl einkommen, sich gegen biesen Mann zu messen? Gleichwohl ergreift er jede Gelegenheit, ihn zu mishandeln. Ich mag noch von Christen lesen, was ich will, ich lerne immer etwas. Es sollte mir lieb seyn, wenn ich das auch von denen sagen tönnte, die jest so verächtlich auf ihn zurücschielen. Wie viel lieber wollte ich seine kleine Abhandlung super Gemmis gedacht und geschrieben, als zehn solche Büchelchen, von dem Nuten und Gebrauch der alten geschnittnen Steine, zusammen gelesen haben.

#### Achtundzmanzigfter Brief.

Nachdem ich mich Christs angenommen, kann ich nicht umbin, auch für den Blinius ein Wort zu sprechen.

herr Rlos weiß sich mit ben Stellen bes Plinius, wo er bes Steinschneibens erwähnt, nicht anders zu helfen, als daß er behauptet, Plinius sey von dieser Kunst nicht unterrichtet gewesen, er habe aus Unwissenheit, wie die Steinschneiber in ihrer Kunst versahren, so und

io geschrieben.

"Freiklich, fügt fr. Klop hinzu, 1-wird diese Kühnheit diesenigen beleidigen mussen, welche in den alten Schriftstellern keine Fehler finden wollen, und ehe sie diese zugeben, lieber auf Untosten ihrer eigenen Stre die seltsamsten Erklärungen und Bertheidigungen unternehmen. Aber unparteiische Kunstrichter, welche sich überzeugt halten, daß man em jemand Fehler sinden, und seine Einsichten und Berdienste doch jugleich hochschaften könne, werden wider diese Muthmaßung desto weniger aufgebracht werden, je mehr sie Bewegungsgründe, ein solches Untheil zu fällen, und Entschuldigungen für den, welcher es ausspricht, auch bei dem Plinius, dessen große Gelehrsamseit sie übrigens mit Recht verehren, gefunden haben."

Gefchwas, bas nur abzielen tann, nahern Untersuchungen vorjubauen! Die alten Schriftfteller haben fehlen fonnen; aber mich ju überzeugen, daß sie wirklich gesehlt haben, dazu gehört mehr als die bloße Möglichkeit. Besonders wenn der vermeinte Fehler Sachen betrifft, die ihnen alle Tage vor Augen gewesen. Bei der unzähligen Menge von Steinen, dei dem Ueberstusse an Künstlern dieser Art, die sich dei den Römern, zu Folge sener Menge, sinden müssen: sollte Plinius in der Unwissendeit von dem eigentlichen Versahren derselben geblieben seyn?

Aber wenn es feine eigenen Worte beweisen? — Das fagt fr.

Mos, und ich laugne es. Urtheilen Sie, mein Freund -

Bor allen Dingen aber bilden Sie sich wohl ein, daß Plinius nirgends von der Kunst des Steinschneibens ausdrücklich handeln wollen. Er gedenkt bloß, bei Gelegenheit der Steine, bei Gelegenheit der Mittel, sie zu bewäktigen, etwas von dieser Kunst; und man muß dergleichen Stellen sorgsältig alle zusammen nehmen, ehe man entscheibet, ob er im Ganzen einen richtigen Begriff davon gehabt oder nicht. Und doch ware es kein Wunder, wenn man dieses auch alsdann noch nicht entscheen konnte, weil er, wie gesagt, nur gewandtsweise von der Sache spricht. Findet man indeß nur, daß er nicht augenscheinliche Ungereimtheiten sagt, so ist es billig, daß wir das Beste, nicht das Schlimmse von ihm annehmen.

Run zu den Stellen! — Ich fange bei der an, die den meisten Streit veranlaßt.

Blinius redet von dem Diamante, von der außerordentlichen Härte desselben, von dem sonderbaren Mittel über diese Härte dennoch zu stiegen, und fügt hinzu: 1 cum feliciter rumpere contigit, in tam parvas frangitur crustas, ut cerni vix possint. Expetuntur a scalptoridus, ferroque includuntur, nullam non duritiam ex facili cavantes.

Diese Stelle, sagt Herr Klot, habe Christen auf die lächerliche Meinung gebracht, daß die alten Steinschneider nur mit der Diamantspitze gearbeitet. Ich habe erwiesen, daß Christ diese lächerliche Meinung nicht gehabt hat. Christ schloß aus dieser Stelle, daß die Alten mit der Diamantspitze gearbeitet; aber keinesmegen, daß sie einzig und allein damit gearbeitet.

Lib. XXXVII. sect. 45.

Doch fir. Lippert behauptet, daß hier überhaupt von keiner Diamantspize die Rede sen; fondern von dem Diamantpulver, welches anstatt des Schmirgels an das Rad gestricken worden. Dieses Rad werde vorne ein wenig ausgedreht, damit der Smirgel oder das Diamantpulver besser hafte, und daher das Wort includuntur.

Ich antworte Herr Lipperten: wenn sich auch schon bas Bort includuntur so auslegen läßt, so braucht Plinius voch noch ein anderes, welches dieser Erklärung durchaus widerspricht. Plinius sagt: cum seliciter rumpere contigit. Herr Lippert merke auf das seliciter. Dieses zeigt auf eine glückliche Spaltung des Diamants, und paßt keineswegs auf seine eiserne Büchse, oder auf sede andere Beise der bloßen Zermalmung des Diamants in Pulver. Bei dieser ist weder ein seliciter noch inseliciter zu denken; wohl aber bei einer solchen Sprengung des Diamants, die eine gewisse Art von Splittern gewähren soll.

Nuch Herr Klos ist über vieses feliciter hingehuscht. Aber er halt fich an bas includuntur; und weil er nicht zugeben kann, daß sich vieses Bort von bem bloßen Bestreichen verstehen lasse; was thut er? Er entscheidet, daß Plinius von einer Sache gesprochen, die er nicht verstanden.

Das ift nun freilich ber kurzeste Weg, sich aus ben Schwierigteiten, die man bei ben alten Schriftstellern findet, zu belfen.

Der ehrliche Kunftler wollte ben Plinius retten; ber stolze Gelehrte verweist ihn in die Schule, in die Wertstätte, da erft zu lernen, wovon er schreiben wollen.

Herr Klot hat Necht: bas includuntur, und noch weniger bas feliciter erlaubt, die Stelle des Plinius vom Diamantpulver zu erstlären. Aber folgt daraus, daß Plinius nicht gewußt, was er schreibe?

Sagt nicht Solinus das nämliche? Und Fidorus? Und Marbodus? Hr. Klos wird sagen, das sind Ausschreiber des Plinius. Ich gebe es zu: aber auch Ausschreiber hätten leicht so etwas besser wissen wenn Plinius wirklich so unwissend gewesen ware, als er ihn machen will.

Und warum soll es, warum kann es denn nicht bei dem Berftande bleiben, den die Worte des Plinius nach ihrer eigentlichen Bedeutung geben? Warum soll denn nun mit Gewalt alle Erwähnung ber Diamantsvise aus dieser Stelle verdrängt werden?

Hr. Kloz giebt ja zu, daß die Steinschneider die Diamantspite brauchen, und wenn es auch wahr ware, daß sie sie nur dazu brauchten, wozu er sagt; wenn es auch wahr ware, daß die alten Künstler gleichfalls sie nicht weiter gebraucht hätten: würde sie dem ungeachtet nicht verdienen, unter den Wertzeugen der Steinschneider genannt zu werden?

Was will benn Plinius hier mehr, als ein solches Wertzeug nennen? Er spricht ja nicht von der Kunst überhaupt; er sagt ja nicht, daß dieses Wertzeug das einzige sen, welches die Kunst brauche; er merkt ja nur an, daß gewisse glückliche Splitter von zerschlagenen Diamanten von den Steinschneidern sehr gesucht würden, daß sie ihnen sehr zu Statten kämen, weil sie allen harten Steinen damit abgewinnen könnten.

Wie gesagt, wenn die Diamantspize auch nur den Rugen hätte, den ihr Herr Klotz giebt, warum sollte Plinius diesen Rugen nicht hier haben anmerken dürsen? Und hat sie gar einen noch größern, den Natter selbst, wie ich gezeigt habe, eingesteht, so begreise ich vollends nicht, warum man Schwierigkeit macht, ihn hier bei dem Plinius zu sinden.

# Nennundzwanzigfter Brief.

Ich habe gesagt, Plinius erwähne in jener Stelle ver Diamants spipe als eines einzelnen Wertzeuges, nicht aber als des einzigen; denn in andern Stellen erwähnt er anderer Bertzeuge.

Wo er lehrt, wie falsche Evelsteine zu erkennen, kommt er auf die verschiedene Härte der wahren und sagt: 1 tanta disserentia est, ut aliæ ferro scalpi non possint, aliæ non nisi retuso, verum omnes adamante. Plurimum vero in his terebrarum proficit servor.

Diese Stelle hat Gerr Rlop felbst angeführt; aber, wie es scheint, bloß, um den kindischen Fehler bes harduin auszumunen, welcher sich

Lib. XXXVII. sect. 76.

einkildete, daß die bohrenden Instrumente der Steinschneider erst warm gemacht werden mußten. Hr. Klas hat sehr Recht, daß unter dem servar der geschwinde Umlanf des Rades zu verstehen.

Also ertennt er boch bier bas Rab? Also hat Plinius nicht behauptet, daß die alten Steinschneiber bloß mit ber Diamantspize gearbeitet?

Und gleichwohl foll Plinius, wie fr. Rlop fagt, die Sache nur balb verftanden baben?

Warum denn nur halb? Hier halb und bort halb; zwei Halften machen ein Ganzes. Dort gebenkt Pklinius der Diamantspize, hier bes Rades; was will denn Hr. Klop noch mehr?

Ich wollte wetten, daß es Hr. Klotz sen, der die Sache nur halb verstehe. Denn sonst hätte er es uns wohl mit klaren burren Worten gesagt, worin sich Plinius auch bier geirrt habe. "Auch bier," sagt er, "vermißt man eine genaue und richtige Kenntniß der Steinschneibertunft." Wie denn? warum denn? Mit der Sprache heraus, wenn man tadeln will.

Benn ihm diese Stelle nicht richtig, nicht genau genug scheint, so tann es nur daher tommen, daß er gar nicht einsieht, was Plinius lagen will, daß er nicht einmal die Ausbrücke des Plinius begreift. Besonders muß er gar nicht wissen, was Plinius unter dem stumpsen Sien, ferro retuso, versteht, welches über gewisse Edelsteine mehr Gewalt dabe, als das scharfe Eisen.

Denn wenn er es müßte, wurde er den Gebrauch des Rades in ihm nicht noch weit beutlicher gesehen haben, als in dem terebrarum servar?

Ich bilbe mir ein, ben ganzen Borrath ber Bertzeuge ber alten Steinschneiber in biefer Stelle bes Plinius zu finden. Ich glaube sogar eine ganze Gattung darunter zu bemerten, von welcher bie neuern Steinschneiber gar nichts wissen.

Doch ich will mich nicht verleiten laffen, mit biefer Meinung eher hervor zu treten, als bis ich fie durch Bersuche bestätigen fann.

Sie ist genau mit einer eigenen Betrachtung über die Toreutik ber Alten verbunden, von welcher ich glaube, daß wir Reuern sie nur jur halfte ausüben, und daß es, um mich so auszudrucken, ein gewisses Edwers popow von the geden könne, und wirklich gegeben habe, durch welches Dinge möglich zu machen, deren Bewirdung Salmafins ihr schlechterbings abspricht, und nur der Abstrukt zwerkennen will.

# Dreißigster Brief.

Hr. Rob erkannte in der vorigen Stelle des Klinkus das Rad. Das Rad muß man auch in der Stelle vorausseten, wo Plinkus von den verschlebenen Sandarten handelt, durch deren Hulfe die Marmorund Edelsteine gesägt und geschnikten wurden. Denn was er von der Sägung des Marmors sagt: 1 arena hoc sit; et serro videtur sieri, serra in prætenni linea premente arenas, versandoque tractú ipso secante, das gilt edenfalls von den Instrumenten des Rades.

Verstehen wir uns auch ither vas Wort Rad? Bet der Bescheidung, die Hr. Lippert davon macht, kommen wir Gesahr lausen; uns nicht zu verstehen. Ich weiß nicht, warum Herr Lippert, und die deutschen Künster, denen er hierin ohne Zweisel folgt, das, was er auf der zweitunddreisigigten Seite seines Borberichts, neben der Buchs, uns vorgezeichnet hat, das Rad nennen. Es ist, so viel ich sehen kann, die Bouterolle: nicht also das Rad, sondern nur eines von den Instrumenten, welche in das Aad gesetzt werden. Was ich das Rad nenne, schelnt er das Schlegezeug zu nennen. Doch, das sind Aleinigkeiten: wenn wir uns nur verstehen.

Genug, ich begreife unter dem Nade alle und jede eiferne oder kupferne Wertzeuge, welche nach Erforderniß der Wirkung, die sie hervordringen sollen, in das Rad gesetzt, und von dem Rade herumgetrieben werden. Von diesen Wertzeugen ist es unstreitig, daß sie eben wie die Maxmorfage, eigehrlich selbst nicht schneiden, sondern nur zu schneiden, schem sie den Emirgel, oder was man sonst sur eine keinere Sandart vazu braucht, dem Steine einreiben: arena hoc sit, et serro videtur siert. Wie aber dieses ohne Maschine zu bewertstelligen gewesen, ist nicht abzuschen. Folgsich muß man

Vi Stiffe in

Fib. NXXVI. seet. William and the state of the second

eine Maschine, ein Rab übrtall voraussepen, wo von der Wirkung einer seinern Sandart auf Ebelsteine die Rebe ist, und diese Wirkung nicht das bloße Politzen sehn soll.

Run lefen Sie bie Stille bes Alienes: 1 Signis e marmore poliendis, gemmisque etiam s cal pendis atque limandis, Naxium diu placuit ante alia: ita vucantur cotea in Cypro insula gemitse. Vicere postes ex Armenis vectse.

Raxium hieß also bas Pulver, welches die alten Steinschmeider: Anfangs anftatt unfers Smirgels benuchten, und mad aus Churi. schen Schleiffleine gemacht. Ju der Folge zog man bas wur, welches aus Armenischem Schleiffteine versertigt wurde.

Salmafius macht über biefe Stelle einen trefflichen Wirrmarr. Beil Blinius an einem andern Orte, 2 mo er bie verschiednen Arten der Diamante erzählt; auch eines Goprifchen Plamants gebentt: fo foll jener Coprische Diamant und dieser Coprische Schleifftein, aus welchem bas Nazium gemacht wurde, nur eins feyn. Er meint, Blie nius babe irgendwo ben Coprischen Schleifftein wegen feiner Barte adamas genannt gefunden, so wie felbst bas Gifen aus eben ber Urfache biefen Ramen führe. Daburd fey Blinius verleitet worben, bort unter die wirflichen Diamante ju rechnen, mas er bier einen bloken Schleifftein nenne. Heec tam varie, fest er bingu, guia ex variis auctoribus sumpta. Auctori igitur vel judicium vel otium defuit componendi similia inter se, quæ apud diversos auctores invenerat, ac dissimilia secemendi. Kurz: Salmafius will von teinem Coprifden Diamante miffen; fein Golinus muß es basmal. besser verstanden baten, als Plinius; was Plinius de insula Cypro. meint, bas foll de were cyprio ju meinen febn; ber Diamant, von bem Blinius fagt, bag er in Copern gefunden werbe, muß ber Diamant beißen, ben man in Aupferminen finde; und was man ben Coprifden Diamant genannt, bas fen nichts ale ber Cyprifde Schleif. ftein. Ueber ben fonderbaren Dann! Pogu benn nun alle biefe Ber-

A graduate and the first terms of the second second

Lib. XXXVI. sect. 10.

<sup>Lib. XXXVII. sect. 45.
Ad Solinum p. 4101. Edit. Paris.</sup> 

<sup>4</sup> Ibid. 1094.

drehungen? Kum denn nicht eben dichelbe Ensel beides, "Diameant, und Schiefer, demorthingen?

Doch, warum will ich blose Möglichkeiten gegen ihn auführen? Copennichet wirklich Diamante, und noch jest sind die Coprischen Diamantelunter dem Ramon der Diamante von Bassa bekannt.

Ich weiß wohl, dußeide Keiner diese Niemante nicht so recht für echte wollen gekten lassen. Were eben dieses macht es um so viel wahrschielister und Rimins die nämkichen geneint dabe. Denn auch die Coprissen Niamante des Alinius kind ihm: von der schlecheteren Gattung, weden so hart noch so klar, als die Nethiopischen, Arabischen und Macedonischen.

### Einunddreißigfter Brief.

emineral ne die alle eminer

Ich wollte in meinem Vorigen von dem Chprischen Schiefer sprechen (benn alle Schleif: und Probiersteine gehören unter die Schieferarten, und nur ihr besonderer Gebrauch giebt ihnen den besondern Namen), und fam auf die Cyprischen Diamante. Ich wollte mir die Gelegens heit nicht entgeben lassen, den Salmasus; un widerlegen. Merken Sie unsere Weise? Wir widerlegen immer die am liebsten, aus denen wir das meiste lernen. Aus einem kleinen Stolze, meine ich; daß wir doch etwas besser wissen, als sie. Ober meinen Sie, vielmehr aus Dankbarkeit, damit sie wiederum etwas von und lernen mögen?

Mit dem Meursus, der einen andern Fehler in der Stelle des Plinius sindet, durste ich nicht so bald sertig werden. Er sagt, das Naxium sey nicht von Cyprischen, sondern von Cretischen Schiefern gemacht worden; Plinius habe Creta sur Copern schreiben wollen; denn nicht auf Cypern, sondern auf Creta liege ein Naxus. 1 Und es ist allerdings mahr, daß bei andern Schristsellern Naxischer Stein durch Schleisstein aus Creta erklärt wird. 2

Harbuin hatte ben Ginfall, anzunehmen; 3 baß biefer Raxifche

Cypri lib. II. cap. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id. Cretæ lib. I. cap. 12. <sup>8</sup> Ad Plinii I. c.

: .: •

Schiefer zwar wirklich in Copern gewochen, aber in Nacht auf Creta vollends zwechte gemacht, und von da nach klom gebracht worden, wodund er seinen Beinamen exhalten.

Doch dieser Sinfall empfiehlt sich durch nichts, als durch die Gutberzigkeit, auf seinen Schriftseller durchaus teinen Jehler kommen zu lassen. Sie wir den Alten einen so unndthigen Transport von Appern nach Ereta verursachen, dächte ich duch, wir ließen den Plinius sich lieber verschrieben haben. Solche Jehler kommen die Menge im Plinius sen, und sind wirklich darin, obischon gewiß die wenigsten von ihm selbst herkommen mögen. Ganz anderd ist es mit Jehlern, wie sie ihm Herr Alss ausbesten will: mit Jehlern einer unbegreislichen Umwissenissen der Schleifeihen sen Schleifer nicht gleich in Espern in die Form der Schleifteine gebracht, were zum Gebranche der Steinschneiber in Pulver verwandelt werden können? Warum hätte man sie erst beswegen nach Rarus auf Seeta bringen müssen?

Endlich, was liegt daran, ob man den Narischen Stein in Eppern oder in Ereta gebrochen? Ich will ihn ja unsern Steinschwern eben jo menig als den Armenischen statt des Smirgels enwschlen; ich habe eine ganz andern Alssicht, warum ich seiner gedenke.

Sonug, as war ein pulveristrter Schlefstein, dossen sich die Alten zum Ansarbeiten ihrer Gemmen bedieuten. Ein Schleisstein, wiederbeie ich: um meine Berwunderung damit zu verbinden, das man den Alten einen so aligemeinen Sebrauch des Diamanipulvers, anstatt des Naxium, anstatt des Armenischen Schieferpulvers andichten will.

fr. Lippert werightung, ichgiet fich wieklich überrebet zu haben, daß das Diamantpulver ben alten Steinschneibern eben so gewöhnlich gewesen, als ben unfeigen von Smirgel: 1 benn er antschuldigt diese, wegen des Gebrauchs des letztern, varch die Geltenheit und Kostbarteit der Diamante; daher die wenigsten zum Gebrauche des Diamantpulvers angeführt werden ihnnten, und also, an den Smirgel einmal gewöhnt, wenn sie mit jenem schneiden soft zu viel von einem

Borb, ber Daft. C. 84.

Dets wegnehmen warben, indent bas Mad, mit Diemantpulver befrichen, weit neschwirter und scharfer foneibe, als mit Smirael.

Ich bin gewiß, daß die Ersparung der Beit, die ho. Lippert den alsen Künftlern machen will, i ihneniso nicht zu Santen gekommen. Ihr Narium kann, in Betrachtung der Natur des Schiefers, weder geschiedner nach schäffer geschieten haben, alls der Emirgel, weber geschiedner; so daß es ihnen einen großen Theil der Policung ersparte. Burg: wenn ich schwantiet behaupten wollte; daß die Alten daß diamentpulven überhaupt nicht gekannt und gebruncht; so dar ich doch kühnlich läugnen, daß sie es zur Ualsschleifung: geringerer Gelseine angewendet haben. Denk fir. Lippert ung von der jezigen Kostdarkeit der Diamante sagen, was er will: so waren ste bei den Alten dach noch ungleich sostaer, denn sie waren ungleich seitener. Die Alten wußten von keinen Brasilischen Diamanten, die so neuw lich Europa überschwemmt haben. Unsere Künstler machen kunmand, den das Diamantpulver erfordert, also weit eher machen kunnen, als ihn die alten Künstler machen kunnen, als ihn die alten Künstler machen kunnen,

Und wer fagt es denn, daß diese ihn gemacht? Pilinius? wo denn? Da, wo er ausdwidlich des Mittellörpers erwähnt, durch den die Instrumente des Mades in den Stein wirten, sehen wir sa, daß er das Napium, daß er das Armenische Schlesepulvernennt. Konnten die Künstier geiner Zeit aben damit serig werden, was für Grund ha man, ihnen noch den Gebrauch des Diamantpulvers zuguschreiber? Meil Plinius ihnen anderwärts demselben zuschreibt Woo ander wärts?

#### Ander in der all Bweinnodreißigfter Brief. A ber

"Aie Alken, fagte. Sr. Alops? Launten die Araft des Diamant kaubes, die feinen Steine anzugwisen, und sie bedienten sic, welche unlängbar ist, desselben." Die bestein der besteinten sich

Melches unläugige ist! Barum mat ies benn unläugiar? Will 1866. Dr. Moh, bei dem Gagnet dassen ausgegeben, fande Unde warm

<sup>1</sup> Borb, ber Daft, G. 38.

<sup>2 6. 42.</sup> 

giett. at Esguét dassitumins ?: A Wail es Minius. amsbeticklich sagt; und well, wenn Plinius anch gichts fagte, die Meisterstücke der alten Steinschneibertunst, welche wir noch vor Augan haben,. es deutlich genugsigen würden."

Aber biese Meisterstüsse können ban micht zeigen: benn niemand kugnet, daß sie nicht auch mit Halfe des Smirgels, des Nagiums, des Armanischen Schieserpwinens, oder eines jeden andern aus einem vientalischen Sieme versentigten Magemittels (Mandant) oben so gut, obistan nicht eben fo geschieden gegebnich werben fonnen.

Alles beruht folglich auf dem Zeugniffe des Plinius; in welcher

Abficht fich Coquet auf zwei. Stellen beffelben betuft.

Die erste ist die admitiche, wolche ich in dem acht und gwunzigsten Briefe bereits aunterstückt habe, und die van pasvis anuerstäckt eines glüdlich zerschlagnen Besmands vedet, derem sich die Steinschneibert bedienten. Allein, ich habe ehen du erwiesen, daß unter diesen arnatis lein Stand, kein Pulkore verstanden werden kann, sondern spie schneis dende Splitter zu versteben sind, welche gesaht werden konnen.

Die andere Stelle demnifet woch weniger, wo es nur überhaupt brijt, daß sich alle seine Sieine ohne Uoterschied mit dem Diamants graden lieben: vertum onnnes adamante scalpi possund. 2. Denn binnen him nicht eben so wohl jene parven crasten des Diamants; jene lleine schweidende Splitter verstanden werden, als Biamantstaud?

Besonders nuch Hr. Kiot auf den Beweis, der in der erstern Stelle liegen foll, gänglich Berzindt thun, indem er selbst belennt, daß Wart inrihuduntur nicht welande, etwas zu verstehen, welched den Wertheuge des Bades bloß angestrichen werde. Findet er nun aber da kein Diamantpulver, sondern Diamantpolitter, von welchen es sich Pindus der dannen babe babe weiß machen lassen, daß man sterzum Geeine ihneiden braucher, von sweichen es sich Pindus braucher, von sweichen berind braucher, von sieden

i it est constant que ses Andiens ent parâticapent sonna la propriété qu'a la poudre de Diament pour mordre sur les pierres fines; ils en faisoient un grand usage, tent pour les graver, que pour les tailler. Pline le dit expressement, et quand il ne fauroit pas ditt ses ches dicturrés que les Anciens est passes connoître.

Lib. XXXVIII ééc : 76.

Er wird es niegends finden; und ich biste ihm Arab, mir bei Griechen ober Ronem fonst eine Stelle zu zeigen, die zu biesem Bebinge angeführt werden tonnte,

Und nun laffen Sie mich es gerade berausfagen : ich glanbe, die

Alten haben bas Digmantpulver gang und gar nicht gesamt.

Denn nicht genug, daß die zwei einzigen Stellen, wo man wessen Erwähmung sinden wollen, seiner nicht erwähnen, daß diese Stellen nicht von dem Diemantpulver, sondern von Diamantsplittern reden: ich getraus mir, die eine sogar zu einem klaren Beweise gegen das Diamantpulver zu inachen.

Blinius fagt: Adamas, cum feliciter rumpi coutigit, in tam parvas frangitur crustes, ut cerni, viz possint. Expetuntur a scalptoribus, ferroque includuntur, nullum non duritiam ex facili cavantes. Id bebe foon augement, bas man auf bas feliciter bier fehr fchlecht geachtet. Man bat es fo verftanden, als sh es zu contigit gebore, als vi Plinius bamit sagen wollen: "wem es fich geudlicher Beije trifft, bag man ben Diamant gerfchlagt." Ga hat es auch Gaquet verftanben, wenn er es als einen Beweis nimmt, qu'on regardoit comme un heurens hazard de pouvoir le rompre. Aber das in fallo, das tann Minius nicht haben fagen mollen, benn es mar fein bloffer alfidlicher, Aufall mehr; wenn fic ber Diamant in Stüden folagen ibeh; man wußte, nach bem Plinius, ein ficheres Mittel, daß er in Studen fpringen mußte, ob foon mit Mise, aber boch gans anevernieidlich; hirting sanguine, coque recenti calidoque, macerata. Holstith gebort bas feliciter zu-rumpere und Minius wollte fagen : meun es fich trifft, daß er gludlich fpringt," nämlich daß er in folde fleine foneidende Splitter fpringt, wie fie bie Steinschneiner: fuchen, und brauchen tonnen. Ge war fein Glud, daß er unter bem hammen gerfprang; es war ein Glud, wenn er fo und fo zerfprang.

Ift aber bas: nun fa ift es auch Mar, daß die Alten den Diamant nicht zu schletsen verstanden haben, daß sie nicht gewußt haben, der Diamant lasse sich durch seinen sigenen Staub schleisen. Denn hätten sie das gewußt, so hätte der Diamant nisgen springen, wie er gewollt hätte; die Splitter batten mogen von einer Art seyn, von weicher es jes: sie hätten ihnen immer nachhelfen, sie hätten thnen immer durch das Schleifen die Spige, die Schneide erthellen lännen, welche der Künstler daram suchte. Aber das konnten sie nicht; und nur weil sie es nicht konnten, mußten sie es bloß auf einen glücklichen Zusall ankunnen lassen, dergeleichen Golitter zu erlangen.

Ich bin versichert, Goguet, wenn er noch lebte, würde dieser meiner Aussegung am ersten beitreten. Denn nur durch sie fällt ein Cimurf wider, seine Meinung, daß die Kunst, die Diamande, zu selleisen und zu brillantiren, dem Alterthume gänzlich unbekannt gewesten sehn weg, den er zwar selbst berührt, auf dem er aber nur ihr obenhin autwortet. Menn nämlich die Alten daß Wiamantpulder gefannt und gebraucht haben, wie Gognet zugestehen zu müssen gkandet: wie sam es, daß sie es nicht an dem Diamante selbst versuchten? "Dieses scheint," antwortet Goguet, "allerdings schwer zu begreisenz gleichwohl ist es nun nicht anderes. Auch sinden siel wehr solche Webpiele von Schranten, die sich der menschliche Geist gleichsem selbst zu machsten gekommen, die sieh noch kaum ein Schritt sehlt, um es röllig zu erreichen."

Tong zu erreichen."

Es ist mahr, diese wunderbare Ersabzung hat man. Steichwohl möcke ich mich doch so felten als möglich dapauf berusen; eben, weit se so wunderbax ist. Wenn wir ahne sie sertig werden können, desto bester. Und hier können wir es; die Alten verstumten das Diamant-pulver an dem Diamante selbst zu versuchen, weil sie überhaupt das Liamantvulver nicht brauchten, nicht kaunten.

Manantpulver nicht brauchiere, nicht kannten.

# Dreinuddreisigster Brief.

Wenn ich gesagt, daß die alten Künstler das Diamantpulver wohl nicht gebraucht haben dürften, weil die Diamante vor Alters noch weit seltner, weit kostdarer gewesen, als sie jeziger Zeit sind: so wurde man diesen Grund freilich um so viel mehr auch gegen die Diamantplitter anwenden können. Wie viele Diamante hätten sie oft zersschagen mussen, ehe sich einer, wie sie ihn brauchten, sand!

Bundus felbst ungubenden. Sie waren so gemein nicht, daß sie jeden Artist leicht haben konnte. Wielleicht, daß munche sich bereiten bereiten der sieder haben konnte. Wielleicht, daß munche sich ober siedeller mankten

Aber was thaten viefe? Musten für fölglich alles vierti bas Kal vollsabsen? Auch bein Plintus nick. In Gemengellung des Diamants fand sich ein anderer Stein, bessett Splitter bas nämliche ver uichteten. Et sagt von dem Oftocitis! "Autriori tanta inest vis us alied gumnner vonlynertur Pägnaenist ofins.

In Ja getraue mir nicht zu fagen, was deses filr ein Stein gewesen wie er fest helbe; wo er zu finden; aber wird destwezen das Borgebe des Minius ungewiß, oder gar fällspa

Mas er dort orustus nannte; nennt er hiet fragmonta; mi dieses Wort lann eben so wenig ills jenes, Pulver von genannten Steine bedeuten. Das Nämliche also, mit so alpniichen Worten, vo zwei verschiebenen über zu einersei Zweite dienkichen Dingen behanpte zwigt, daß Münius seiner Sache hierin sehr getoff getoesen.

gelassen; und, alles zusammen genommen, kann'ich behaupten, du keinen nut alles zusammen genommen, kann'ich behaupten, du keinen von vet Steinscheitsterkunkt; die et am weringken soll verstande haben, gesade die niekten und positiosten Dasa ungegeben hat. C gebenkt ver verschiebenen Instrumente, nach Verschiebenheit der Habes, er gebenkt der Plamantspize; gedenkt anderer schaft des Rades; er gebenkt der Plamantspize; gedenkt anderer schaften Steinspilität, welche der gewissen Steinen der Stelle der Diamantspize vertreten können; er gedenkt verschieden Arten des Smirgels, um Smirgel hier für die allgemeine Benennun des Mittellörpers dei dem Ausschleifen zu brauchen.

Bas hat ein Manti mehr fagen tonnen, der von diefer Run nicht ausdrücklich handeln wollen; der nur beiläufig ihrer erwähn indem er auf die Materialien kommt, veren sie fich bedient?

Und bennoch foll er nur hilbe Kenntniß bavon gehabt haben Bas glaube Hr. Alogen wer ba will; mich hat er zu schen gemach ihm irgend etwas auf sein blobes Wort zu glanben.

Lib. XXXVII; sect. 65. The and a state of the contract of the

Mon ungeftige feihe ich aben jeht ein Wort bei Mur gemeiter ein! bon bem ich in einem meiner Borigen anmedte, bag, er ab unrecht idenile. Ra fagte, er fortille Maat; anftatt Maat, nad bem Fram jofen ober Englander, welcher feine Urfachen babe, babieh in ein g ju bermanbeln. Aber neine: et febreibt nicht blog Adat., fonbern gar Agath. Bewundern Sie ben gelehrten Mann, bem eben feine Rennt nif ber griechtichen Sprache fo wortvefflich ju Statten tam! 2018 er bei bem Mariette, oder wer weiß mo. Agate las: so fiel iben gwar nicht ein, welche Beranderung der Franzose mit ch mache; aber es kel ibm ein . daß er oft das th in ein blokes t verwandele, und dieses krachte ihn auf das Wörtlein aravoc. Bon diesem Wörtlein also leitete er die Benennung des Steins ab, und fcrieb Agath, mit Borbehaltung, ohne Bweifel, diese Ableitung einmal gegen den Theophrast und Plinius weitläufig ju erharten. Wenn biefes ift : fo will ich bem harn Klop allenfalls einen Borganger nennen, ben Andreas Baccius namlich, welcher, wie ich vermuthe, auf eben biefe Weise feine Renntnis ber Griechischen Sprache zeigen wollte. Lapis Achates, versont er, sic dictus fuit, quasi sociabilis et gratiosissimus. ther bod wollte er es nicht wagen, anstatt Achates Agathes zu ihreiben, und diese wichtige Reuerung war bem herrn Rlos allein vorbehalten.

#### Dierunddreißigfter Brief.

Sie fragen, worauf ich mich in einem meiner Borigen gegründet, wenn ich von Nattern gesagt, daß er mit seinen Instrumenten und handgriffen geheim gewesen?

Nicht bloß auf das Wertzeug Barallellinien zu schneiden, das er war dem Herrn Guap mittheilte, aber dem ungeachtet in seinem Berle weder mit stechen ließ, noch sonst beschrieb, weil es in Frankreich und Italien noch nicht bekannt sep.

Richt bloß barauf: sondern noch auf einen ganz andern Umstand. Aber gedulden Sie sich. Herr Alog hat uns Natters Leben versprochen. Benn es wirklich das Leben des Künstlers wird; wenn es keine bloße Zusammenstoppelung topischer und chronischer Aleinigkeiten, kein tables Benzeichniß feiner hinterlassenen:Werldwitte: so wied Herr Mot blefen illmstand micht bloß berthreit p'er wächstich weitläuftig varitber andlassen. Damerben wir sehen, wie befannt er in den Werkflütten ist; wie ossenhenzig die Künstlerigegen ihrt zewossenden.

Und Natter hatte nicht bloß seine Geheitenisse: Natter war. über zeugt, daß auch die Alten die ihrigen gehabt hatten......... Geben Sie Acht, wie viel Wichtiges und Nanes und Horre Alber von diesen, beiden Puntten fagen wird ! —

The second process of the second seco

#### Pierundereiffliger Leief.

(2) Signature of the control of the many of the man

(i) A March of the main of the main of the control of the contr

# Briefe, antiquarischen Inhalts.

Zweiter Theil.

1769.

# rick, militarifika Absola.

HE William

0574

#### Sünfunddreißigfter Brief

Ich dars es miedenholen: "Bas: gegen meine Deutung das sagenannten Borghesischen Fechteis zur Zeit: noch arinnert worden, ihr nicht den der geringken Erheblichkeit."

Bas besonders Heur Rlog dagegen eingewendet hat , tonnte nicht labler fenn. Ich fallug vor, die Warte bes Repos, obnixo genet scuto, nicht gufammen gu lefen, fie nicht gu Werfeben mit avgen bas Anie geftemmtem Schilbe; fonbern nach genu ein Romme maden, und obnixo genu befondets, und souto befonders qu kfen. Hierwiber fant Berr Rlos, ich meiß felbst nicht was. Er raumt mir ein, daß man obniti'in bem Sinne finde, in welchem ich fage: daß es bier gebraucht feb, und raumt es auch wieder micht ein. Er führt felbft noch eine Stelle aus bem Livins: an, bie ich batte brauchen ionnen, und boch foll mix auch die nicht zu Statten tommen. Er gei febt mar, bak man fagen könne: obnixo pectore, obnixa fronte. ohne Bufflaung ber Same, gegen welche fich bie Bruft sort bie Stirne ftemmt; aber er verfichert, daß man nicht fagen könne, obnixo gonu. Barum nicht ? Die Urfante bebilt er für fich : ich mus mich mit elnem pro autoritate gesprodenen alia: ratio est, mit einem insolens dicendi ratio begnitoination and the second of the second

Sie meisten; daß Herr Alop, wennt es auf die Aatinität ditommi, auch schon eher das Necht hat, ein Wort pro autoritate zu sprechen, als ich. Das mag senn b. Aber ich Anni wich allenfalls auf Mannet berufen, die auch ihr Bischen Latein verstanden haben. Denn ich din nicht der erste, der obwiede genu dem acuto vernnt. Unter embern muß es auch Stewechius so zu trennen für gut befunden haben. Er

jóreibt in seinem Commentar über den Begetius: 1 Chabrias, Atheniensium dux rei bellicæ peritissimus, quo phalangis impetum sustineret, jussit suos in acie subsistere, docuitque obnixo genu, scuto, projectaque hasta, phalangem expectare et

excipere.

Aber Herr Klop weiß nicht, was obnixo genu heißen soll. Er fragt: quid vero est obnixo genu? an idem quod obnixo gradu? hunc certe sensum locus postulat. In Wahrheit, wenn bas so recht gefragt ift, fo bilig fich bas gute Lutein guweilen von bem aefunben Menschenverstande febr weit entfernen. Denn obniti zeigt unftreitig eine Gegenwirtung an; bich Beftreben eines Rorpers, fic nicht aus bem Baume brongen zu laffen, ben er einmal einnimmt. Es tommt alfo mehr bem Rorper felbit, als einer Beranberlichteit beffelben git; und man: murbe bevechtigt februs gerabe umgekehrt ju fragent quid vern est obnixo gradul an idem quod obnixo gonn? Denn fichernit: ift et bei Jug, und nicht ber Schritt ober Aritt bes Fuges, welcher entgegen gestemmt wird. Ich beibe feine Mutoren: wie Erhtbeaifchen Begiftern jur Sant ; aber bem ungeachte wellte ich mobb wetten, daß herr Mot feine Parallestelle für obnixo gradu finden bürfte. Denn gradus etabilis, gradus certus if bas noch lange micht. 

Auch die handilleisten des Repos glandt er gegen mich anziehen zu tömen. Meine gena, fagt er, getrennt werden follte, so müste daß solgende: poojecia dasta mothwendig eine Berbindungspartitel, sin dt oder ein que haben; die meisten handschriften aber lesen es ohne Berbindungspantitel: solglich u. s. wie meisten! hat sie solgen Klub want es eine Eine solge ware, welche projectique desta bätte, so wäre auch diese einzige ware, welche projectique desta bätte, so wäre auch diese einzige für mich schon genug. Wie vielt richtige Resertan gränden sied biese und allein auf eine einzige Handsprift; und welcher Criticus in der Melt hat die Güte einer Lesan gach der Menge der Handspriften bestimment wollen, in welchen sied bestüde bestinder?

Sublich therit heur Rlot meit an abaf cher wechte Hand am bent

Fechter neu ser, und folglich überhaupt nichts Gewisses von ihm gesagt werden könne. Wenn es nur die Hand wäre, so würde es nicht viel zu bebeuten haben; die Richtung des übrigen Armes, die Lage den Musteln und Nerven desselben würde deutlich genug zeigen, ob die angesetzte Hand anders sehn könnte oder nicht. Aber Wintelmann sagt gar: der Arm. Und das wäre freilich schon mehr. Doch auch is ist aus der Lage des Achselbeines, und aus der ganzen Ponderation des Körpers für den sehlenden Arm noch immer genug zu schließen.

Aber lefen Sie, bitte ich, ben gangen Ort bei bem Gerrn Rlop felbft. 1 Es foll mir lieb fevn, wenn Sie mir mehr Binbiges barin zigen können, als ich gefunden babe!

#### Bechsunddreißigfter Brief.

Aber ich habe ja den Borghesischen Fechter mit dem Miles Veles ju Florenz verwechselt? Das ist doch wohl Einwurfs gegen meine Leutung genug? Und sehen Sie: Herr Rlop selbst versichert, diese Anmertung gegen mich gemacht zu haben, noch ehe er sie in den Götting'schen Anzeigen gefunden.

Si, über ben scharssichtigen Mann! Ja, ja, was bessen Falkens augen entgehen soll! — Und er hat mich bloß mit dem Borwurse biese Keblers verschont, weil er aus Freundschaft überhaupt keine

i Acta Litt. Vol. III. pt. 3. p. 343. Neque de hac re me sibi assentientem habet V. cl. Primum non nego το obnixus hoc sensu occurrere, et potuisset Autor locum Livii laudare (L. VI. 42.8.): »ne procurri quidem ab acie velim, sed obnixos vos stabili gradu impetum hostium oxcipera.« Ció hante fit velegicirte Radiveijung! Eben feḥe tô, baß tô, fie aud bon bem chritden Haber hätte betommen fennen, wenn es mir, wie Germ Rich, eingefallen wöre, ihn gu Ratie in siehen.) Sed insolens est dicendi ratio, obnixo genu, non addito nomine rei, cui obnititua Alia ratio est exemplorum, ubi pectus et frons obniti dictur. Quid vero est obnixo genu? en idem, quod obnixo gradu? Hunc certe sensum locus postulat. Porro plerorumque codicum lectio Viro cl. adversatur. Nam in iis legitur obnixoque genu scuto projectaque hasta i. e. h. d. Verbum que non posset deesse, si το scuto conjungi deberet cum τερ hasta. Denique dextra manus status, que projectam hastam tenet, ab artifice recentiore addita est. Inde nihii certi de hac statua dici potest.

<sup>2</sup> hamburger Corresp. Rumer 164 b. b. 3. (94. Cept. 1768.)

Beffing, Berte. IV.

Hehler in meinen Schriften rügen wollen. Nur jest erst, ba ich biese Freundschaft nicht erwiedern will, sondern mich unterstanden habe, Fehler in seinen Schriften zu rügen, tommt er gleichfalls damit angegogen.

Jämmerkich! — Denn was wird Herr Alas nun sagen, wenn er hört, daß der Götting'sche Gesehrte seinen Borwurf zurücknumt, und bekennt, daß er weiter nichts damit sagen wollen, als daß meine Deutung noch eher auf den Miles Beles zu Flatenz, als auf den Fechter in der Billa Borghese passen durste? Wird Herr Alog sagen, daß er das auch gemeint habe? Oder wird er gar nichts sagen? Ih bense wohl, er wird gar nichts sagen, er wird sich ganz in der Stille schämen. — Schämen? Auch das wird er nicht!

Alle dem ungeachtet aber bin ich bei weitem nicht mehr fo überzeugt, daß der Borghefische Jechter Chabrias ift, als ich es in meinem Laokoon gewesen zu seyn scheine. Ein Tag lehrt den andern. Laokoon war kaum gedruckt, als ich auf einen Umstand gerieth, der mich in dem Vergnügen über meine vermeinte Entdeckung sehr störte.

Bubem sand ich mich von Herrn Winkelmann selbst gewissermaßen irre gemacht. Denn es hat sich in die Beschreibung, welche er uns von dem Borghesischen Fechter giebt, ein Fehler eingeschlichen, der ganz sonderbar ist. Herr Winkelmann sagt: 1 "Die ganze Figur ist vorwärts geworsen, und ruhet auf dem linken Schenkel, und das rechte Bein ist hinterwärts auf das äußerste ausgestreckt." Das aber ist nicht so: die Figur ruhet auf dem rechten Schenkel, und das linke Bein ist hinterwärts ausgestreckt.

Vielleicht mochte dasjenige Rupfer, welches mir aus benen, die dor mir gehabt hatte, am lebhaftesten in der Einbildung geblieben war, nach einem nicht umgezeichneten Bilde gemacht seyn. Es war durch den Abdruck links geworden, und bestärkte folglich die Idee, die ich in der Winkelmann'schen Beschreibung fand. Ohne Zweisel mag auch ein dergleichen Rupfer den Fehler des Herrn Winkelmann selbst veranlaßt haben. Wahr ist's, der erste Blick, den ich auch in einem solchen Kupfer auf die Figur im Ganzen geworfen hatte, würde mich von diesem Fehler haben überzeugen können. Denn dersenige Arm,

<sup>1</sup> Gefdicte ber Runft 6. 395.

welcher des Schild trügt, muß der linke sewn, wenn er auch schon im Aupfer als der rechte erscheint; und der Fuß, diesem Arme gegensäber, nuß der rechte seyn, wann er schon in dem Aupfer der linke ist. Aber ich nuß nur immer auf diesen allein abein Augenmert gesricht haben. Genug, ich bin mißgeleitet wooden, und habe mich allzu koer mißleiten lassen.

Doch kömmt benn fo viel baranf an, ob 48 ber vechte ober linke Buf ift, welcher gusfällt? Allerbings. Begethus faget 1 Sciendum præterea, cum missilibus agitur, sinistres pedes inante milites sebere debere: ita enim vibrandis spiculis vehementior ictus est. Sed curia ad pila, ut appellent, venitur, et manu ad manum gladiis puguatur, tune dextros pedes inante milites habere debent: ut et latera eorum subducantur ab hostibus. ne possint vulnus accipere, et proximior dextra sit, quæ plagam possit infimme. Sit will es wie Mattie. Andere Bewegungen, andere Meußerungen ber Araft verlangen ben rechten, andere verlangen ben linten Suß bes Rorpers voraus. Bei bem Burfe muß ber linte por fteben; befigleichen wenn ber Solbat mit gefälltem Spiebe ben anrudenben Reind erwarten foll. Denn ber rechte Urm und ber tedte Suß muffen nachftogen und nachtreten tonnen. Der Sieb bingegen, und jeber Stoß in ber Rabe, will ben rechten Bug voraus haben, um bem Feinde die wenigste Blofe ju geben, und ibm mit ber hand, welche ben hieb wer Stoß führt, fo nabe zu senn als möglich.

Folglich, wenn ich mir ben Borghefischen Fechter mit vorliegendem linten Schenkel, ben rechten Fuß rudwärts gestredt, dachte: so konnte es gar wohl die Lage seyn, welche Chabrias seine Soldaten, nach dem Repos, nehmen ließ. Denn sie sollten in einer festen Stellung, hinter ihren Schilben, mit gesenkten Lanzen, die anrudenden Spartaner etwarten; die Schikbseite und der Juß dieser Seite mußte also vorkeben; der Körper mußte auf diesem Juße ruhen, damit sich der rechte Juß beben, und der rechte Arm mit aller Kraft nachstoßen könne.

Satte ich mir hingegen ben rechten Schenkel bes Fechters por-

De re milit. lih. L. c. Santa a

gedacht, fo glaube ich nicht, — wenigstens glaube ich es jest nicht, daß mir die Lage des Chabrias so leicht babei würde eingefallen seyn. Der vorliegende rechte Schenkel zeigt unwidersprechlich, daß die Figur im Handgemenge begriffen ist, daß sie einem nahen Felnde einen Hieb versehen, nicht aber einen anrückenden von sich abhalten will.

Sehen Sie, mein Freund, das hatte herr Alotz gegen meine Beutung einwenden können, einwenden follen, und so warbe es noch geschienen haben, als ob er der Mann ware, der sich über dergleichen Dinge an urtheilen gnmaßen darf.

Und gleichnohl ist auch biefes der Umstand nicht, von dem ich betenne, daß er schlichterdings meine Muthmaßung mit eind vernichtet. Gegen biefen währe ich vielleicht wich Ausfächte, aber nicht gegen den andenn.

#### Siebenunddreißigfter Brief.

Sie sollen ihn bald erfahren, ben einzigen Umstand, gegen ben ich es umsonst versucht habe, mich in bem sußen Traume von einer glücklichen Entdeckung zu erhalten. Denn eben hat ihn ein Gelehrter berührt.

Und zwar eben berselbe Gelehrte, um bessen nabere Erklarung über ben Borwurf ber Berwechslung bes Borghesischen Fechters mit bem Miles Beles zu Florenz ich mir in bem breizehnten bieser Briefe bie Freiheit nahm, zu bitten.

Er hat die Gute gehabt, mir fie ju ertheilen. Lefen Sie beilie gendes Blatt. 1

"Herr Lessing ist mit dem Recensenten der Wintelmann'schen Monumenti inediti in unsern Anzeigen unzufrieden, daß er ihm Schuld giebt, als habe er den Borghesischen Fechter mit dem sogenannten Miles Beles im Museum Florentimum verwechselt. Herr Lessing hat Recht; der Recensent hatte allerdings dieses wenigstens durch ein: es schein et ausdrucken sollen. Herr Lessing lehnt auch wirklich einen solchen Berdacht auf eine nachdruckliche Weise von sich ab. Hierzu kömmt in der That noch dieses, daß der Miles Beles den

i Götting'fce Angeigen St. 180. C. 1058 borigen Jahres.

Schild eben so wenig vor sich an das Knie gestemmt halt, und daß also das odnixo genu scuto eben so wenig statt sindet, odgleich sonst die Stellung eines Kriegers, der seinen Feind erwartet, und insonderheit das gebogene Knie, auf die beschriebene Stellung des Chabrias eher zu passen schien; in so sern man annehmen kann, daß des Chabrias Goldaten den Schild auf die Erde angesetz, ein Knie gebogen und daran gestemmt, und auf diese Weise ihre Krast verdoppelt haben. Eben diese Vorstellung hatte dem Recensenten Anlaß zu jener Vermuthung gegeben, welche freilich herr Lessing mit Grund von sich abweist, und abweisen kann. Jene Stellung läßt sich vielsleicht auch eben so gut und noch besser im Stehen benken, so daß der Soldat das Knie an den Schild anschließt, um dem andringenden Feinde mit Nachdrud zu widerstehen."

Das ist alles, was ich verlangen, das ist alles, was ich von einem rechtschaffenen Manne erwarten konnte! Er, dem es bloß um die Aufklärung der Wahrheit zu thun ist, kann wohl dann und wann ein Wort für das andere, eine Wendung für die andere ergreisen; aber sobald er sieht, daß dieses unrechte Wort, daß diese unrechte Wendung einen Sindrud machen, den sie nicht machen sollen, daß kleine hämische Klässer dahinter her bellen, und die unwissende Schadensfreude den Wurf, der ihm entsuhr, für abgezielt ausschreit: so sieht er keinen Augenblick an, das Misverständnuß zu heben, die Sache mag noch so geringschätzig scheinen.

Was ware es denn nun, zwei Statuen verwechselt zu haben? — Freilich ware es für die Welt weniger als nichts, aber für den, der ich einer solchen Nachläffigkeit schuldig machen könnte, und gleichwohl von dergleichen Dingen schweiben wollte, ware es viel. Das Quid pro quo ware zu grob, um das Zutrauen seiner Leser nicht dadurch u verscherzen.

Ich will mich erkfären, in wie fern ich auf dieses Zutrauen sehr iferflichtig bin. Niemanden würde ich lächerlicher vorkommen, als nir felbst, wenn ich auch von dem allereingeschränktesten unfähigsten Kapse werlangen könnte, ein Untheil, eine Meinung blindlings bloß arum anzunehmen, weil es mein Urtheil, weil es meine Meinung it. Und wie könnte ich fo sin verächtliches Zutrauen fordern, da ich

es selbst gegen keinen Menschen in der Welt habe? Es ist ein weit anständigeres, worauf ich Anspruch mache. Nännlich: so oft ich für meine Meinung, für meine Urtheil Zeugnisse und Facta anziehe, wollte ich gern, daß nieniend Grund zu haben glaubte, zu zweiseln, ob ich diese Zeugnisse auch wohl elbst nochte nachgesehen; ob ich diese Facta auch wohl aus ihren eigentlichen Quellen möckte geschöpft haben. Ich verlange nicht, mit dem Kaufmanns zu reden, für einen weichen Mann geachtet zu werden, aber ich verlange, daß man die Trauten, die ich gebe, für aufrichtig und sichev halte. Die Sachen, welche zum Grunde liegen, mussen b vel möglich ihre Richtigkst haben; aber, ob auch die Schlusse, die ich daraus ziehe? da traus mir niemand; da sehe jeder selbst zu.

Sonach: wenn man den Borghestschen Jechtet, den ich für den Shadrias halte; nicht dafür erkennen will; was kann ich dawider haben? Und wenn man nich wirklich übersührt, daß er es nicht seyn könne; was karn ich anders, als dem danken, der mir diesen Irrithum bonommen, und verhindert hat, daß nicht auch andere darein verfallen? Aber wenn man sagt, der Borghessiche Fechter: so ist das ganz ein anderes. Dort habe ich micht geirrt, indem ich die Wahrbeit suchte; und hier hätte ich als ein Ged in die Luft gesprochen. Das möchte ich nicht aern!

Doch, wie gesagt, es ist nicht geschen; der Götting sche Gelehrte hat auch gar nicht sagen wollen, daß es geschehen sep; nur Herr Aloh hat unstreitig aus eigener Ersahrung einen solchen Plunder für möglich halten können; senet würdigere Wiversacher hat bloß sagen wollen, daß meine Deutung besser auf eine andere Statue, als auf die, von der ich rede, passen durkte.

Doch auch hierauf, wie Sie werden bemerkt haben, scheint er nicht bestehen zu wollen. Denn auf ver einen Seine erklärt er sich, daß die Stellung des Miles Beles gleichfalls nicht vollkommen der Beschreibung des Nepos entspreche, indem das odning genu seuto, nach der gemeinen Auslegung, eben so wenig von ihm, als von dem Borghesischen Fechter gelte; und auf der andern räumt er ein, daß der stehende Stand des Borghesischen Fechters sich mit den Worten

bes Nepos eben so wohl zusammen reimen lasse, als der knieende des Miles Beles. Er halt sich auch in der Folge lediglich an meine Deutung selbst, und zeigt bloß umständlicher und genauer, warum diese nicht Statt haben könne, ohne sie weiter seiner Florentinischen Statue zweignen zu wollen. Denn lesen Sie nur:

"Run bleiben aber boch gegen bie andere von Herrn Leffina vorgebrachte Meinung, bak ber Borgbesische Bechter ben Chabrias vorftellen folle, folgende Schwierigkeiten übrig, welche ber Recenfent damals freilich nicht beibringen konnte. Repos beschreibt bie Stellung ber Solbaten bes Chabrias, fo baß fie einen Angriff bes einbringenben und anprallenden Keindes baben aufhalten wollen: reliquam phalangem loco vetuit cedere, obnixoque genu scuto projectaque hasta impetum excipere hostium docuit. Der natürliche Berftand ber Worte scheint ber zu sepn, baß bie Golbaten bas Anie an den Schild anstemmen, und fo ben Spieg vorwarts balten mußten, daß der Reind nicht einbrechen tonnte. Diese Erklärung wird burch die beiden Baraftelftellen im Diebor und Bolvan, und burch die Lage ber Sache mit ben übrigen Umftanben felbst bestätigt; benn ber Angriff ber Lacebamonier geschah gegen die auf einer Anhöhe gestellten Thebaner. (Bergl. Xenoph. Rer. Gr. V. 4. 50.) Siermit fceint der Borghefische Fechter nicht wohl überein zu tommen, beffen Stellung biefe ift. daß er nicht sowohl den Angriff aufbalt, als selbst im lebhastesten Ausfalle begriffen ist; daß er den Kopf und die Augen. nicht vor- ober berabwärts, sondern aufwärts richtet, und sich mit dem aufwärts gehaltenen Schilde vor etwas, bas von oben berkommt, au verwahren scheint; wie nicht nur bas Rupfer zeigt, sonbern auch herr Leffing im Laskoon felbft bie Befdreibung mit Winkelmanns Borten anführt. herr L., ber biefe Unahnlichkeiten gar mohl bemertt bat, schlägt vor, die Stelle im Repos burch eine andere Interpunction ber Stellung bes Borgbefischen Fechters naber zu bringen. Dem sep also: aber auch dann wissen wir weber die Stelle im Diodor und Bolban, noch die Stellung beiber Beere, noch bas loco vetruit cedere, bas projects hasta, bas impetum excipere hostium damit zu vereinigen. Doch alles biefes muß herr L. nicht als Wiberlegung, sondern als Schwierigkeiten ansehen, die er in der Folge

seiner Briese vielkeicht aus dem Wege räumen wird. Denn sonst würden wir noch ausübren, daß der ganze Körper des Borghesischen Fechters in unsern Augen den ganzen Buchs und Bildung, die Haltung und Stellung eines Fechters, aber gar nicht das Ansehen eines atheniensischen Feldherrn hat. Aber nach Aupfern lätzt sich so etwas nicht beurtheilen, und hiebei könnte die Borstellungskraft sehr versschieden sehn. Noch müssen wir gedenken, daß wir vor einiger Zeit in Herrn Bros. Sachsens zu Utrecht Abhandlung de Dea Angerona p. 7 den Stein im Mus. Flor. T. II. tab. 26. n. 2. gleichfalls mit dem Chabrias veralichen gefunden baben."

Das nenne ich boch Einwürse! Hier höre ich boch einen Mann, ber mit Kenninis der Sache spricht, der Sründe und Gegengründe abzuwägen weiß, gegen den man mit Ehren Unrecht haben kann! — Erlanden Sie mir, die ganze Stelle durchzugehen, und anzuzeigen, was ich für mehr oder weniger schließend, und was ich für völlig entscheidend darin balte.

Der Götting'iche Gelehrte erlennt in ber Borgbefischen Statue ben aangen Buchs, die gange Bildung eines Fechters; bas Anseben eines atheniensischen Felbherrn hat sie ihm gar nicht. - Gegen jenes bat Winkelmann ichon erinnert! "bag ben Jechtern in Schauspielen die Ehre einer Statue unter ben Griechen wohl niemals widersahren fen, und daß dieses Wert alter, als die Einführung der Nechter unter ben Griechen zu fenn scheine." Auf biefes wurde ich antworten, bas Die Statue itonisch fen. Es mar eine größere Shre bei ben Griechen. eine ikonifche Statue zu erbalten, ale eine bloß ibealische, 1 und Cha: brias war ber größern Ehre wohl würdig. Folglich muß man bas Ibeal eines Felbheren baran nicht fuchen; fie ift nach, ber Wahrheit der Ratur gebildet, und aus einem einzelnen Falle genommen, in welchem fich Chabrias felbst qualeich mit als den thatigen Solbater zeigte, nachdem er fich als ben benkenden Felbherrn erwiesen batte. Benn Winkelmann die erhabenern Statuen bes Apollo und Laofton mit bem helbengebichte vergleicht, welches bie Dahrscheinlichkeit über die Babrheit hinaus bis jum Bunderbaren führt: fo ift sibm unfer Kechter wie die Geschichte, in welcher nur die Wahrheit, aber mit den

<sup>1</sup> Laofoon G. 18.

ausgefuchtesten Gebauten und Morten vongetragen wird. Er sieht in seiner Bildung einen Menschen, welcher nicht mehr in der Blüthe seiner Jahre sieht, sandern das männliche Alter erreicht hat, und sindet die Spuren von einem Leben darin, welches beständig beschäftigt gewesen und durch Arbeit abgehärtet worden. Alles das läht sich ehr von einem Krieger überhaupt, as sey ein besehlender oder gesporchender, als von einem abgerichteten seilen Fechter sagen.

Rach ber Form, welche also wiber meine Deutung eigentlich nicht ware, laffen Sie und bie Stellung betrachten. Der Borghefische Sechter, fagt Winkelmann, bat ben Ropf und bie Augen aufwarts gerichtet, und scheint fich mit bem Schilbe por etwas in verwahren. das von oben berkommt. Aber ber Solbat bes Chabrias, fact mein Gegner, mußte gerade vor fich binfeben, um ben anrückenben Feind ju empfangen; ja er mußte fogar berabwarts feben, indem er auf einer Anbobe ftanb, und ber Reind gegen ibn bengan rudte. Dierauf tonnte ich antworten: ber Künftler bat sein Wert auf eine abbungenbe Häche weber stellen tommen, noch wollen; sowohl gum Besten feiner Amft, als aur Chre ber Athenienser, wollte er und mußte er ben Bortheil bes Bobens unangebeutet laffen, ben biefe gegen bie Spartaner gehabt batten; er zeigte bie Stellung bes Chabrias wie fie für ' fich, auf gleicher Ebene mit bem Feinde, fenn würde; und biefe gleiche Gene angenommen, whrbe ber einbauende Neind untreitig feinen Sieb von aben berein baben führen muffen; nicht zu gebenten, bag der Keind, wie Diodor ausbrudlich fagt, zum Theil auch aus Reiterei bestand, und ber Solbat bes Chabrias fich um fo mehr von vbenber ju beden batte. Diefes, fage ich, tonnte ich antworten, wurde ich antworten, wenn ich fonft nichts zu antworten batte, bas naber zum Awede trifft. Aber wie ich schon erinnert habe, daß Winkelmann die Ruse bes Rechters verwechselt, so muß ich auch bier fagen, daß er bie Lage des schildtragenden Armes gang falfc erblickt, oder fich ihrer gang unrichtig wieber erinnert bat. Und bas ift ber Umstand! Gs ift mir ichwer zu begreifen, wie so ein Mann in Beschreibung eines Aunstwerles, bas er unzähligemal muß betrachtet und wieder betractiet baben, fich so mannichfaltig babe irren konnen; gleichwohl ift es gescheben, und ich tann weiter nichts als es bebauern, bag ich

seinen Angaben, bie ich inche bem eigenen Augenscheine ertheilt zu sen glauben burfte, so forglos gefolgt bin.

Rein, ber Borgbefische Rechter scheint fich nicht met bem Schilbe por eiwas zu verwahren, was von oben bertournt; folechterbings Denn wenn er biefest icheinen follte, muste nicht nothwendig ber Schild auf bem Arme fast borigontal liegen, und bie Anochelfeite ber hand nach oben gelehrt fenn? Aber bas ift fie nicht; bie Anochel find auswärts, und das Schild bat fast perpenditular an dem Arme gebangen, welches auch aus bem Bolfter best obern Schilbriemen abaunehmen. Der Ropf und die Augen find auch nicht höber gerichtet. als nothia in. binter und über bem Schilbe meg zu feben, und aus ber gestredten niedrigen Lage dem Feinde ins Muge bliden zu konnen. In ben meisten Aupfern geht ber linte Arm viel zu boch in die Quft: bie Reichner baben ihn aus einem viel tiefern Gesichtspunkte genommen, als ben übrigen Rorper. Die eingreifende Sand follte mit ber Stirme faft in geraber Linie liegen, beffett mich nicht nur verschiebene Abauffe überzeugen, fondern auch herr Anton Tifchein verfichert. welcher in Rom diese Statue studirt, und sie mehr als zehnmal aus mehr als gebn verfcbiebenen Gesichtspunkten gezeichnet bat. Ich babe mir unter seinen Zeichnungen biejenige, die ich zu meiner Absicht bier für die beguemfte balte, aussuchen burfen, und lege fie Ihnen bei In der Sammlung des Maffei ist es schon aus der Bergleichung beiber Lafeln, die fich dafelbst von dem Fechter befinden, augenscheinlich, wie falsch und um wie vieles zu boch der linke Urm in der einen berfelben gezeichnet ift.

Ich habe es Winkelmannen zwar nachgeschrieben, daß sich der Jechter mit dem Schilde nor etwas zu verwahnen scheine, was von oben herelömmt. Aber ich habe bei diesem van oben her weiter nichts gedacht, als in so sern es sich von sedem Here weiter nichts gedacht, als in so sern es sich von sedem Here zu geführt wird. Winkelmann aber scheint einen aus der Lust stürzenden Pseil oder Stein dabei gedacht zu haben, welcher mit dem Schilde ausgesangen werde; denn anstatt daß er, in seiner Geschichte der Aunst, Aberhaupt nur in dem Fechter einen Soldaten erkennt, der sich in einem dergleichen Stande besonders hervorgethan habe, glaubt er in seinem

IV. Bd. Seite 218





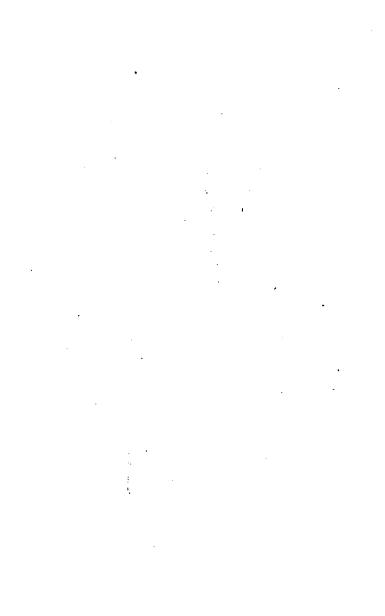

neuesten Werte 1 sogar den Borfall bestimmen zu können ihet welchen dieses geschehen sen, nämlich bei einer Belagerung.

Benigstens, glaube ich, wärde er einen Ausfall der Belagerten haben annehmen mussen, wenn man in ihn gedrungen wäre, sich umständlicher, auch nach der übrigen Lage der streitigen Borstellung, ju erklären. Denn nur bei dieser kann der Belagerer mit dem Fesnde jugleich auß der Ferno und in der Rähe zu streiten haben; nur dei dieser kann er genöthigt seyn, sich von oben her gegen das, was don den Mauern der belagerten Stadt auf ihn geworsen wird, zu decken, indem er zugleich handgemein geworden ist. Dandgemein aber ist diese Figur, die wir den Fechter neumen; das ist affendar. Sie ist nicht in dem bloßen unthätigen Stande der Bertbeidigung; sie greift jugleich selbst an, und ist bereit, einen wohl abgepasten Stoß aus geschlagen, und wersehen. Sie hat eben mit dem Schilde aus geschlagen, und wendet sich auf dem rechten Juße; auf welchem dies ganze Last des Körpers liegt, zegen die geschützte Seite, um da dem keinde in seine Blöße zu sallen.

Bis hieher ist also von den Einwendungen des Götting'schen Gelehrten dieses die schließendere! "Der Soldat des Chabrins sollte den anprellenden Feind bloß abhalten; die Stellung des Borghesischen Fechters aber ist so. daß er nicht sowahl den Angriss aushalt, als selbst im lebhastesten Aussalle begrissen ist; folglich kann dieser nicht jener nicht dieser sehn." Sehr richtig; hierauf ist wenig oder nichts zu antworten; ich habe mich in meinem vorigen Briefe auch schon erklärt, woher es gekommen, daß mich das Angreisende in der Figur so schwachze gekommen, daß mich das Angreisende in der Figur so schwachzen mich Pinkelmann wo nicht verleitet, in der er nich wenigstens bestärtt hat.

### Achtunddreißigfter Brief.

Aber noch war ich in meinem Borigen nicht, wo ich seyn wollte. — Der bildende Künstler hat eben das Recht, welches der Dichter

<sup>&#</sup>x27;Monumenti antichi et inediti, Tratt. prel. p. 94 et Ind. IV. Il preteso Giadiatore sembra statua eretta in memoria d'un guerriero che si era segnalato nell'assedio di qualche città.

hat; auch som Wark soll kain biobes Dentmal einer historischen Wahrheit sen; beide dürsen von dem Einzelnen, so wie es exister hat, abweichen, sobald ihnen diese Abweichung eine höhere Schönheit ihrer Kunst gewährt.

Wenn alsa der Agasias, dem es die Athemenser aufgaden, den Chadrias zu bilden, gefunden hätte, daß der unthätige Stand der Schutzwehr, den dieser Feldherr seinen Soldaten gedot, nicht die vortheilhasteste Stellung für ein permanentes Wert der Nachahmung sehn würde: was hätte ihn abhalten können, einen spätern Angenblid zu mählen, und und den Helben in dersenigen Lage zu zeigen, in die er nothwendig hätte gerathen müssen, wenn der Feind uteht zurück gegangen, sondern wirklich mit ihm handgemein geworden wäre? Hatte nicht sodaun nuthwendig Angeiss und Vertheidigung verbunden sehn müssen. Und hätten sie es ungefähr nicht eben so sehn konnen, wie sie es in der streitigen Statue sind?

: Welche hartnädige Spissindigkeiten! werden Sie sagen. — Ich bente nicht, mein Freund, daß man eine Schanze darum sogleich aufgiebt, weil man voraussischt, daß sie in die Länge doch nicht zu behaupten sen. Noch weinger muß man, wenn der tapfere Tydeus an dan einen Thore kurmt, die Stadt dem minder zu fürchtenden Parthenopäus, der vor dem andern lauert, überliefern wollen.

Beschnibigen Sie mich akso nur keiner Sophisterei, baß, indem ich mein Umrecht schon erkenne, ich mich dennoch gegen schwächere Bemeise verhäute.

Das Wesentiche meiner Deutung beruhet auf der Trennung, welche ich in den Worten des Repos, odnixo gonu scuko, annehmen zu dursen meinte. Wie sehr ist nicht schon über die Zweideutigkeit der lateinischen Sprache geklagt worden! Souto kann eben sowohl zu odnixo gehören, als nicht gehören; das eine macht einen eben so guten Sinn als das andere; weder die Grammatik, noch die Sach, können sur dieses oder für jenes entscheiden; alle hermeneutische Wittel, die uns die Stelle selbst andietet, sind vergebens. Ich durste also miter beiden Auslegungen wählen; und was Wunder, daß ich die wählte, durch welche ich zugleich eine andere Duntelheit aufklären zu können glaubte?

Aber gleichwohl habe ich mich übereilt. Ich hätte vorher nachforschen sollen, ob Repas der einzige Schriftseller sev, der diese Borssalles gedenkt. Da es eine griechische Begebenheit ist, so hätte mir einfallen sollen, daß, wenn auch ein Grieche sie erzählte, er schwerlich in seiner Sprache an dem nämlichen Orte die nämliche Zweideutigkeit haben werde, die und bei den dateinischen Scribenten verwirre. Und wenn ich damn gesunden hätte, daß daß, was Repos durch odnixo genn sauto so schwandend andeutet, dan einem durch racz aoni-dag spag sa your neuronac, und von dem andern durch racz aonidaes de your novogewausvous ausgebrücket werde: würde ich wegen des eigentlichen Sinnes jener lateinischen Worte wohl noch einen Augendlich ungewiß geblieben seyn? Unmöglich.

Run findet sich wirklich das eine bei dem Diodox, 1 und das andere bei Polydin. 3 Beider Ausdruck stimmt. fast wörtlich überein, und geht dahin, und die Schilde an, oder vor, oder auf dem Anie denken zu lassen. Der andere Simm, den ich dem Repos leihen konnte, ist in die Eriechen nicht zu legen, und muß folglich der unrechte auch nothwendig dei dem Lateiner seine.

Anry: die Parallelftellen des Dishon und Polyan entscheiden alles, und entscheiden alles allein, obgleich der Gatting sie Gelehrte sie mehr unter seine Belites alle Triavier zu ordnen schint. Sie nur hatte ich im Sinne, als ich sagte, "daß man mir gegen meine Deutung ganz etwas anders einwenden können, als damais noch geschehen seh, und daß ich nur diese Einwendung ermarte, um sodann entweder das letzte Siegel auf meine Muthmaßung zu druden, oder sie ganzlich zurück zu nehmen."

Ich nehme fie ganglich gurud: ber Borghefische Fechter mag meinetwegen nun immer ber Borghefische Fechter bleiben; Chabrias soll er mit meinem Willen nie werben.

In der tänftigen Ausgabe des Laotson fällt der ganze Abschänitt, der ihn betrifft, weg: so wie mehrere antiquarische Auswüchse, auf die ich ängerlich din, weil sie so mancher tiefgelehrte Kunstrichter für das Hanptwert des Buches gehalten hat.

Diod. Sic. Lib. XV. c. 32. Edit. Wessel. T. il. p. 27.

<sup>2</sup> Stret. lib. N. cap. 1. 2.

#### Rennundbreifigfter Brief.

Meinen Sie, daß us gleichwohl Schade um meinen Chabrias seh? Daß ich ihn doch wohl noch bätte retten können? — Und wie? Hatte ich etwa sagen sellen, daß Dwoor und Bolyan spätere Schriftsteller wären, als Nepos? Duß Revosinicht sie, wohl aber sie ihn könnten der Auger gehabt hoben? Daß anch sie von der Zweideutigkeit des lateinsschen Ausbrucks versührt worden? Si nun ja das wäre mahrescheinlich genug!

Doch ich merte Ihre Spotterei. Die Henne ward über ihr Si so

laut; und es war noch dazu ein Windei!

Freilich: Indes, went Sie venten, daß ich mich meines Einfalls zu schämen habe, weil ich ihn selbst zurücknehmen unkssen: so denten Sie es wenigstens nicht mit mir. — In dem antiquarischen Studium sit es ksteus mehr Stre, das Wahrscheinliche gehunden zu haben, als das Wahrschein Bei Unsbildung des erstern warrunsere gange Seele geschäftig: bei Ertennung des andern kan uns vielleicht nur ein gläcklicher Zusall zu Statteit. Nochzieht diede im mehr danzug ein, daß ich in den Worten des Webes mehr, als darin ist, gesehen habe, als daß ich endlich beim Bladow und Polytin gefunden habe, was ein jeder da sinden nurs; der es zu suchen meis.

Was wollen Sie anch ? Hat meine Muthmaßung nicht wenigstens eine nähere Wiscuffinn weranlaßt, und zu verdienen geschienen? Und ob ich schon der sweitigen Statue anzieder Stells des Napos lein Licht verschaffen können; wie wenn wenigstens diese Stelle selbst ein größeres Licht durch jenen unglücklichen Berfuch gewähne?

Sch will zeigen, daß fin besten sehr bebarf. — So viel ich noch Ausleger und Ueberseher des Repos nachsehen könnum, alla ohne Austuahme haben sich die Stellang des Chahries als knieme vargestellt. So waß sie auch der Götting siche Gelehre gedacht haben; weil er sie in dem Miles Beles zu Morenz zu sinden glaubte, der auf dem rückwärts gestrecken linken Anie liegt, und das rechte Schiendein vorsetzt. So muß sie nicht weniger herr Prof. Sachse annehmen, der eine Nehnlichkeit von ihr auf einem geschnittenen Steine, ebenfalls zu Ros

renz, in der Figur des verwundeten Adilles zu sehen meint, welche das link: Schienbein vorsehend, auf dem rechten Ante liegt, und sich den Pseil nächst dem Andchei dieses Fußes herauszieht. Aurz, sie müssen alle geglaubt haben, daß das eine Anie nicht gegen das Schild geskemmt sehn können, ohne daß das andere zur Erde gelegen.

Aber haben fie bieran wohl Recht? - Wo ift ein Wort beim Repos, bas auch nur einen Argwohn von biefer inieenden Lage machen tonne? Wo bei bem Diobor? Wo bei bem Bolyan? Bei allen breien befiehlt Chabrias feinen Solbaten weiter nichts, als 1) geschloffen in ihren Gliebern zu bleiben - loco vetrit cedere τη ταξει μεσοστας - μη προδραμεισ, ιάλλα μεσειν ήσυχη; 2) die Spieße gerade vor zu halten — projecta hasta - èν ορθω τφ δορατι μενειν - τα δορατα όριθα πουremaueroug; 3) bie Schilber gegen bas Anie ju fenten, ober an das Anie zu schließen - obnixo genu scuto - rag aonidas προς το γονυ κλινοντας - τας άσπιδας ές γονυ προeperoausvoug. Da ift nichts vom Nieberfallen; da ift nichts, was bas Rieberfallen im geringsten ersorbern tonnte! - Dan erwäge ferner, wie ungefchickt fogar die inieende Lage zu ber Wirtung gewefen mare, Die fich Chabrias verfprach. Rann ber Rorper im Anieen wohl feine nanzen Arafte auftrengen? Rann er ben Spieß fo gerabe, io machtig vorhalten, als im Steben? Das ooda Sopara will, daß die Spieße horizontal gefenkt worden. Sie sollten bem Feinde gerabe wiber die Bruft geben; und im Knieen wurden fie ihm gerabe gegen bie Beine gegangen febn. Roch woniger murbe fich bas Anieen ju einem Umftande ichiden, ber bem Diodor bei Befcreibung biefer Coolution eigen ift. Er fagt, Chabrias babe feinen Solbaten befohlen, dereadat tous notemous naraneqounnoras, die Feinbe gang verächtlich zu empfangen; und ber Feind babe fich mirflich burch diese narasparyser abschreden laffen. Die tnieende Lage aber bat von diefem Berächtlichen wohl wenig ober nichts; fie verrath gerabe mehr Furchtfames, als Berachtliches; man fieht feinen Gegner barin fcon balb zu feinen Sugen.

Man wende mir nicht ein, daß noch jest das erste Glieb des Fußvolls ben Angriff der Reiterei auf dem Anie empfängt. Diefer Kall ist ganz eiwas anders. Das erste Glied bestnoet sich bei Ertheilung der letzten Salve schon in dieser Lage; der Feind ist ihm schon zu nahe, sich erst wieder auszurichten. Zudem ist wirklich die schiefe Richtung des ausgepstanzten und mit der Kolbe des Gewehrs gegen die Erde gesteisten Bajonets dem auspreugenden Pserde geschrücker; es spießt sich von oben herein tieser. Wenn aber Fusboolt, Fusboolt mit gesenktem Bajonete auf sich anreichen sieht, bleibt das erste Glied gewiß nicht auf den Anieen, sondern richtet sich auf, und empfängt seinen Feind stehend.

Eben bas thaten bie Triarier bei ben Römern. So lange bie vordern Treffen fixitien und ftanden, lagen fie auf ihrem rechten Rnie, das linke Bein por, ihre Spieke neben fich in die Erbe gestedt, und beetten sich mit ihren Schilbern, no stantes, wie Begetius fagt, venientibus telis vulnerarentur. Allein sie blieben nicht auf den Anicen, wenn die vordern Treffen geschmiffen waren, und ber Streit nunmehr an fie tam. Sondern fodann richteten fie fich auf, consurgebant, und gingen bem Keinde mit gefüllten Spießen entgegen. Nicht also thre Subsessio intra scuta, nicht ihre Bergung hinter dem Schilde auf dem Anie, in der sie noch keinen Reind vor sich hatten, und fich bloß gegen bas Gefchof aus ber Ferne, fo wie es über die vorbern Treffen flog, bedten: nicht die, fondern ihre aufgerichtete acies felbst, que hastis velut vallo septa inhorrebat, tann mit bem Stande ber Solbaten bes Chabrias verglichen werben. Nur daß diefe den Keind bloß festen Juges erwarteten, und ibm nicht entgegen rudten, um ben Bortbeil ber Unbobe nicht zu verlieren.

Das ist unwidersprechlich, sollt' ich meinen; und ich habe sonach die Stelle des Nepos, da ich einen stehenden Krieger darin erkannte, dach immer noch richtiger eingesehen, als alle die, welche sich einen knieenden einfallen lassen. Ja es ist so wenig wahr, das herr Sachsens verwundeter Achilles, in Betracht seinen Stellung, mit dem Chabrias könne verglichen werden; oder das der Miles Beles, wie ihn Gori genannt hat, eher noch Chabrias sehn könne, als der Borgs hessiche Fechter, wie der Götting'sche Gelehrte will: das vielmehr an jene beide auch gar nicht einmal zu denken ist, wenn man unter den alten Kunstwerken eine Aehnlichteit mit jener Stellung des Chabrias

aussuchen, will. Sie, tuicen, und bie Status den Shabelas tann schlechterbings nicht gekniert baben.

Das ließe fich gegen ben Miles Beles nicht noch besonders erinnern! Er bat im gertrigften nicht bas Ansehen eines Rriegers. welcher feinen Feind exwartet: bent er liegt auf bem linden Anie, und ber nämliche Arm mit bem Schilbe weicht gurud. Ronnte man auch icon annehmen, bag "bes Chabrias: Golbaten ben Schilb auf die Erbe angelett, ein Anje gebogen auch baran gestemmet, und auf diese Weise ibre Kraft verdappelt batten:" fo miste boch biefes eine gebogene Anie bas linke gewesen forn, bas rechte batte es unmöglich sehn, können: von dem Miles Reles aber leest das linke aut Grbe. Auch ist ber rechte Urm beffelben gar nicht fo, wie er fenn mußte, wenn er mit bemielben ingend ein Beinebe gegen ben am rudenben Feind halten follte. Richt zu gebenten, bag die Figur befleibet, und die Arbeit romifc ift, ob fie gleich teinen Romer: vor stellt, und noch weniger einen Griechen vorstellen tann: Ich habe bas Mufeum Florentinum nicht var mir, um mich in einen amftanblichen Beweis bierüber einlaffen zu tonnen. Aber bes Schilbes erinnene ich mich beutlich, bas biefer nermeinte Miles Weles trägt. Es hat Falten. welches zu erfennen giebt, bas es ein Schild pon blosem leber war; tein bolgernes mit Leber übergogen. Dergleichen Sepuarivoi Gu-060e aber maren ben Rarthaginensern und andern afritanischen Böllern eigenthumlich. 1

Doch was halte ich mich bei einem Werke auf, bas mich so wenig angeht? Mein Gegner selbst gesteht, "daß sich die Stellung des Shabrias vielleicht eben so gut und noch bester im Stehen denten lasse, so daß der Salbat das Knie an den Schild anschließt, nin tem andringenden Feinde mit Nachbried zu widerstehen." Und was ist das anders, als seine Bermuthung, daß jene Inies de Figur Chabrias seh, mehr als um die Hälste zurücknehmen? Ich schweichle mir, wenn er meine Gründe im Erwägung ziehen will, daß er sie auch wohl ganz zurücknimmt, und sich sberzeugt erkennt, daß die Stellung des Chabrias sich nicht bloß auch oder des ser im Stehen denken lasse,

V. Lipsius de Milit, Rom, lib. III. Dial 1. p. m. 403.

Leffing, Berte. IV.

fanden bid fie buschaus nicht anbeit gebacht werben tonne, als Steben.

Rum aber, diese stehende Stellung als andgemuicht betrachtet: m müssen: wix. und die Halting des Schildes selbst vorstellen, um die odminum genig des Neves, das schevers noos to ydre d Diedorus, und das do proper sedosperdes der der des Polyanus die non kanen zu können?

In bendt sol. — Sie wissen, ohne es erst von herr Klopen al pesanitienen. Steinen gelernt zu haben, daß es un den Schilden di Alten inwuchalb zwei Klemen gab, vie zur Besestigung und Reglerund des Schildes dienten. Durch den obern ward der Arm bis an di Golenke gesteckt, und in den unterstem griff die Hand. Herr Klis mannt, sa wie er Ebschaupt start ist, sich von allen Dingen auf da eigentlichste und bestimmusse auszudrücken, deide von allen Dingen auf da eigentlichste und seizen waszudrücken, deide Miemen Hand haben, und sagt, daß die Soldaten den Kirm durch beibe gesteckt. Die Griechen haben ein doppseltes Wort für diese Miemen, door oben mid waspensel; und ich meine, daß doxendur eigentlich den oben Kiemen, den Armriemen (wenn man sich vieses Wort dasur gefallen lassen wild, waspensel aber den untern Riemen debeutet, der allein bie Janddabe heißen kann. Am dem doxenzo blieb das Schild

3 "Linguett hatte bie Creine betrachten follen, auf welchen man ben boppelten Miemen am Schilbe beutlich fiebt, burch ben bie Colbaten ben Arni flegten. Auf gengen ift mur eine pergloipen Subbaba gu fichen. b. C.

Denn nognames, Sanbhaben, mußten an ben Schilben nothwendig nuch bamale

and Alle Stage

besändig seit, den anderen sober konnte den Goldat sahren lassen, unde lief ihn sahren, so oft er die linke Hand nöthiger krauchte. Dieses ihrin Lipsind nicht erwogen zu haben, wenn er and dem größern öhibe, welches die Triarier geführt, schließen will, daß ihre Spieße nicht alzu lang könnten gewesen sehn, weil sie dieselschen nur mit einer hand sühren müssen. <sup>1</sup> Sie konnten die andere Hand dagu nehmen, und nahmen sie wirklich dazu, wenn sie die Spieße mit gedheuer Macht berhalten; oder isgend einen kräftigern Stoß damit sühren wallten.

Und nun überlegen Sie, wenn der Solvat die Handhabe des Shildes subren ließ, um net der Einsten jugleth den Spieß zu sassen, no das Schild nur bloß an dem Armriemen hangen dlieb, in welche lage das Schild nordhweudig sallen muchte? Da der Armriemen under sign den odern: Theil besestigt war, so tonnte der Abrige Theil nickt auders als herabsimien, gegen den vorgesetzten linden Juß herabsimien; und wenn es lang genug war, das Knie desselben bedocken. Bas kie tonnte sich sodam an das Schild stemmen, und inry, est erfolgte in völlige Grand, den Shabrias seinen Solvaten zu nehmen besahl. Ir besahl shinen, in ihren Esteden ste Gebilde auf das knie

Leffet. R. ilk. ill. fini. 6 p. m. 185. No tamen erres, haste issue non sime longes, nec ut Macedonum sariuse. Qui potuissent? scutum majire smistra Triarii gerebant; nec videntur nisi una manu commode tractasse istas heta.

herab fanken, raig donischer noos ro 7000 selevources; zus gleich mit der Linken den Spieß zu ergreifen, und so, er do Ig rep dopars panen, mit gefüllten Spießen den Heind zu erwarten. Das ist die ungezwungenste Umschreidung der Morte des Diodor, und kann es eben so wohl von den Worten des Nedas und des Bolodmis seyn.

Bollten Sie zweifeln, ob die Alten wirklich ihren Schild bloß an dem Armriemen bangen laffen. um die linke Band, mit zu Stihrung bes Spieges zu brauchen: fo werfen Sie einen Blid auf ben Stein beim Ratter. Er ift, als ob ich ibn sum Behuf meiner Deinung ausbritdlich hatte schneiben laffen, und ich kann mich baber nicht ents balten, Ihnen einen Abrif bewon beigulegen (fiebe bie Beilage). Betrachten Sie: bier hangt offenbar bas Schild bes ftehenden Solda: ten, ber seinen verwundeten Gefährten vertheibigt, an bem bloken Armriemen, und bangt so tief berah, bag es völlig bas vorgesette Anie beden kinnte, wenn ber Svieß nicht fo boch, fonbern mehr gerabeaus aeführt würde. Bundem Sie fich aber nicht, bas bas Sailb innerhalb bem Arme hängt; der Künfiler wollte fich die Ausführung bes linken Armes ersparent, und verstedte ibn binter bem Schilbe, ba er eigentlich por ibm liegen follte. Bielleicht erlaubte es auch ber Stein nicht, in ben Stillto oben tiefer hineinzugeben, und fo ben Arm berauszuholen, als unten ber Ropf bes liegenden Kriegers berausgeholt ift. Dergleichen Unrichtinkeiten finden fich auf alten geschnittenen Steinen vie Menge, und muffen, ber Billigfeit nach, als Mangel betrachtet werden, zu welchen bie Beschaffenheit bes Steines ben Runftler ge zwungen bat.

#### Vierzigfter Brief.

Und nun wieder zu Herr Klopen! Es ware unartig, wenn wir ihm mitten aus dem Collegium wegbleiben wollten. Er lehrt uns zwar wenig; aber dem ungeachtet können wir viel bei ihm lernen. Wir burfen nur an allem zweiseln, was er sagt, und uns weiter ertundigen.

Bo blieben wir? — Bei der Art, wie die alten Steinschneiber

IV. Bd. Seite 328.



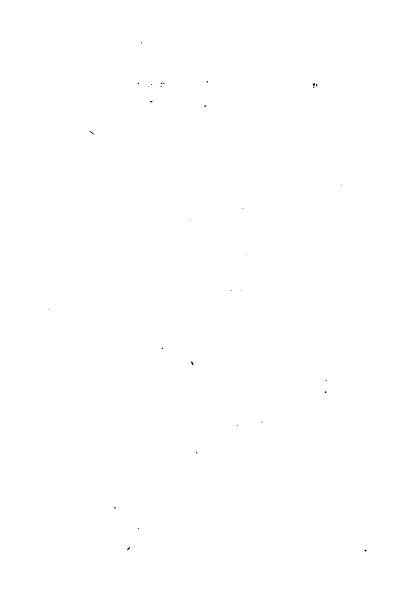

in ihrer Kunst versahren, von der Plinius wenig aber nichts gewußt haben soll. Daß Gerr Alop uichts davon weiß, haben wir gesehen. Doch will er noch "zwei Unmertungen beisugen, die beibe das Meschanische der Kunst betressen." <sup>1</sup>

Die erste dieser Anmertungen geht auf die Form der Steine, "Die alten Künstler," sagt Herr Kloh, "pflegten gern ihre Steine boch und schildstormig zu schleifen." — Einen Augenblick Geduld! Die alten Künstler? Sie selbst? Das beist, ihnen auch sehr viel zus muthen. So weit, sollte ich meinen, hätten sich die alten Künstler die Steine wohl können in die Hand arbeiten lassen. Es sind zu jetzt drei ganz verschiedene Leute, die sich in die Berarbeitung der Edelsteine getheilt haben: der Steinsschleiser, le Lapidaire; der Steinsschneider, le Graveur en pierres kines; und der Juweller, le Jouaillier aber le Metteur en wurre.

Barum soute das nicht auch bei den Alten gewesen sepn? Und es ist allerdings gewesen. Sie hatten ihre Politores, sie hatten ihre Scalptores, sie hatten ihre Compositores gemmarum.

Politores gemmanum bieben die Steinschleifer, benn polire beift nicht bloß, was wir im engen Berftanbe poliren nennen, welches man genauer burch lævigare ausbrudt; sonbern es beißt and sufficien. So fagt Blinius: Berylli omnes poliuntur sexangula figura; fie merben alle fechsedig gefdliffen. nicht allein bas Schleifen: aus bem Groben, und bas Boliren, glaube id, war biefer Leute Sache. Gie verftanden fich, ohne Breifel, auf alle und jede doragea mos ro laumpor, ouf alle und jede Sulfamittel und Runfigriffe, bie Steine reiner, flaver und glangenber ju machen. Ratter bemerkte, bas bie alten Carneole und Onvide, auch wenn die Arbeit barauf noch fo folecht fep, bennoch febr feine und lautere Steins waren; er folog alfo, bag einige alte Runftler wohl bas Gebeimniß burften gehabt haben, fie ju reinigen, und ihrem Glange nachguhelfen, indem man jest unter taufenben taum einen finde, ber bas namliche Feuer babe. Es ftreiten, fagt er, für biefe Muthuagung noch andere ftartere und überzeugendere Grunde, bie ich bem neugierigen Lefer indeß zu errathen überlaffe, bis ich fie ibm bei einer anbern Gekgenhelt felbft mittbellen fann. E. Ratter bat febr richtle gemuthmaßt, wenn es anders bloke Muthmaßung bei ibm mar, was Blinius mit ausbriltfliden Zeugniffen befiltigt, ber uns fogar eines von ben Mitteln aufbehalten but, beffen fich bie Steinschieffer zu stefer Absicht bedieuten. Omnes gemmæ, sagt er, mellis decoctu nitescunt, præcipue Corsici: in omni alio usu acrimoniam abhorrentes. Sine bloge Reinigung ber außern Flache fann nicht hemeint fein; vieler despetus mellis Corsiel mußte tiefer bringen, min burch bie gange Daffe ves Steines wirten. Die Scharfe bes Corflicen Sonigs, bie ihn bierzu vornehmlich gefchidt machte, obgleich fenft bie Evelfteine icharfe Safte nicht wohl vertragen Bennen, fdreibt Blinius an einem andern Orte Eber Blatte bes Burbanmes sit, welcher in Corfice febr baufter wachte. Ich merte biefes an, um in Ermangelung bes Corfifden Bonias, unfer gemeines Bonig mit man billen Burkanmblittern ober Bluthen abguretten, falls man einen Berftid bamie niaden wollte, für beffen Erfolg ich feboch nicht and the said steben mag.

Alus den Sänden dieser Politonenn gommmum empfingen also die Scalphones die Steine, in melden sie ihre Annst zeigen wollten. Sie won ihnen sellst zuschleisen lassen, heist den Bildhumer in die Kluss schieben, daß en den Marmorbiod, den er beleben will, auch sellst brechen soll.

in Die Comppnisores gemeinnem mann bie, welche bie geschlifignen aber geschnittemen Staine fasten, und io, wie fie fich nach ihren Saiden am bestem gulammen fchicken, ordneten. Denn ba die Alten einen gangen Schund van lauter Steinen einer und eben berfelben garbe vielleicht nicht liebten; int Gunnbe auch so leicht nicht gesammen

Lib. XVI. Sect. 48.

<sup>1</sup> gam Explusse leiner Serrete: Le mus deus liepinien, que qualques Gravenrs saciens possedoient le secret de rauner ou de clarifier les Cornalines et. les Onyx, vu la quantifé prodigieuse de Cornalines fines et mel gravées que les Anciens nous ont transmisses tandiqu'à présent à peine en trouve-t-on une entre mille qui ait la même feu. It y a encore d'autres raisons plus fortes et pies convaludantes en faveur de cette conjecture; mais je laisso aux Chrisux à les évrises, ex standant que je trouve une surre occasion de lès leur communiquer.

2 Lib. XXXVII: Sect. 74.

bringen tonnten, ale en und beicher migleich geofferen Monge von Steinen jeber Art möglich ift: fo tam fehr viel bavauf an, bie Goeins ben verschiedenten Fanben in: zu verbinden, daß teiner ben undern fondete, und fie alle gufammen eine gute Wirking mif bas Muge machten. Diefen Componitorum gebetitt Pffeited; we'es bon bent Quile rebotz 4: Opali sinaragdia tantum codentes: Intlis sole harum est meter; atque ideo sis protinciatimam glorism Compostores gemendenm et manime ineugrabilem difficultatem dederunt. So bief es, wie ich glaube, in allen geltrucken Ausgabatt bes Plipins, bis auf ben Sarbwin, ber ich meist micht melde Durtlet beit in den Aberten des Blinius fand, und die leste Beriode aus seinen Manuscripten folgender Gestalt zu lesen besahl: abane im poer tiosissimarum gemmarum gloria compositi auxime ittename bilem difficultatem dederunt. Das ift, wie er es in einer Rote selbst erklart, weil er ohne Zweifel voraussah, haß diese Lesart binwiederum andern nicht fehr velitich fehn butfite. et eum preticsissimis gemmis comparati maxime inenarrabilem dedere difficultatem, num gemmis aliis, quarum similitudinem referunt, potiores eas haberi oporteret. Es ist mabr, nun versteb' ich es recht wohl, mas barbuin will; aber eine folde unausiprechliche Somierigteit tommt mir boch auch febr feltfam por. Gine unaussprechliche Schwierigfeit, einem Dinge einen Werth zu feten, mas feinen bestimmten Werth baben fann! Ge fam ja lediglich auf ben-Beschmad bes Liebhabers an. Meinetwegen mag glfo harduins Bere besserung gefallen, wem fie will; ich bleibe bei ber alten Lesart, bie bod wohl auch Manuscripte muß für sich gehabt haben, und auf alle Beife bem Bufammenbange gemaber und bes Plinius murdiger ift, Rur weil harbuin, wie es icheint, nicht mußte, welche Ibee er fich eigentlich von ben bier erwähnten Runftlern machen follte, tam ibm die gange Stelle duntel par. Er bildete fich vielleicht ein, daß Compositores gemmarum to viel als mangones, adulteratores gemmarum fenn follten; und fie maren bas, mas ich gefagt babe, Sie faßten und festen; und bei biefer Arbeit erfuhren fie beun, bas

Plantial mark

<sup>1</sup> Lib. XXXVII. cap. 6.

ber Opal, ban greticulation gloris als eines feltenen Steines que tomme, der mur in Indien gefunden werde, qualeich inenarrabilenz diffigultatem babe, nämlich in Anfebung leiner Berbindung mit andern Steinen. Denn ba ber Opal leine bestimmte Farbe bat, fonbern mehr ale eine zeigt, fo wie man ihn wendet und die Lichtftrablen - fich butch ibn brechen: fo muß ihm, fein Plat ber andeen farbigen Steinen fehr fower anzumeifen fcon, bie fich unmäglich nach allen feinen Berandenmaen, einmal fo aut wie bas andere zu ihm ichiden tonnen. - In Abficht ber Kertigfeit und bestratten Gefchmarts in Berbindung ber verträglichten garben, vergleicht Bafchalius! bie Compositores gemmarum febr richtig mit ben Winderinnen der Blumentrange (Zrespaspulonoig), berginichen Gipcera war, mit welcher Panfias wetterferte, wie in ber einer ber ber beit ber Section Control

# Einundvierzigfter Brief.

Alfo foliffen fie eben nicht gern, bie alten Runftler, ihre Steine bod und schiloformig, sondern fie bedieuten fich nur gern fo geschlife fener Steine. Und warum? Das will und nin Berr Klot lebren.

"hierdurch, fagt er, befreiten fie fich von dem Zwange, ben ihnen ber enge Raum bes Steines anlegte, und fie konnten die außern und vom Leibe abstehenden Theile bet Arme und Beine ohne Berturzung neschiat berausbringen. Die alten Steinschneiber liebten bie Bertarzungen nicht, und nur die unvermeidliche Nothwendigkeit mußte fie antreiben, fie ju bilben. Man bat aber boch Beispiele."

Ich bitte Sie, mein Freund, lesen Sie bas noch einmal; — und noch einmal. Denn nur Einmal, so obenbin gelesen, klingt es wirk lich, als ob es etwas ware. Und es ift nichts, nichts als Worte obne Ginn!

211 Allerbings ist es wahr, daß der Raum einer comberen Fläche größer ift, als ber Ranm einer gang ebenen, in ber nämlichen Beripherte eingeschloffen. Aber wie biefer großere Raum bem Steinfonetber tonne zu Statten tontmen, bas ift über meinen Begriff.

Maria de la Caractería de Cara

<sup>1</sup> Coronarum lib. IL cap. 12.

Denn bas Relief ben Figuer, welche er einschweibet, wird ja nicht concav, fondern es muß fo gleich ober ungleich erhaben feyn, als es die Form biefer Kigur erfordert. Bloß in der glatten Area des Steines erkennt man noch seine Converität. Der Rünftler tann alle foledterbinas weber größere noch mehrece Gegenstände auf eine folleförmige Flache bringen, als fich auch auf eine gang platte von gleicher Außentinie bringen laffen. Gang anders ift es, wenn man auf eine solde schähförmige ober sphinische Mache zeichnet ober malt; auf ber Hade eines hemispharit g. G. laffen fich freilich mehrere Objecte, ober big namlichen Objecte größer zeichnen, als auf einen ebenen Birtel von gleichem Diametet geben wurden. Das macht, wir können bas Demiiphärium wenden, oder und um dasselbe berumbewegen, und in Gebanien febes einzeine Stud beffelben abplaniren. Sollte aber biefes hemisphärium gus bem Bunkte feiner bochten Erhöhung ober Bertiefung auf einmal überfeben werben, wie eine gofchnittene Gemme: jo wurde für den Maler auch nicht mehr Raum barauf fenn, als auf bem platten Birtel von gleicher Poripherie. Ja in biefem Falle mare es so wenig wahr, das ibm das Spharifche seiner Flache dienlich ware, Die Glieber ober Theile, feines Objects in ihren mabren völligen Ragben zu zeichnen. daß vielmehr gerade teines jo gezeichnes werden tonnte, und er überall Berfützungen ober Berlangerungen anbeingen müßte, wenn er bem Auge glauben machen molite, auftatt eines ivbariiden Rorpers, eine blobe girtelrunde Rlade bemalt zu feben.

Das alles find bekannte Dinge! Können sie aber wohl herrn Alogen bekannt sepu, wenn en und weiß machen will, daß sich die alten Künstser durch das Schildsärmige von dem Zwange befreit, den ihnen der enge Raum des Steines anlegte, und daß sie das Räumlichere der schildsförmigen Fläche dazu genutt, um die vom Leibe abstehenden Theile der Arme und Beine ohne Verturzung heraus zu bringen? Auch diese Theile müssen im Abdrugte so heraustreten, als ob sie gänzlich aus dem Bollen gearheitet wären; und sie würden sehr krüpplig erscheinen, wenn man ihnen im geringsten anmerkte, daß sie sich auf einer cone aven Fläche berumzigen. Die Berkurzungen, die sich der Steinsschneider auf der schildsörmigen Fläche zu ersparen weiß, kann en sich eben so wohl auf der "klauten ersparen; der Unterschied des Raums

was nach den Gesetze des Scheines geleistet werden sollte; da sogar das Wirkliche, weiches in dem einen Falle der Rachahmung behülflich ist, in andern Fällen ihr vielleicht gerade zuwider lausen wird: so ist es wohl unstreitig, daß dieser angegedene Bortheil der schildsformigen Steine nur sehr zusällig, nur sehr mistlich, nur sehr gwing sehn kann. Herr Lippert gesteht es selbst; denn er seht hinzu: "Die Höhlung macht freilich einen Eindruck im Auge von einer ziemlichen Weite des Raumes, wodurch beim ersten Andiel der Berstand betrogen wird. Er wird aber auch dei genauer Betrachtung wegen der Möglichkeit und Wahrheit gar bald in Imeisel gesetz, den man ohne Begriffe von Kunstregeln nicht sogleich beben wird, und von der Schönheit des Werls gereizt, verzist man leicht, was mancher, auch als ein Unwissender, nur für ein Nebenwerk hält, weil er nicht nach der Wahrheit und nach der Kunst zugleich urtheilt."

Es ist nicht zu läugnen, daß sich herr Lippert hier nicht ein wenig bestimmter hätte ausdrücken können. Aber so verlegen man auch in dem Style eines Künstlers um die Wortsügung sehn mag: so leuchtet doch immer der Sinn bindurch, besonders für den, der nur einigermaßen im Stande ist, mit dem Künstler zu denken, und zu beurtheilen, was der Künstler ungesähr habe sagen können, und was er nach den Grundsäsen seiner Kunst schlechterdings nicht habe sagen können.

Rury, es ist lediglich ein perspettivsscher Bortheil, lediglich ein Vortheil, burch den der Stein ein augenblickliches Blendwert von Perspettiv erhalten kann, ohne die geringste Perspettiv zu haben, den Perspettiv er schildsömnigen Fläche desselben deilegt. Und nun sagen Sie mir, was Sie von diesen Bortheile bei Herrn Alos sinden? Nicht eine Sylbe. Aber pool hat ar diesen Bortheil in einen andern umgeschassen, von dem sich weder Lippert noch ein Mensch in der Welt träumen lassen: in den Bartheil der größern Kannlichseit; in den Bortheil der Besreiung von dem Brange, den der enge Raum des Steines dem Künstler anlegt. Kann man sich etwas lächerlicheres und sinnlosers denten?

Indes begreife ich wohl, wie es mit dieser possierlichen Berwandlung zugegangen. Denn daß sie vorsehlich senn sollte; das herr Alos dem Lippert'schen Rugen, den er etwa für falsch erkannte, einen andern Ausschen den Andgeschriebenen getabelt habe. Alle Jerr Riot Lipsetten plümberte, entwandte er nur Lippert'sche Worte und Rebendsten; ber Sinn-bavin war ihm zu schwer; ben konnte er nicht mit sutringen; ben ließ er, too er war.

Dat foll fich gleich zeigen. Luffen Sie und nur herrn Lipperten sibst boren, wie ar fich fiber ben Rugen bet fchilbsbrmigen Steine allert.

Die Hauntstelle ist in seinem Worderlichte, 1 wo er von dem ganzlichen Mangel der Perspettiv auf alten Aunstwerten redet, dabet abet wie Bortheils erwähnt, wodurch in ethabenet Arbeit bas Auge noch einigermassen bestogen, und jonem Mangel in etwas abgeholfen werde. Dieser besteht, wode bestannt; darin, "daß die voranstrehenden Figuren statten und erhabner, oder bet geschnittenen Steinen tieser herauszeholt, die hinteren aber stächer geardeitet sind, so wie sie nicht oder weiger entsernt scheinen sollen." Und nun sührt er sort: "Ein underer Bostheit that del geschnittenen Steinen noch mehr; sie nahmen sinen hohen und schildsamig geschlissenen Stein; in welchen sie auf weighlte Art die Figuren einschnitten; die Fläche, welche nun im Aborna hoht erschien, machte, daß die Rebenssyner wie von der Seite vor herungestellt und von der Hauptsigur entseint andsahen, da diese, wie gesagt, flärker ausgevondt war."

Die Anmertung ik richtig und fein. Da die Theile einer concaven stade wirklich in verschiedener Entfertung von unserm Auge liegen; da sich wirklich nahere und tiesere Gründe darauf finden, so ist es gar wohl möglich und begreistich, das die Natür der zu turz fallenden kunk dier zu Graten kommen, und die Wirklichteis an die Stelle der versehten Nachuhmung treien kann. Das ist: as können und müssen Figuren, und ohne nach den Regeln der Verspetitiv behandelt zu sein, nuch oder weniger entsent scheinen, wonn sie wirklich mehr oder weniger entsernt sind. Da aber der Künstler zu seiner Luschung nur den Schein und nie die Wahrheit selbst brauchen soll; da die Vermischung des Scheines und der Wahrheit auch einem uns gelehrten Auge bald merklich wird, und es beseidigt; da das, was die eingemischte Wahrheit leistet, noch welt den dem entsernt sen kann.

was nach den Geseyen des Scheines geseistet werden sellte; da sogar das Wirkliche, weiches in dem einen Falle der Rachahmung behülflich ist, in andern Fällen ihr vielleicht gerade zweider lausen wird: so ist es wohl unstreitig, daß dieser angegedene Bortheil der schildskrmigen Steine nur sehr zufällig, nur sehr mislich, nur sehr gering sehn kann. Herr Lippert gesteht es selbst; denn er seht hinzu: "Die Höhlung macht freilich einen Eindruck im Auge von einer ziemlichen Weite des Raumes, wodurch heim ersten Andick der Berstand betragen wird. Er wird aber auch dei genauer Betrachtung wegen der Möglichkeit und Wahrheit gar dalb in Zweisel geseht, den man ohne Wegrisse von Kunstregeln nicht sogleich heben wird, und von der Schönheit des Werts gereizt, vongist man leicht, was mancher, auch als ein Unwissender, nur für ein Rebenwerk hält, weil er nicht nach der Wahrheit und nach der Kunst zugleich urtheilt."

Es ist nicht zu läugnen, daß sich herr Lippert hier nicht ein wenig bestimmter hätte ausdrücken können. Aber so verlegen man auch in dem Style eines Künstlers um die Wortsügung sehn mag: so leuchtet doch immer der Sinn hindurch, besonders für den, der nur einigermaßen im Stande ist, mit dem Künstler zu denlen, und zu beurtheilen, was der Künstler ungesähr habe sagen können, und was er nach den Grundsäsen seiner Kunst schlechterdings nicht habe sagen können.

Rury, es ist lediglich ein perspektivischer Bortheil, lediglich ein Bortheil, durch den der Stein ein augenblickiches Blendwert von Perspektiv erhaltet kann, ohne die geringste Perspektiv zu haben, den Herr Lippert der schildsunigen Fläche desselbes beilegt. Und nun sagen Sie mir, was Sie von diesen Bortheile bei Herrn Klop sinden? Richt eine Sylbe. Aber wohl hat ar diesen Bortheil in einen andern umgeschaften, von dem sich weder Lippert noch ein Mensch in der Welt träumen lassen: in den Bartheil der größern Rammköhleit; in den Bortheil der Besteing, von dem Brange, den der enge Ranm des Steines dem Künstler anlegt. Kann man sich etwas lächerlicheres und sinnloseres denten?

Indes begreife ich wohl, wie es mit dieser possierlichen Berwandlung zugegangen. Denn daß sie vorsehlich senn sollte; daß herr Alas dem Lippert'schen Rupen, den er etwa für falsch erkannte, einen andern von seiner eigenen Bemerkung sollte substituirt haben: das muffen Sie sich auch gar nicht einfallen lassen. Sein Ishler ift nicht, daß er unrichtig, sondern daß er schlechterdings gar nicht gedacht hat, als sich Lippert'sche Worte in Rlopische Perioden fügen mußten.

Seben Sie nur nach, wo derr Linvert in bem Werte felbft ben bemertten Bortheil der foilbformigen Flace an einzelnen Belfpielen jegen will! So fagt, erg. G. bei einem Jupiter Ammon auf einem Jafpis: 1 "Der Stein ift erhaben und fdilbfbrmig gefchliffen, "Divien Bortheil, Die Steine boch und fcilbformig zu fcbeifen, brauchten Die Alten, wie ich fcon im Borbericht erinnert babe, um Die Riquren in allen Theilen flach ju schneiben, und boch auch die vom Leibe abftebenben Urme und Beine, obne fie ju verfürzen, gefchickt beraus ju bringen." Rim lefen Sie noch einmal, was herr Ros bieraus gemacht bat: "Durch bas Schildfarmige befreiten fich bie alten Ranftler win dem Amange, ben ihnen ber enge Raum bat Steines anlegte; und fie konnten bie außeren vont Leibe abstebenden Theile ber Urme und Beine ohne Berkingung geschittt berandbringen." Rann man wortlicher und boch gunleich ungetreuer abschreiben? Gerr Rlot bebalt ein jedes Wort, und ein jedes Wort fagt bei ibm etwas anveres, als es bei Herrn Linvert fagt.

Herrn Lipperts Meinung ist die! Da auf einer schildsormigen Fläche gewisse Theile wirklich dem Auge näher, und andere weiter von ihm entsernt liegen: so kam der Kunstler seine darum zu schneidende Figur so stellen, daß gewisse Glieder derselben und näher odet weiter scheinen, ohne daß se darum viel tieser oder viel stache geschnitten sind, als andere. Die ganze Figur kann gleich slach geschnitten seyn, und dennoch kann durch den Bortheil der schildsbrintgen Fläche dieses Glied mahr vorzütreben und ein anderes mehr zurückzuweichen scheinen. Rämlich was zurückensschen soll, den Abstude die größte Entsernung erhält, so nahe als möglich; und was vorweten soll, entsext er von der Mitte, und bringt es auf die im Steine abstallenden und im Abbrucke ausstellenden Theile der Fläche.

Un einem Beispielo läßt fich das am bentlichsten einsehen. 36

i Grftes, Baufenb Mr. C. : 11

auf die zu schreibente Figur: ankomme, ob der Kähnfler lieber einen platten oder einen converen Stein zu mählen habe. Diese lette Erinnerung hat auch fom Ratter-gegeben, 1 und deburch den Borgug der compenen Steine richtiger und genanter bestimmt, als man wohl sagen mäcke, daß es von herrn Lipperten geschem set.

Musigut bessen aber, was hat er gethun; der tressliche Commentator? dieser stolze Scribent, der sich zutrauen durste, sowohl dem Gebeten, der die Kinste kennt, als dem Almstler, der die Literatur liebt, nüglich zu werden? 2 was hat er gethan? Micht gemig, daß er eine Unnextung, die nur auf weuig Steine bast, indem sich auf wei mehrenz gerade das Wegentheil, und auf den allermeisten weder diese dieser nicht genug, sage ich, daß er eine solche Anmerkung nach allgemeiner ausberäckt, sie noch wichtiger, von noch weiterm Belange macht, als sie selbst der Urheber ausgiebt; er hat diese Anmerkung nicht einmal verstanden. Und das habe ich boch wohl be wiesen!

Wahrist es, and die Worte des Herrn Alop: "daß sich die alten Künkler durch die schildsbruige Fläche von dem Zwange befreit, den ihmender enge Maum des Steines anlegte," sind gewissernaßen Wort des Herrn Lipport, Wenigsuns dis auf das en ge. Wer eben diese einzige Wort, en ge, welches Herr Alop von dem Seinen hinzusigt, beweist auch unwidersprechlich, wie weit er von dem wahren Sinne seines Autors entsernt gewesen, und wie sehr er sich überhaupt hüten müßte, da, wo er gute Leute ansschreibt, das allergeringste von dem Seinen einzustücken.

herr Lippert tommt namlich, in seinem Werte selbst, verschiedenb lich auf bem Borthoil ber fcilbformigen Gwine zu sprechen. Besondert er fich, bei Rr. 139 bes erften Laufend, fast noch umftand licher borüber, als er in ber Borrobe gethun, inden er, außer den

Meth. de gr. p. 45. Ce Mercure-el n'auroit pas été propre à être graté dans une pierre fort convexe, parce que le corps et le bras auroient été pre enfoncés, avant que l'on est pà placer la têté sur la même ligne, et l'on auroit été obligé de feire le draperie plus foi e ou différente; et par consequent le tout seroit devenu trop grossier et pesant. Il paroit par-lè que ces sur la Figure que l'én se propose de graver, qu'il faut se regler pour choisir une surface ou plate ou convexe; et cela dépend du génie de l'artisté.

bort angezeigten Angen, noch einen zweiten beibningt, den herr Alop gar nicht mitzunehmen deliebt hat. Ich will die ganze Stelle anführen, weil ist auch noch fankt eine Alumartung darüber zu machen babe.

"Ich batte, febreibt Gerr Mirent, ! fcon langft etwas were ben boben Steinen fanen follen, die fich ju ainfever bentigen Art ju flegeln um nicht wehr- fcbiden, ba wir und, auftatt bes bei ben Alten aswifnlichen Bachfes, bes Siegellads bebienen. Dan tann eine aebonvelte Urfache angeben, warum ban Miten ein hober and fchiloformig gefoliffener Stein gefiel. Erftlich um die angenn Abelle einer Figur, bes flachen Schnittes ungendtet, bennoch ohne Benturgung ber Meine und Beine, wobmit fie fich obnedies nicht gem abgaben, geschicht beraussubringen. obne fic wegen bes Raums zwingen gu blivfen, wices wohl batte gefdeben muffen, wenn ber Gtein mare glatt gefdliffen gewesen. Die zweite Unfache founte wiefe foon, weil, da das Wachs micht fo bart als unser Siegellack ift, bas Bild leicht würde fenn gebriedt, und alfo verwischt worden; nachdem es aber auf biefe Art que fteben bum, fo verfinderte ber nummiehr banch ben Abbenit entstandens bobe Rand, bagues nicht so leicht geschen fonnte, und biefes fieht man bei ben beften und alteften Steinen." ...

Ich habe ichon gesaut: wenn man einen Anfeler liebt, der mit andern Wertzeigen umzugehen gewöhnt ift, als mit der Jeder, so muß man mehr darauf sehen, was er nach den Grundsägen seiner Amft fagen tann, als was er zu sogen scheint. "Ohne sich wogen des Naums zwing en zu durfen, wie es wohl hätte gesichen mußsen, wonn der Stein würe glatt geschliffen gewesen." Ich wünschte selbst das Wort Maum aus dieser Redensart weg. Abch wonn der um die Peoprietät der Worte undesorgte Kanstier" dei dem Worte Naum nicht eben einzig und allein an das Engere und Westere gevacht; wonn er überhaupt die ganze dusere Consornation der Masse des Steins darunter verstanden hat: so hat es mit dem Sinne noch immer seine gute Richtigkeit. Er will sagen: auf einem

<sup>€. -</sup>M

<sup>2</sup> Moun er es purniger mitte, wilrbe er in eben biefer Steffe wicht duch glatt für platt gebraucht haben. Glatt tann auch ein folloförmiger Stein gefaliffen ibn, aber nicht pfatt.

fchildformigen Steine laffen fich bie aufern Theile einer Figur geichidt, b. i. mit einem Anicheine bes Gertortretens, ber Raberung, berausbringen, obne daß man beswegen notbig bat, sie tiefer ju formeiben, ober gar die Arme ober Beine, an welchen diese Außeren Theile find, au verfürgen, als ju welchem lettern ber Ramm, eines platten Steins ben Rünftler wurde gezwungen haben: nicht in fo fern biefer Raum bes platten Steins enger ift, und bas unvertürzte Glieb meniger Blatcharent batte, ale auf ber ichilbformigen Rlache; fonbern in fo fern es ben platten Steine ba an Maffe fehlt, wo bas unbere Theil bervortreten foll, und es also nicht anders jum hervortreten au bringen ift, als bag man es auf feinem verfänzten Gliebe aus ber Diefe bes. Steins. berausbolt. Ich beniebe mich nochmals auf Die Dlang beim Anter : Die rechte Band, bicfer außere Theil bes un: verhirzten Armes, fonnte nur vermittelft ber schilbformigen Fläche bes Steines, bis über bie Stirme berausgebracht werben : batte ber Runftler in einen platten Stein gearbeitet, fo hatte er nothwendig ben gangen Arm permenben, und fo vertitzen muffen, bas er bie Sand auf bem veriftrien Arme aus ber Liefe bentusbolen und bis über die Stirne bringen fonnen.

Sind Sie noch zweifelhaft über bas gebantenlofe Musichmieren des Herrn Rlos? - Run mobl, herr Lippert lebt ja. Go fage es herr Lippert felbit, wer von und beiben, ich ober herr Alots, ibn richt, ver perftanben? Db. sebon Gern Lippert und Gerr Rlot Freunde find; ob ich Derr Lipperten schon nicht tenne; ob ich ihn schon nie mit edeln Lobsprüchen zu bestechen, und mich an ihn anzuletten gesucht: bennoch berufe ich mich getroft auf feinen Musforuch. Der altefte und theuerste Freund bes Rünftlers ift ibm die Runft. Er entscheibe, wenn er es ber Mübe werth balt. Er fage es felbit, und alebann muß ich es wohl glauben, daß er bas Käumlichere für bas balte, warum die Alten Die idilbiormigen Steine ben platten vorgewagen. Er fage es felbit: - aber auf allen Fall erlaube er mir auch, ibn unt ein vaar Beifviele ju ersuchen. Er fep fo gut, und weise mir die Gemmen nach, auf welche ber Kunftler wegen ber Converität ihrer Flache mehrere ober größere Gegenstände bringen tonnen, als ihm auf platte Steine von ber namlichen Beripberie zu bringen möglich gewesen mare.

### Vierundvierzigfter Brief.

Und nun die Anmerkung, welche ich sonft über die in meinem Borigen angestährte Stelle des herrn Lippert zu machen habe,

Mso einen dappelten Rugen hatten die schildsörmigen Steine? Ginnal den, den herr Klop so lächerlich misverstanden? und zweitens den, daß unter dem haben Ramde, welchen die Converität dei dem Abbrucke im Wachse zurülließ, die Figur gleichsam gesichert lag, und sich nicht so leicht druden konnte? Aber nur diesen doppelten Rugen hatten sie?

Es befremdet mich ein wenig, daß herr Lippert einen britten vergeffen, der nielleicht der mesentlichfte war. Wenigstens bat ibn Natter defür erkannt, und ihm auf feiner ersten Tafel ausbrücklich zwei Figuren gewidmet. Er besteht darin, daß bei einem converen Steine ber Raum swifden bem Wertreuge und bem Rande bes Steines größer ift, als bei einem platten, und ienes folglich in ben converen Stein weiter eindringen und einen tiefern Schnitt verrichten tann, 1 als ibm. in ben platten zu verrichten möglich mare, ohne ben Stein foief zu wenden, woburch bas Wertzeug zwar weiter einbringt, aber mit einem Sotto Squabro, ber bem Abbrude nachtheilig mirb. Rur baber läßt fich benn auch behaupten, "bag bie schilbförmigen Steine zur Abwechslung in bem mehr ober weniger Erbabenen bewemer find," als die platten, in fo fern fie es nämlich gewissen Werkeugen erleichtern, gegen bie Mitte tiefer einzudringen, als fie mobl juf ben platten eindringen tonnen. Doch muß auch ber Künftler feine digur nach biefer Bequemlichteit einrichten; er muß fie fo mablen ober nonen, bag fie ibr bochftes Relief gegen bie Mitte bedürfen. Denn nählt ober ordnet er fie anders, bedürfen sie ihr bochstes Relief mehr

<sup>1</sup> No. 9. Ceci représente une pierre à surface convexe, avec un Outil que l'on y applique, et c'est pou. montrer l'avantage qu'il y a de travailler les sortes de pierres; car l'espace qui se trouve entre la pierre et l'Outil tant plus considérable dans une pierre enavexe, que dans une pierre plate, il arrive de-là que l'Outil peut pénètrer plus avant, et faire une gravure plus profonde dens la pierre convexe que dans l'autre. Voyés le No. 10, ou le même Outil touche bien même.

gegen ben Rand: fo ift ibm bie Converität bes Steines gerade mehr nachtheilig, als vortheilhaft. Ueberkauns läst fich von ber Borgug: lichkeit diefer ober jener Art Glache nichts Allgemeines behaupten. Nach Beschaffenbeit ber Rigur, die barauf kommen soll, ist bald diese bald iene guirdaticher, und eben fo aut, als herr Alos behaupten tonnen, bas bie foilbförmige Hade gur Abwechelung in bem mehr ober weniger Gebabenen bequem fen, eben fo gut tann man auch bebaupten , bab fie nicht minder bequem fen, eine Bigur burchans flach darauf zu foneiben, ohne daß darum alle Theile biefer Riastr afeich nabe ober gleich weit entfernt zu fenn fcheinen. Ich will ein gang ein: fältiges Erempel geben, welches beibe Fälle erlautern tanm. Man nehme an, es folle ein rundes baudichtes Schild mitten auf einen fpharifc converen Stein geschnitten werben. So wie man verlangt bas fic biefes Schild auf biefem Steine zeigen foll, ob and von feiner converen over von feiner concaven Seite: fo wird auch ber convere Stein fich balb mehr balb weniger bain foiden. Goll bus Goile feine convere Seite geigen, fo ift dar, bas ber Runftler aus bem comveren Steine ben Umbo bes Schildes fo tief berausbelen tonn, als er nur will, ob foon and mit viel unnothiger Arbeit mehr, als er auf einem platten Steine baben wuttbe. Soll bas Schild bingegen feine enneape Seite zeigen, fo ift eben fo flat, bag er bas gange Schild, wenn er will, ziemlich gleich flach foneiben und boch mit aller Laufdung vollenden tann, indem der bodifte Buntt bes Steines im Abbrude ben tiefften Buntt bes concaven Schilbes von felbft giebt. ---

Das freiere Spiel indeß, welches die Wertzeuge bei einem converen Steine haben, erinnert mich wieder an das Borgeben des Salmasius, welches ich in meinem fünfundzwanzigsen Briese berührte. Weit auch Salmasius die Nachricht des Plinius, daß man sich ehrbem enthalten, die Smaragde zu schneiden, nicht so recht wahrscheinkich sand: so glaubte er den Plinius dadurch zu retten, daß er annahm, es müsse diese Nachricht nur von einer gewissen Art Smaragde verstanden werden. Da nämlich vor den Worten, quapropter degreto hominum iis parcitur scalpi vetitis, gleich vorbergeht, idem plerumque et concavi, ut visum colligant: so will er, daß jenes iis auf dieses concavi, nicht aber auf lidem gehe, und der Sinn dieser sep, daß

nist alle Smaragde überhaupt, sondern mut die concav geschlissenen ju schneiden verhoten gewesen. <sup>1</sup> Doch nicht zu gedenken, daß dem ju sonach Gewalt geschieht, wenn man es auf das nächststehende Subject zieht; auch ohne zu wiederholen, daß ich aus einer Parallelskelde Sklinius unwidersprechlich gezeigt habe, daß das streitige Badot von den Emaragden überhaupt zu nehmen sen: will ich hier bis auf dem Widerspruche, der in der Sache selbst liegt, bestehen. So bequem die conderen Steine zum Schneidem sind, so undequem müssen nothwendig, aus der nämlichen Ursache, die concaven dazu im. Je weiter au jenen die Wertzeuge von dem Rande des Steins keiben, desto geschwinder nahen sie sich ihm an diesen, und der Kunstler it alle Augenblicke genötigt, um das Anstoben zu vermeiden, den Stein zu wenden, und das Wertzeug mit einem Sotto Sanadro ineingehen zu lassen, welche die Auen, weit es Smadagde waren, überhaupt zu

1 In feiner Anmertung über bie Borte bes Golinus: Nec aliam ob causam secuit ut non acalperentur (Smanagh), ne offennum decus, imaginum lacunis proumperetur. Ich seige fie gang ber, aus Ursache, bie fich gleich jeigen wird. be concavis hoo tantum dicit Pilnius: lidem plere mque et concavi, stvisum colligant, quapropter decrete hominum ils parcitur calpi vetitis. Qui concevi sunt quod visum colligant, et colligendo magis tiem recreent et juvent, ideo tales non scalpi placere. At noster in uniwaum smarandos scalpi non solitos ideiros facit, ne offensum decus imaginum, calptures cavis corrumperetur. Quasi ad hoc tantum expetiti fuerint smaraedi lim, ut imagines redderent, quod specula melius faciunt. Præterea, qui oncavi sunt, imagines non recte reddunt, sed quorum planities extenta et esupina, ut idem Plinius ostendit. Have igitur ex coque et a veritate et Plinii gente discedunt. Sier ift ein flares Grempel, bag Salmaftus bem armen Solinus no manduni ju viel tout! Colinus fagt: ne offensum decus, imaginum lacunis orrumperetur, und is lief Galmadus felbft ben Text bes Solinus abbruden. in ber Anmertung aber nimmt er an, als ph bas Romma swifden docus und maginum erft nach imaginum fiche, und man lefen muffe: no offensum decus nagnum, lecunis corrumperetut. Gelinas mulite fagen, man babe bie Smaagbt barum nicht gefchnitten, bamit, ihr wohltbatiger Glans nicht burd bie Ber-lefungen ber barin gearbeiteten Bilber berborben werbe. Salmafius aber läßt ihn agen, "baut bie fich in ihnen fplegelnben Bilber ber burftebenben Objecte nicht urd bie Bertiefungen bes Schnittes bezeitelt wurben." Und mit welchem Rachte ast er ibn bas fagen? Benn Golinus ja einen faliden Legriff von ber Spiegelung uf concaver Alace gehabt: fo perbient er ben Sabel beswegen bod erft in bem jolgenben, wo er fagt: cum concavi sunt, inspectantium facies mmulantur, richt aber bier, mo er pon ben Smaragben fiberhaupt, und nicht bon ben concan efdliffenen insbesonbere rebet. . . . . .

reben, ungefchnitten gelaffen? In was für concave Gemmen haben fie benn fonft zu foneiben, großes Belieben getragen?

Denn ich will eben nicht sagen, daß es durchaus ganz und gar keine geschnittene Steine von concaver Plache gegeben. Es giebt deren noch. Bon einigen habe ich, — wenn ich mich recht eriunere, — irgendwo bei dem Bettori gelesen, und ein Paar habe ich selbst vor mir, da ich dieses schreibe. Aber das kann ich sagen, daß sie äußerst selten sind, und allem Ansehen nach bloß das Wert der Armuth oder des Eigensinns gewesen. Folglich konnte die Besorgniß, daß man die theuerste Art eines so theuren Steins, als der Smaragd war, allzu häusig durch den Schnitt verderben würde, auch nicht so groß seyn, daß man ihr mit einem ausdrücklichen Gesehe hätte vorbauen müssen.

## Sünfundvierzigfter Brief.

Aber eben dieser Bettori hat in der namfichen Stelle des Plinius noch eimas gang anders gefunden. Spuren des Bergrößerungsglases.

Denn da er selbst verschiedene alte geschnittene Steine von so außerordentlicher Meinheit besaß, daß man mit bloßen Augen nur kaum erkennen konnte, daß sie geschnitten wären, aber durchaus nichts darauf zu unterschieden vermschie: 1 so meinte er, daß sich dergleichen Steine auch nicht wohl, mit bloßen Augen gearbeitet zu seyn, denken ließen. Manni hatte schon geurtheilt, daß man den Alten daß Bergrößerungsglaß, oder so etwaß ähnliches, nicht ganz absprechen könne; er hatte sich besonders auf die mit Wasser gesülte gläserne Augel, deren Seneca gedentt, gestüst, und Bettori glaubte, durch daß, waß Plinius von den Smaragden sagt, iidem plerumque et concavi, ut visum colligant, diese Meinung noch mehr bestätigen zu können. Igitur, sagt er, si concavi plerumque erant apud veteres Smaragdi, ut sacile visum colligere possent, sane non nisi arte optica illam cavitatem induissent, quam artem

Dissert. Glyptogr. p. 407. Exstant in Museo Victorio gemma aliqua, ita parvulae, ut lenticulas granum illis duplo majus sit; et tamen in iis vel semiexstantes figurae, vel incisae pariter spectantur: opere in area tum parvula sane admirando, quas oculo nuco, vix incisas esse judicaveris.

ideo perfecte scivinse præsumendum videtur. Et Neronie Smarsgdum, quo ludos gladiatorios spectare consueverat, peri argumento, con ca vu m fuisse, licet arguere.

Aber Bettori muß wenig von der Willenschaft verstanden baben. von der er glaubt, daß sie die Alken so vollkommen ausgeübt. Sonst hatte er ja wohl gewußt, daß durch eine concave Flache die Dinge Neiner und nicht größer erscheinen; und bag aller Bortbeil, ben Soblglafer ben Augen verschaffen , nur für turglichtige Augen ift , für bie fie die Strablen auf eine gemäßere Urt brechen. Diefe Brechung aber, wenn es auch wahr ware, bas fie bie Alten gefannt batten, wurde burd visum colligere gerade nicht ausgebrückt sepn, sondern visum colligere murbe fich eber von ber Brechung ber Strablen burch convere Glafer fagen laffen. Denn ber Bresbyte, ber fich converer Glafer bebient, bebient fich ihrer nur bestwegen, bamit bie Strahlen, welche in seinem Aune zu sehr zerstreut find, mehr gebrochen, und baburch eber an bem geborigen Orte migmmengebracht werben, welches benn wohl visum colligere beißen möcher. Der Moods hingegen, der zu concapen Glafern feine Zuflucht nimmt, nimmt fie mur beswegen baju, weil die Strablen, welche in feinem Auge ju fruh jufammen treffen , burch fie erft gerftreut und fonach ju einer fpatern Bereinigung an bem rechten Orte geschieft gemacht werben, welches gerabe bas Gegentheil von jenem ift, und ichwerlich auch vieum colligere beißen lonnte.

Doch es ist ausgemacht, daß: die Alten von diesem allem nichts gewußt haben, und die Worte des Plinius müssen, nicht van gesbrochenen, sondern von gurückgeworfenen Strahlen verstanden werden. Sie müssen aus der Kadoptrit, nicht aus der Piaptrit erstatt werden. In jener aber lernen wir, daß, da die von einer concepen Fläche' reslectiete Strahlen divergiren, die von einer concaven hingegen convergiren, nothwendig die: concave Fläche das stärtere Licht von sich strahlen muß. Und diese Verstärtung des Lichts, wie solglich auch der Harbe, ist es, was Plinius durch visum colligere meint, und warum er sagt, daß man die Smaragbe meistens concav geschlissen habe.

Der Smaragd bes Rero beweist nichts. Rero tann ben Fechterfpielen burch einen Smaragd zugesehen haben, und gleichwall brauchte

biefer Shatagb webet concav noch convey gefchaffen ju' fenn: Denn Plining fagt auch, bag man bie Smaragde gang platt gehabt; und es fann ein folder platter Smaraad gewesen faun, beffen fed Rero als eines Conservativglafes, vornehmlich wegen ber bem Auge fo gu : triiglieben grunen Faxbe , bebiente. Man betrachte nur, wie bie Worte bei dem Plinius auf einander folgen; und man wird nicht in Abrede fevn, daß diefes ihre natürlichfte Erflärung ist. Lidem plerumque et concavi, ut visum colligant. Quaprepter decreto hominum iis parcitur, scalpi vetitis. Quanquam Scythicorum Aegypticramque duritia tanta est, ut nequeant vulnerari. Quorum vero corpus extensum est, eadem, qua specula, ratione supini imagines rerum reddunt. Nero princeps gladiatorum pugnas spectabat smaragdo. Benn biefer Smaragd nothwendig gu einer von ben vorermähnten Gluffen mußte gebout haben, warbe nion the nicht weit eher zu beneu, quorum corpus extensum est. als zu den concavis zählen dürfen ? Duch Plinius beit ihn ficher lich weber zu biefen, noch zu jenen, in fo fern fie ale Spiegel zu bronichen mapen, wollen gerechnet wiffene Denn ein platter Sniaragb, ber jum Spiegel vient, tann eben baber unmöglich auch jum Durchseben Diemen.

Gefest aber, bag, er wirtlich eine fobarifche Alache gebabt batte. vieler Smarado des Mero; anfest, daß er bem Mero wirklich die Dientie eines fpharifden Augenglafes gethan batte, bag Rero beutlicher beburch gesehen batte, als mit bloben Angen, where zu wiffen, wie ober warum, and wohl gar fich einhitbenb, daß bas beutlichere Seben lebiglich bem Stoffe bes Steines gugufchreiben fen; bas Alles, fage ich, gefett, fo tann ich, von einer anbern Geite, gerabe baft Genentheil von ber Bernunthung best Bettori beweifen. Der Smavagd bes Nero tunu schlechterbings nicht concav, er muß convex geschliffen gewesen senn, benn, mit einem Borte, Nero war ein Breibete. Sueton beforeibt ibn uns oculis cessis et hebéticribus. 4 und Minius just ned ausbrüdlicher: Neroni, niel cum conniveret, ad prope admota (oculi) hebetes. 2

<sup>\*</sup> Cap. 51. \*\*\*

\* Lib: X1. sect. \$6. Edit. Herd. \*\*\*

Es würde mit schwerlich eingefallen seyn, einen so puven puten Antiquar, als Nettori, in solchen Dingen zu widerlegen, wenn ich nicht gesunden hätte, daß noch jest Herr Lippert in die Jußstapsen besselben, getreten. Nuch Herr Lippert glaubt sich für die Vergrößerrungsgläser der Aten erklären zu dürsen; und zwar aus Wahrscheinzlicheiten, diesim Szunde die nömlichen sind, auf welche Vettori drang, nur daß er sie etwas richtiger sutwickelt bet.

\_Roch eine Ammerting, fdreibt er, 1 bei ben fo subtilen Werler: ber alten Steinschneiber, verbient bier einen Blat. Dieses fo feine bat mehr benn ein icharf febend Auge erfobert. Die Augen ber Alten baben aber beswegen nicht schärfer als bie unfrigen geseben. Es ist also au permuthen, daß sie die Augen, so wie ce unfere bentigen Rünftler auch bei bem schärften Gesichte thun, mandmal bewaffnet. und fich mit Bergrößerungsglafern und Brillen beholfen baben. Aber biefe verfertigen ju tonnen, gebort jur Dioptrif. Daf aber bie Dioptrif bei ben Alten im Gange gewesen, finde ich nicht, ober boch nur ein. lleine Muthnagung. Ich weiß wohl, daß Gullides, ungefähr breibundert Jahr por Christi Geburt, die Mathesis und auch die Optit gelehrt, und daß bernach aus ihm Abasen und Bitellio ihre Grandfate zur Optit genommen; aber bag die Diaptril besonders gelehrt worden, babe ich nirgende finden tounen. So viel tonnte febn, bas man fie jur Optil mitgerechnet, weil man ben Ramen Angelagtion einer Wiffenschaft beilegt, die zur Optit mitgerechnet worden, welche es vermutblich gewesen ist. Man hat aber viel altere rundaeschliffene Steine, als Gutlides ift, und die ein Alter von mehr als breitausenb Jahren ju griennen geben. Ge mare benn, bag man aus ber Schrift. bie man auf ben Steinen gar oft findet, und aus bem Charafter ber Budftaben ihr Alter ficher angeben tonnte; aber auch ba findet man. daß fie bas Alter bes Gullides fehr weit überfteigen. Indes balte ich es für gar möglich, bag bie Bergrößerungsgläfer febr zeitig, und nur gufälliger Beife tonnen erfunden worben fepn. Gin einziger Tropien Baffer, ber pon ungefähr auf einen fleinen Rorper gefallen war, tounte bierzu Gelegenbeit gegeben baben, obne bak man babei benten barf, bag folde nach ben Megeln ber Dioptrit verfertigt worben.

Borbericht S. XXXV.

Denn viele alte Steine sind gang rund und schildsemig, wie die Microscope, geschliffen; auch brauchten die Alten östers Arpstall, oder and dere eben so reine und durchsige Edelsteine, besonders den Beryll. Es durste nur ein Arystall von ungesähr linsensdrung geschliffen worden sen, so war das Bergrößerungsglas enwedt. Bom Revo weiß man, daß er einen geschliffenen Smaragd gebraucht, um dadurch die Zusschauer, wenn er auss Theater tam, anziehen."

Das wird einem flüchtigen Lefer annehmlich genug dunken. Urstheilen Sie aber aus folgenden Anmerkungen, wie weit es für den

Untersucher Stich balten burfte.

1. Aus dem Plinius habe ich erwiesen, bas Ners ein Presbyte war. Da er nun burch feinen Smaragd nach entfernten Gegenftanben blidte (herr Lippert fagt, nach ben Buschauern bes Spettatels; Blinius nach bein Spetialel felbit), jo geschab es nicht, um ben Sebler feiner Augen baburch zu verbeffern, fondern bloß, um fie weniger anguftrengen, um fie, während ber Anftrengung felbit, burch bas angenehme Grun des Steines zu ftarten. Die Glache beffelben brauchte nicht conver au febn, benn er wollte nicht na be Gegenstände fo bas burd feben, als ob bie Strablen berfelben von entfernten tamen: und concav durfte fie nicht sepn, benn fonst waren ihm die entfernten Segenftande, nach welchen er bamit fabe, eben fo undeutich geworben. als ihm die naben für das blobe Muge waren. Sondern fie mußte platt fenn biefe Place, und die Strabten nach eben ber Riebtung burchlaffen, nach welcher fie einfielen. Alls ein platter burchfichtiger ' Rorper aber batte ber Smaragt bes Rero mit ben Brillenglafern nichts weiter gemein, als in jo fern man auch die blogen Conferna tivglafer Beillengkifer nennen will, ob fie fcon jut Scharfung bes Gefichts nichts beitragen, von welcher gleichwohl die Rebe ift. 3ch finde, daß felbst Bacrius, ben bere Lippert anfihrt, ben Plining micht anbers verstanden hat. Smaragdus, schreibt er, Neronis quoque gemma appellatur, quem gladiatorum pugnas Smaragdo, tanquam speculo, spectasse ajunt: et mea quidem sententia, ut ejus aspectu oculorum recrearet aciem, qua ratione nos quoque crystallo, vitrisque viridibus, cum fructu

Baccius de Gemm. natura p. 49.

utimur. Herr Lippert dürfte als den Baceius für seine Meinung eben so wenig ansühren, als er ihn für das Jactum selbst hätte anssühren sollen. Rur hätte Baecius auch die Worte tanquam speculo, weglassen müssen. Sie streiten mit dem Durchsehen schlechterdings; und auch Plinius, wie ich schon angemerkt, sagt nicht, daß der Gebrauch, den Nero von seinem Smaragde gemacht, der nehmliche gewesen, den man von dergleichen Steinen zu Spiegeln zu machen gespsiegt. Er erwähnt dieses doppelten Gebrauchs nur gleich auf eine ander; aber einen durch den andern zu erklären, hat ihm unmöglich einsommen können. Wenn Baccius erkannte, daß Nero durch seinen Smaragd gesehen: so hätte er nicht sagen müssen, daß Nero sich seines Smaragde tanquam speculo geschen. Wollte er aber annehmen, daß Nero sich seines Smaragde tanquam speculo bedient habe: so muste senes wegssallen, denn er hatte sich den Stein, entweder als völlig undurchsichtig, ober wenigstens als auf der hintern Seite geblendet zu denten.

- 2. Es wurde wenig baran gelegen feon, ob die Alten ibre biobe trifchen Renntniffe augleich mit ber Optit ober befonders, ob unter biefem ober unter einem andern Namen, gelehrt batten: wenn man ibnen nur überhaupt bergleichen einräumen könnte. Und boch ist herr Lippert auch barin falich berichtet, bag fie eine eigene Biffenschaft unter bem Ramen ber Anatlaftit gehabt. Wenn ich nicht irre, fo ift biefer Rame noch neuer, als felbit ber Rame Dipp trit. meniaftens ist gewiß, bas noch zu den Reiten bes Broclus, im fünften Sabrbunderte n. Ch. Geb., teine eigene Wiffenschaft meber unter biefem. noch unter jenem Ramen bekannt mar. Die Alten mußten amar, bak Die Strablen, wenn fie burd Mittel von verschiedner Dichte geben, eine avandeaue (Brechung) leiden; aber nach welchen Gefeben biefe Brechung geschebe, davon mußten fie ichlechterbings nichts. Sie erflarten aus diefer Brechung überhaupt, fo ungefähr einige wenige Erscheinungen ber burch verschiedene natürliche Mittel gebenden Strablen; aber mit bem fünftlichen Mittel bes Glafes batten fie teine Bersuche angestellt, und es blieb ein tiefes Gebeimnis für fie. wie fich burd die verschiebene Alache biefes fünstlichen Mittels bie Bredung in unfere Gewalt bringen laffe.
  - 3. Dod herr Lippert giebt bie theoretischen Renntniffe ber Miten

bievon endlich felbst auf, und meint nut, bag fie Bergrößerungsglafer tonnten gehabt baben, auch obne baß folde nach ben Regeln ber Dieptrit verfertigt worben. Das ift wahr: bediente man fich boch in den neuern Beiten ber Brillen fcon an die breibundert Jahre, ebe man eigentlich erkaren tonnte, wie fie ber Unbeutlichkeit abbelfen! 1 Aber die blobe Möglichkeit beweist nichts; auch felbst die Leichtigkeit, mit der diese Möckichkeit alle Augenblide wirklich werden konnen. beweist nichts. Die leichteften Entbedungen muffen nicht eben bie frubeften gewesen son. Im Grunde mochte biefe Leichtigkeit auch wohl fo groß nicht febn, als fie herr Lippert macht. Die Steine, welche bie Alten am baufigften schnitten, waren wenig obet gar nicht burchfichtig; und wenn auch ber reinste Arpftall von ungefähr linfenfürmig geschliffen gewesen ware, so war barum bod noch lange nicht bas Bergrößerungsglas entbedt. Denn ein von ungefähr linfenformig gefdliffener Arnstall wird auch nur ungefahr linfenformig feon. und alfo die Rigur bes unterliegenden Heinen Rörbers mogr pergrößern, aber auch verfälschen. Was tonnte ber, ber bie Bergrößerung demerke, also für besondern Rugen daraus hoffen, wenn er noch bon ber Bermuthung fo weit entfernt war, bag bie Berfalichung aus ber minbern Genauigfeit ber fpbarifchen Flace entftebe, und burch Berichtigung biefer jener abzuhelfen fen?

4. Enblich, wozu benn überhaupt dieser von ungefahr linsensörmig geschliffene Arystall? Weiß man benn nicht, daß die Mten dem Bergrößerungsglase noch näher waren, als ein solcher Arystall sie brüngen konnte, und es dennoch nicht hasten? — Folgende Stelle im Smiths Optil hat mich daher ein wenig befremdet. Da die Aten die Wirtungen ver Augeln zu brennen gekannt haben, so ist zu verwundern, daß wir bei ihnen gar keine Spurstnden, daß sie etwas von derselben Bergrößerung gewußt. Sollten sie wohl niemals durch eine Rugel gesehen haben? Herr De la hire erklärt dieses. Die Brennwelte einer glasernen Augel ist der vierte Theil dies Durchmessen, von der nächsten Fläche gerechnet. Hätten die Alten eine, sollten kagel von 6 Boll gehabt, und größer dursen wir es nicht an-

<sup>4</sup> S. Raftmers Lehrbegriff ber Optil S. 866.

nehmen, fo mußte eine Sache, die fle beutlich hatten baburch feben sollen, 11/2 Roll von ihr gestanden baben. Rattlrlicher Weise baben he baburch nach entfernten Sachen gesehen, die ihnen nur undeutlich erfdienen find. Beite Sachen bentlich ju feben, exforbert entweber eine grobere Rugel, als fich verfertigen lagt, ober Abschnitte von großen Augeln, Die wir jeso mit Bortbeil gebrauchen. Die Alten wußten vermuthlich nicht das Glas zu schleifen, fie konnten es nur in Augeln blafen." 3ch glaube nicht, bag biefe Erflärung bes De la Dire febr befriedigend febn tounte, Ralls auch icon die Sache, die fie erklaren foll, ihre Richtigkeit batte. Wenn bie Alten, burch ihre alaferne Rugel von 6 Roll, nach entfernten Gegenständen faben. mußten fie nicht nabern vorhei feben? und wie leicht konnte fich nicht ein Gegenstand gerade in ber Entfernung finden, ben bie Brennweite ber Rugel erforderte? Babrito, es mare gang unbegreiftich. wenn eine folde Angel niemals von ungefähr fo gelegen batte, niemals von ungefähr ware jo geführt und gebalten worben, bag bas Muge einen Gegenstand burch fie, von ungefähr eben ba erblickt batte, wo fie ibn nach Magkgebung ibres Diameters vergrößern tann. ware unbegreiflich, fage ich: aber gut, daß wir diese Unbegreiflichkeit nicht zu alauben nötbig baben. Denn bie Boraussenung felbst ift falfc, und es finden fich allerbings Spuren, bag bie Alten Die Wiefung ber glafernen Rugel, ju vergrößern, eben fo wohl gefannt baben, als bie, ju bremmen. Bas Spuren! Das ausbrückliche Reugnis des Seneca: Litterse quamvis minutes et obscurse, per vitream pilam sona plenam majores clarioresque cernuntus. diefes, meine ich, ist ja wohl mehr als Spur; und es ist nur Schade. bak es Smithen fo wohl als bem De la hire unbefannt geblieben. 3war batte icon Betrard, obne Zweifel in Rudficht auf Die Stelle des Geneca, biefes Wittel, bas Geficht zu verftarten, ben Alten um gestanben: bod glaube ich, ift unter ben neuern Schriftstellern Manni ber erfte, ber in seinem Traftate von Erfindung ber Brillen, welcher erft 1738 beraustam, als De la hire und Smith schon geschrieben batten, fich ausbrücklich barauf bezogen. Aber Manni war wohl der nicht, ber und zugleich ertlaren tonnte, wie es getommen, daß un-

<sup>1</sup> Natural. spinst. lib. l. cap. 6.

geachtet biefer Bergrößermastugel, von welcher bis zu bem eigent: lichen Bergrößerungsglafe nur fo ein Meiner Schritt gu fein icheint, bie Alten bennoch diefen fleinen Schritt nicht gethan. Daß fie bas Glas nicht ju foleifen verftanben, mochte ich mit bem De la hire nicht gern annehmen. Ich welf wohl, er meint nicht bas Schleifen überhaupt, sondern bas Schleifen in Schalen von gewissen Rertel. bogen. Wenn ihnen bas aber auch unbefannt gewefen ware: wie batten fie nicht darauf fallen konnen, bas Glas in bergleichen Schalen fo fort ju gieben, und es bernach aus freier Sand vollends fein ju foleifen? Bang gewiß wurben fle barauf gefallen fenn, wenn fie nur im geringften vermuthet hatten, bag bie Sache aberhaupt auf bie fpharische Blace antomme. Und bier meine ich, zeigt fich ber Muffolus bes gangen Rathfels. Es währte nur barum noch fo viele Sabrbunderte, ebe man von der mit Baffer gefüllten glafernen Bergrößerungslugel auf Die Bergrößerungsglafer überhaupt tam, weil man bis Urfache ber Bergrößerung nicht in ber fobarischen Rache bes Glafes, fondern in dem Baffer glanbte. Daß biefes der allgemein angenommene Gebante ber Alten gewefen, ift gewiß; und felbft bie Worte, die vor ber angeführten Stelle bes Geneca ummittelbar worbergeben, bezeugen es: Omnia per aquam videntibus longe esse majora. Auch barf man gar nicht meinen, daß fie, besonders in biefem Salle, Die Urfache ber Bergroßerung bem Baffer gufdrieben. in fo fern es in ber boblen fpbarifden Rnget gleichfalls in eine fpbarifche Rlade mfammen gehalten wird, Rein, an die fobarifche Rlade bachten fie gang und gar nicht, fie bachten einzig an eine gewiffe Schlipfrigfeit bes Waffers, vermöge welcher ine ungewiffen Blicke fo abgleiteten, fo - was weiß ich, wie und mas? Mit einem Borte: viese Schläpfrigfeit mar nicht viel anders als eine qualitas occurte burch die fie die gange Erscheinung wit eins erkarten. - Und fo bank mich, ift es fast immer gegangen, wo wir die Miten in ber Rabe einer Babrheit ober Erfindung halten feben, Die wir ihnen gleichwohl abfprechen muffen. Sie thaten ben letten Schritt gum Biele nicht barum nicht, weil ber lette Schritt ber fowerfte ift. aber weil es eine unmittelbare Ginrichtung ber Borficht ift, bat fich gewiffe Ginfichten nicht eber als gu gewiffen Beiten entwideln follen; fonbern

sie thaten ihn darum nicht, weil sie, so zu reben, mit bem Rüden gegen das Ziel standen, und irgend ein Borurtheil sie verleitete, nach diesem Ziele auf einer ganz salschen Seite zu sehen. Der Tag brach sur sie auf aber sie suchten die aufgehende Sonne im Abend.

5. War sie nun einmal da, die glaserne Rugel des Sonca, durch welche man noch so kleine und unlesersiche Buchstaden deutsicher und größer echlicke; warum hätte man sich über nicht auch dei andern, wegen über Kleinheit schwer zu unterscheidenden Gegenständen der dienen können? — Du Cange theilte dem Menage eine Stelle aus einem noch ungedruckten Gedicke das Procoprodomus mit, welcher um das Jahr 1150 sehte, wo es von den Merzten des Kalsers Emanuel Comnenus heißt:

Έρχονται, βλεπουσιν ευθυς, χρατουσι τον σφυγ-

θωρουσι και τα σκυβαλα μετα του ύελιου —

"fie tommen, betrachten ibn ftarr, fühlen ibm an ben Buls und beicauen die Auswürfe mit dem Glafe." Dienage war Anfangs nicht ungeneigt, unter biefem Glafe eine Brille, poer fonft ein Bergroßerungeglas zu verfteben; endlich aber bielt er es für mabriceinlicher, daß bloß ein Glas darunter verstanden werbe, welches über das Gefäs, worin die Auswurfe maren, gelegt murbe, um den übeln Geruch abzuhalten. Molineur und Smith ftimmen biefer Auslegung bei, und letterer mit dem Bufate, daß sonach die Stelle auch mohl nur bloß von ber Besichtigung bes harnes zu ertlären fev. Ja Manni felbst fagt: 1 "bieß ist in ber That auch ber wahre Berstand, wie man ehm Diese Bewohnheit noch beutiges Tages an einigen Orten findet, Der man mukte das Glas für eine Art von lente ertlären, wiewobl ich zweifle, daß die Alten bergleichen Glafer gehabt baben." Aber wenn Manni hieran auch mehr als gezweifelt hatte, wenn er völlig überzeugt gewesen ware, daß, die Alten bergleichen Glafer schlechterbings nicht gehabt: folgte benn beswegen nothwendig jenes? Die Alten hatten feine linfenformig geschliffenen Bergrößerungsglafer: folglich

<sup>4</sup> Rach ber beutiden Neberfehung, in bem 7ten Theile bes Allgemeinen Magagind S. 9.

mar bas Blad, weburch bie alten Aergte Die Greremente ihrer Reanten betrachteten, "mehr bie Rafe zu fchitzen, als beit Augen zu belfen?" Gin Argt, bachte ich, follte fo edel nicht fegn; und wenn er aus ber genaueren Betrachtung bes Rothes etwas lernen kann, fich lieber bie Rafe mhalten, als ben Ruth weniger genan betrachten wollen. Das usta von vellor faat also webt etwas mebt: und warum konnte benn auch nicht eben die glaserne Rugel bes Geneca barunter verstanden warden, die Manni felbst so wohl kannte? Es befremdet mich, daß Manni auf biefen fo natürlichen Gebanken nicht fiel. Aber er würde sone Zweisel barauf gefallen seyn, wenn er gewaßt obet sich eben erinnert batte, daß es ben alten Aersten gewöhnlich gewesen, sich einer volltommen ähnlich glafernen Augel zu einer verwandten Absicht zu bedienen. Invenio Medicon, fagt Plinius, 1 gus sunt urenda corporum, non aliter utilius id fieri putare, quam crystallina pila adversis posita solis radiis. Gier ift dem Blinius Diese Rugel von Krystall; an einem andern Orte ift es ebenfalls eine glaferne, mit Baffer gefüllte Raigel. 2 Gie feb aber von Arpftall ober von Glas, mit ober ohne Waffer gewefen: genug, daß bie nam: liche durchfichtige Rugel, welche brennt, nothwendig auch verardbern muß, und bag es schwer zu begreifen ift, wie man fich ihrer lange su ber einen Absicht bebienen tann, ohne bie anbere gewahr zu werben. - Ein Umftand nur burfte biebbei auffallen. Diefer namlich : wenn bie Ruget, womit die Alerste brannten, burch bie fie folglich auch bie Dinge vergrößert erbitden mußten, nicht von Glas, nicht bobl, nicht mit Baffer gefüllt, sondern burd und burd Arostall war: fo mußte ia mobli das foliche, die Alten nach meiner Deinung von Entbedung ber eigentlichen Bergrößerungeglafer entfernenbe Raifonnement, als · liege ber Grund ber Vergrößerling in ben Beftanbibeilen bes Baffers, wegfallen; und was hinderte die Alten fodam, die Wahrheit, die ibnen mundglich naber liegen tonnte, ju ergreifen? Sierauf tonnte man antworten: bas Rengnis bes Blinius ift frater, als bas Rengnis bes Sensca; qu ben Beiten bes Geneca brannte und bergrößerte man

<sup>1</sup> Lib. XXXVII. Sect. 10.

<sup>2</sup> Lin. XXXVI. Sect. 67. Addits aqua vitres pile sole adverso in tantum excendescunt, ut vestes exurent.

nur noch burch giaferne, mit Baffer gefüllte Rugeln; zu ben Beiten bes Blinins wußte man, daß fich beibes auch burch bichte tenftallene Augeln thun laffe; und das war eben ber Schritt, welchen die Ronntnis ber Mien in biesem Beitraume gethan batte. Ober man ionnte eben bas antworten, mas Salmafins 1 bei Gelegenheit einer anbern Steffe des Blinius fagt: Vitrum pro crystallo accepit Plinius; ro zousallomanes ante the apusallou. Die Rugel, von der er gelefen batte, baß fie bie Merate sum Brennen brauchten, mar von Arpstallglase, und nicht von wirklichem Arpstalle; es war bie namliche Rugel, die er an der andern Stelle beschreibt; atso die nämliche Augel, mit ber Seneca vergrößerte. Much ift es überhaupt ben Schrift fellern bamaliger Beit gewöhnlich, alle Rösper in candido translucentes, es mochten Brobucte ber Ratur ober ber Kunft fenn, bas reine Clas fowobl als die edlern farblosen Steine, grvstalla qu nennen. Doch mogu nur fa belb befriedigende Antworten? Die volle Antwort, bunkt mich, ift biefe: es fep die Brenntugel bes Plinius immer von wirklichem Repftall, gewefen; wet fagt uns benn, bas fie dichte burch Arpfiall gewesen & Arpftall läßt fich bobl breben, und bie Alten baben es bobl zu breben verstanden. Was hinderte alfo, bag die wirklich troftallene Rugel, burd welche die Alten brannten und veraroberten, nicht auch mit Waffer gefüllt gewefen ? Richts hinberte; vielmehr fand fich die nämliche Utsache, warum fie die Rugel von Glas mit Waffer füllen zu muffen glaubten, volltommen auch bei bet Augel von Arpstall. Sie füllten bie Augel von Glas mit Baffer. weil fie fich einbildeten, daß ohne die dazu tommende Rühlung bes Baffers pas Glas die erforderliche Erbigung durch die Sonnenftrablen nicht aushalten Binne, bag es ohne Waffer fpringen mußte. Das fact Blinius felbit ausbrüdlich: Est autem caloris impatiens (vitrum.) ni præcedat frigidus liquor: cum addita aqua vitrere pile sole adverso in tantum excandescant, ut vestes exurant. Run aber glaubten fie auch von dem wirklichen Kroftalle, daß es die Site eben fo wenig vertragen toune, und mußten es, vermoge bet feltsamen Meinung, die fie von der Entkebung bes Arvstalles batten.

Ad Solinum p. 4092. Edit. Paris.

um so vielmehr glauben. 1 Folglich konnts gleiche Beforgnis nicht mohd anders, als gleiche Bersicht veranlassen: füllten sie die glöserne Brenntugel mit Wasser, so musten sie auch die kropallene damit füllen.

6. Und nun, dem Henry Lipbert wieder nüber zu treten : mas ik es, was er eigentlich mit feiner Muthniagung, die Britter und Bergrößerungegläser der Alten betreffend, will? Warum traat er fie por 4 warum trilat et fie even hier vor? En tuiat fie vor; obne Ameifel. weil er fie für neu hielt, wenigstens ben Grund für neu hielt, ben er pon ben burchfichtigen, bauchicht geschliffenen Steinen für fie bernabin. Aber warum bier? bier; wo die Rede von den to bewin: bernswürdig fleinen Merten ber alten Steinschneiber mar ? Glaubt herr Lippert wirklich, daß bergleichen Werle burch ein Bergrofe. rungsalas leichter und beffer zu machen find, als mit blogem Muge? 3d habe mir bas Gegentheil fagen laffen, und angerorbentliche Runftler im Aleinen, beren ich mehr all einen tenne, baben mich alle verfichert, daß ihnen ein Bergrößerungsglas bei der Arbeit ichlechterbings zu nichts bienen tonne, ba es Stein und Inftrument und hand, alles gleich febr vergrößere. Ge ift mabr, fie fonnen burch das Bergrößerungsglas erkennen, wie viel ihrer Arbeit an ber Bollenbung moch fehlen würde, wenn sie bestimmt würe, vadurch betrachtet au werben. Aber ba es lächerlich ware, nur beswegen Weine Aunstwerte zu machen, um das Bergnügen zu haben, fie burch bas Glas vergrößert zu feben: fo find alle Mangel, die man nur burch bas Glas erblidt : feine Mangel, und ber Runftler braucht mur benen absubelfen, die ein gefundes unbewaffnetes Auge zu unterscheiden vermag. Aber auch bierbei muß er bie größere Scharfe feines Gefichts, fo gu reben, in ber hand haben; er muß mehr fühlen, mas er thut, als daß er feben konnte, wie er es thut. Wenn alfo auch icon die alten Steinschneiber, es fen bie glaferne Bergrößerungs. tugel bes Genech; ober einen burchsichtigen, fpharifc gefchliffenen Stein , sie brauchen gewonft batten : wogu batten fie ibn eben brauchen muffen? Und nur baber begreif' ich, wie jene glaferne Bergroßerungstugel au ben Beiten bes Plinius befannt fenn tounte, piere bal

<sup>\*</sup> Plinius lib. XXXVII. sect. 9. Crystallum glaciem esse certum est - ideo caloris impatiens non nisi frigido petal addicitur.

er ihrer jemals, bei so vielsältiger Erwähnung mikrotechnischer Werle, gedenkt, da er im Gegentheil verschiedene Mittel, deren sich besonders die Steinschneider bedienten, die natürliche Schärse ihres Gesichts zu erhalten und zu stärken, sorgsältig anmerkt. Undere alte Schriftsteller gedenken noch anderer solcher Mittel, die man alle jeziger Zeit, da der Gebrauch der Bergrößerungsgläser so allgemein gesworden, unskreitig zu sehr vernachläsigt, so daß die Frage, ob der Sinn des Gesichts bei den Alten, oder bei den Reueren der schärsere eine Unterscheidung ersordert. Wir sehen mehr, als die Alten; und doch dürsten vielleicht unseve Augen schlechter sehn, als die Alten; und der Alten; die Alten sahen weniger, wie wir, aber ihre Augen, überhaupt zu reden, möchen leicht schärser gewesen sehn, als unsere. — Ich fürchte, daß die ganze Bergleichung der Alten und Reueren hierauf hinauslausen dürste.

## Bechaundvierzigfter Brief.

Ich habe mich bei ber ersten Alopischen Anmertung über bas Mechanische ber Steinschneiberkunst etwas lange verweilt. Bei ber zweiten werbe ich um so viel karzer seyn können. Sie lautet so: 2

"Die natürlichen Abern und Fleden eines Steines bienten ben Mten bei erhaben geschnittenen Werken oft zur Erreichung ihres Endzwecks, die jedem Dinge eigenen Farben zu geben und die schönste Malerei zuwege zu bringen. Sie wußten hierdurch ihren Werken eine Lebhaftigkeit zu geben, die sich der Natur näherte, und machten dem Maler seinen Borzug zweiselhaft. Die Farben sind so gebraucht, daß die Farbe, welche zu einer Sache angewandt worden, sich nicht auf eine andere zugleich mit erstrecht, und alle Unordnung ist vermieden."

Belch schielenbes Bortgeprange! welche abgeschmackte Uebertreibung von ber etwanigen Birtung eines glüdlichen Zufalls, ober einer ängfilichen Tänbelei! Alfo war es, bei erhaben geschnittenen Berken, ber Endzweck ber Alten, "jedem Dinge die ihm eigene Farbe zu geben?" Der Endzweck! Kann man fich ungereimter ausdrücken? Und diesen Endzweck balfen ihnen die natürlichen Abern und Recken

<sup>4</sup> Lib. XX. sect. 51. et lib. XXXVII. sect. 16.

<sup>2 €. 58.</sup> 

des Steines erreichen? und so erreichen, daß die schänfte Malerei daraus entstand? Die schönste Malerei! Eine Malerei, die dem Maler seinen Borzug zweiselhaft macht! Kann man kindischer hyper-bolisiren? Gerade so wurde ein spielendes Madchen, das Kupferskiche ausschneidet, und sie mit dunten, seidenen Fiedden auslegt, dem Maler seinen Borzug zweiselhaft machen.

Was tann ich mehr von der ganzen Anmerkung sagen, als was bereits ein Gelehrter davon gesagt hat, welcher gleichfalls sein freismüthiges Urtheil über die Schrift des Herrn Alos sällen wollen, ohne sich vor dem Rothe zu fürchten, den Lotterbuben dasse auf ihn worrsen würden? "Ich habe," sagt Herr Raspe, inviele geschnittene Steine dieser Art gesehen. Sie kommen mir dor, als die Atrosticha und Chronodisticha in der Boesie. Biel Zwang und etwas Farbe ist gesmeiniglich ihr ganzes Berdienst." Auch Herr Lipvert erkennt diesen Zwang sast an allen so malerisch geschnittenen Steinen, die er seiner Dastyliothes dem ungeachtet einverleiben wollen. Wozu also in einem Büchelchen so viel Aussehens davon, das die Gemmen hauptsächlich zu Bildung des Kunstauges und des Geschmacks empsieht? Herr würde vielmehr gerade der Ort gewesen seyn, die Liehhaber vor dersgleichen Alsterwerken der Kunst zu warnen.

Setzen Sie noch hinzu, daß die besten unter diesen Asterwerken der Kunst, diesenigen, meine ich, welche die richtigste ungezwungenste Beichnung und Anordnung zeigen, vielleicht Betrug sind: ich will sagen, daß sie nicht aus Einem Steine bestehen, dessen Streise von verschiedener Farbe man so tunstreich genutzet, sondern daß es verschiedene Steine sind, die man so unmerklich auf einander zu setzen verstanden. Sardonyches, sagt Plinius, e ternis glutinautur gemmis, ita ut deprehendi ars non possit: aliunde nigro, aliunde candido, aliunde minio, sumptis omnibus in suo genere probatissimis.

Schlimm! und Betrug bleibt Betrug, er mag noch so fein seyn.

— Aber boch ist auch so viel wahr, baß es einem Kunstler weit ansständiger ist, den Stoff, in den er arbeitet, seinen Gedanken, als seine Gedanken dem Stoffe zu unterwerfen.

<sup>1</sup> Anmertungen 2c. S. 31. (Caffel 1768 in 12.)

### Biebeuundvierzigfter Brief.

Es versteht fich, daß ich unter bem Tabel meines vorigen Briefes nicht die eigenklichen Cameen mit begreife.

Sie werben mich fragen, was ich eigenkliche Cameen nenne? Solche erhaben geschnittene Steine, bie allein biesen Namen führen sollten. Ich weiß wohl, daß man jest einen jeden erhaben geschnittenen Stein eine Camee nennt. Ich weiß aber auch, daß dieses weder immer geschehen, noch jest von uns geschehen müßte, wenn wir genuin und bestimmt sprechen wollten.

Eigentlich heißt ein Camee nur ein solcher erhaben geschnittener Stein, welcher zwei Schichten von verschiedener Jarbe hat, beren eine die erhabene Figur geworden, und die andere der Grund derselben geblieben. Dieses bekräftigt für mich Boot: 1 Dum crusta

1 Libr. II. cap. 84. p. 234. Edlt. Adr. Tollit. 36 citire bier ben Boot, weil fein Bert, mit ben Unmettungen und Buffben bes Tollius und Raet unftreitig das balltanbigfte und gewöhnlichfte handbuch in biefer Art bon Renntniffen ift. Denn fonft batte ich eben fo wohl anbere, alses. E. ben Cafalpinus, citiren tonnen, welcher libr. Il. de Metallicis cap. 36 bas nämliche, faft mit ben nämlichen Borten, fagt: scalpunt gemmarii has (Onychas) vario modo. Si enim crusta alba alteri nigræ superposita sit, aut secundum alios colores, ut rubens, albæ aut nigræ. aut e converso, acalgunt in auperiori imaginem, ut inferior veluti atratum sit, has vulgo cameos vocent. Es ift befannt, bag Cajalpinus einige Jahre früher als Boot forieb; und aus folden gleichlautenben Stellen bat baber Cablus ben Boot gum Blagiarius bes Cafalpinus su maden, tein Bebeuten getragen. "Diefer Soriftfteller." foreibt Caplus (in feiner Abbanblung bom Dbfiblanifden Steine C. 31 beut. Ueb.), "hat oft gange Stilde aus bem Texte bes Clialpinus abge-iorieben, indem er nur einige Amsbrude baran verandert, ober hingugefest. Er ift nicht su entidulbigen, bag er biervon gar nichts gebentt und ben Cafalpinus unter ber Bahl ber Schriftsteller, beren er fic bei Berfertigung feines Berts bebiente, nicht einmal genennt bat." Diefe Anllage ift bart; aber Boot hat ein Berseidniß fo vieler anbern Schriftfteller, bie er gebraucht, feinem Berte borgefest; warum follte er nun eben ben Cafalpinus ausgelaffen baben, wenn er ibn wirtlich gebrancht battes Er batte ibn bod wahrhaftig nicht mehr gebraucht, als irgenb einen anbern. Folglich fann es gar wohl febet, bas Boot mit feinem Buche, bas 1609 juerft gebrudt warb, langft fertig war, als bas Buch bes Cafalpinus ju Rom beraustam, ober in Deutschland burch ben Rurnberger Rachbrud bon 1602 befannter warb. 3ch wußte auch wirflich nicht, was Boot nur aus bem Cafals pinus batte nehmen tonnen, was er nicht eben fo gut foon in altern Schrifte ftellern batte Anben tomen. Bo er baber mit bem Cafalpinus, mehr als von ungefahr gefcheben tonnte, aufammen gu treffen fceint, burfen fie beibe nur eine

unius coloris scalpitur, ac alterius coloris pro strato relinquitur, tum gemmarii Camehujam vol Cameum vocant, sive Onyx, sive Sardonyx sit. Es ist gleichviel, welche von den Schichten der Künstler zu der Figur nimmt, ob die lichtere, oder die duntlere; aber freilich, wenn ihm die Wahl frei steht, wird er lieber die dazu nehmen, deren Farbe für die Figur die natürlichste oder schickte ist: wenn er einen Mohrentopf z. C. auf einen Onyr schneiden soll, der eine gleich hohe weiße und schwarze Schichte hat, so wäre es wohl sehr ungereimt, wenn er die weiße zum Kopse und die schwarze zum Erunde nehmen wollte. Hier muß er der Farbe nachgehen, weil er ihr nachgehen kann, ohne seiner Kunst den geringsten Zwang anzuthun: und von diesem Malerischen des Steinsschneiden Se seine schweiders, sehen Sie wohl, habe ich nicht reden wollen.

Uebrigens tunn es jedoch bei bem jegigen Sprachgebrauche nur bleiben, und es mag immerbin ein jeder erhaben geschnittener Stein ein Camee beißen, obicon bie von einer Farbe fo nicht beißen follten. Aber bas Bort Camee felbst? - 3d betenne Ihnen meine Sowache: mir ift es felten genug, bag ich ein Ding tenne, und weiß, wie biefes Ding beißt; ich möchte febr oft auch gern wiffen, warum biefes Ding jo und nicht anders beißt. Rury, ich bin einer von den entschloffensten Wortgrüblern; und so lächerlich als vielen bas etomologische Studium portommt, fo geringfügig mir es felbst wit bem Stubium ber Dinge verglichen erscheint, so erpicht bin ich gleichwohl barauf. Der Geift ift babei in einer fo faulen Thatigfeit; er ift fo geschäftig und zugleich fo rubig, bag ich mir für eine gemächliche Reugierbe teine wolluftigere Arbeit benten tann. Dan ichmeichelt fich mit bem Guchen, ohne an ben Werth bes Dinges zu benten, bas man fucht; man freut fic über bas Finden, ohne fich barüber zu ärgern, bag es ein Nichts ift. mas man nun endlich nach vieler Mube gefunden bat.

Aber jede Freude theilt sich auch gern mit, and so muffen Sie sich ich nas Wort Camee von mir erklaren laffen.

Wir neuern Deutsche haben Camee unstreitig geraden von bem

Quelle gebraucht haben. Sa, ich wollte es wohl felbft auf mich nehmen, bei ber mehrften Stellen, wo Caplus ben Boot für ben Ansfchreiber bes Cafalpinus haten tonnen, biefe beiben gemeinschaftliche Quelle nachmietien. Italienischen Cameo entlehnt. Meine Untersuchung muß also auf bieses, ober auf das ihm entsprechende Französische Camayeu gehrü. Mun lassen Sie und sinns erste den Menage i unter Camayeu, nach schlagen, und die daselbst gesammelten Ableitungen erwägen. Gaffarel und huet machen es ursprünglich zu einem hebräischen, Menage selbst aber zu einem griechischen Worte.

Gaffarel sagt, Camayeux hießen in Frankreich figurirte Achate, und weil man wässeichen, 2 so hätten die Juden, die seit langer deit in Frankreich gewohnt, und in deren Händen der Steinhandel größtentheils gewohnt, das Mort vielleicht von dem Hebrüsschen Chemaija gemacht, welches so viel belbe als him mlische Wassschen Chemaija gemacht, welches so viel belbe als him mlische Wassser Chemaija gemacht, welches so viel belbe als him mlische Wassser, der nach dem eigenen Ausbruck dieser Sprache, sehr schne Wasser, die volltommen wis Wasser aussehen? Sind date? Was sind Achate, die volltommen wis Wasser? Doet Achate, deren vielsardige Fleden den Welken des Wassers gleichen? Und waren die sigurirten Steine dem nur solche Achate, solche seinen Achate? Gab es denn nicht eben so viele, nicht unendlich mehrere, die mit dem Wasser duchaus nichts ähnliches hatten? Raum daß ein so seichter Einfall eine ernstiche Widerlegung verdient.

Gründlicher ware noch der Sinfall des huet. Auch hnet leitete Cambyen aus dem Hebraischen ber, aber von Kamia, welches etwas bedeute, das man an den Halls hangt, um dem Gifte oder andern Schädlichleiten zu widerstehen; mit einem Worte, ein Amulet. Denn, sagt er, man legte dergleichen Steinen, auf die von Ratur irgend eine Figur geprägt ist, sehr große Tugenden bei. 3 Doch huet hätte missen sollen, daß Kamia nicht eigentlich ein bedräsches, sondern ein rabbinisches Wort ist, das ist ein solches, welches die Juden selbst aus einer stemden Sprache entlehnt haben. Und so fragt sich: aus welcher? und was bedeutet dies Wort in der Sprache, aus der sie es entlehnt haben?

<sup>1</sup> Dict. Etym. de la Langue Fr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A cause qu'on voit des Achates ondées, représentant parfaitement de leau.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Parce qu'on attribuoit de grandes vertus à ces pierres, qui sont empreintes naturellement de quelques figures.

Menage warbe uns dessals zu dem Erischischen verniesen beden. Denn er sagt, Camayen domme ber von xeceae tief, weil sie tief gegraben wurden. <sup>1</sup> Aber wie? es sind zo gerade nicht die tief, sondern die erhaden geschnittenen Steine, die man vorzüglich Camayeux nennt.

Außer diesen Ableitungen ist mir weiter keine bekannt, als die von xavua, die Cerusus? (nach dem Camillus Levnardus glaub ich) angiedt. Kavua heißt Brand; und daher sen Cames gemacht, weil diese Art Steine an sulphurischen und heißen Orten gesunden würden. Cerusus versteht die Onze darunter; aber woher beweist er, daß die Onze nur an solchen Orten erzeugt würden? Und gesetzt, er dewiese es; wie hat nan den Namen Cames in diesem Verstande gleichwohl nur den geschnittenen Onzen beigelegt? Was hatten diese vor den ungeschnittenen Onzen voraus, daß man sie allein nach ihrem Greenanasorte benannte?

Noch kahler merden Ihnen alle diese Grillen, gegen die wahre Abstammung gestellt, erscheinen. Ich will Ihnen sagen, wie ich auf diese gekammen din. Die mineralogischen Schriftseller des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts haben mich darauf gebracht, und Sie wissen von selbst, das die frühesten und besten derselben sust lauter Deutsche waren. Bei ihnen sand ich nämlich das Italienische Cameo, das Französische Cameyeu, das Lateinische Camehuja, wie es Boot nennt, a hald Gemochuicks, kald Gammen but, bald Gemomukuja, auch wohl gar getreunt, als zwei Worte Gemma kuja geschrieben.

<sup>4</sup> A cause du greux ou ces pierres sont taillées.

Mus. Calceolar. Soct. III. p. 212. Carase a nonnullis vocantur, sumpts denominatione a voce greeca καυμα, quod est idem quod incendium: dicuni namque in locis substaureis et calidis inveniri.

Bificht, wie es bie alten Römer genonut haben. Dieje tannten bas Bert Camehuja zuverläffig nicht, welches ich wiber ben hrn. Cronftebt erinnere. S. beffen Berfuch einer neuen Mineralogie, benit, Ueberf. S. 61.

<sup>4</sup> Gemohuldas fereibt es Erasmus Stelle, heffen Interpretamentus gemmarum, bas ju Mürnberg 1517 juerft gebrudt merben, Brüdmann 1786 wiebt auflegen laffen. Parte III. cap. 5. Gemmas ad Ectypam eruditi dixere, que ad imagines in els scalpendes aptes sunt; harum quanquam multus numero sunt. Pe antides tamen, que et Gemohuldas nuncupatur, quo nomine pregnantes ac plenes significantur, sese principem offert, quod usu vulgatior est dieitur mederi parturientibus et ciam parere.

Was is darans aber folichen muste, ift Mar: folglich find die ersten Eulen von Camayen oder Cameo, das lateinische Gamma; und die game Schwierigseit ist nur noch, mas die letzten Sylben in Campohuja oder Gemmakuja bedeuten sollen.

Aus den Worten des Stella, die ich in der Note angesührt, dürste mar sast auf die Vermuthung kommen, das huja so viel als das densiche hoch, ausgeschwollen, träcktig, heißen solle. Doch wer würde sich einen solchen lateinisch deutschen Hodrich, den Franzosen und Italiäner von und angenommen hätten, lelcht einreden lassen? Und damit Sie auch nicht weiter lange herumrathen: so mache ich es kurz, und sage Ihnen, daß huja so viel ist, als onychia; und Gemmanhuja solglich nichts mehr und nichts weniger, als das zusammen gezoene und verstämmeite Gemma onychia. Aus Gemman onychia ward Camehuja; aus Gemmahuja ward Camehuja; aus Gemmahuja ward Camehuja; aus Camehuja ward Camehuja; aus Camehuja, Cameo; ja allem Ansehn nach auch das rabbinische Kamia.

Ich halte dafür, viese Ableitung ist an sich so einleuchtend, daß nicht nöthig habe, mich viel nach andern Beweisgrunden umzut ieben. Der vornehmste indes würde dieser seyn, daß, vom Casalpinus an, es durchgängig von allen mineralogischen Schristkellern angenommen wird, daß der Cameduja oder Camed nicht eine besondere Art Stein, sondern nur ein besonderer Name eines unter einem andern Ramen belannteren Steines sey, nämlich des Omyr. Onyx, oder Onidel, oder Niccolo, sagen sie alle, heißt dieser Stein, wenn er nur geschlissen, oder so ist, wie er von Ratur ist; Camed aber

Cammență (dreibt es Conna Gebner: (do Figuris lapidum p. 96. Tigori 1666) Comment vero seu scalptores generatum gennase minus durat ad hoc digint: ut ques Germani vulgo, à leni mollitie puto, Eyedfein appellant, et Sammaid.

Commonwis forist es Joh, Kontmann: Momencistura vorum fossilium p. 92.

Gemma hwja férelét es tigetests (netw Gener l. c.): Lepis, quem, quis jus color candidos, pinguier videtur esce, Germani ex Iardo nominaveruns, quidem vocatis gemma m hwjam) limes albus distinguit nodo nigram, 'mede incream materiam. Ejus pers potissimum candida latior, et Serda nostria temporibus omnium maximo aptatur ad ectypes assipturas.

heiße er aksbann, wenn er geschnitten ift, und zwar so geschnitten, das Figur und Gründ von verschiedener Farbe sind. 1 Ist nun aber jeder Games ein Onge; bezeichnen beide Namen den nämlichen Stein: warum sollen die Namen selbst nicht auch ursprünglich die nämlichen Warte sein, wenn sie es sa leicht und natürlich seyn können, als ich aereigt babe?

Bor bem Cdsalpinus wurde der Camehuja bast für diesen, bab für jenen Stein ausgegeben, auch mohl zu einem eigenen besonden Steine gemacht. Mürde dieses abet wohl gescheben: sehn, wenn man sich um die Abstanmuung des Morts bekünniert hätte? Und hierauf larnen Sie denn auch, mein Freuwd, ein wenig Achtung für meine liebe Etymologie überhaupt i. Es ist nicht so gar ohne Enund, das ost, wer das Mort nur recht versieht, die Sache schon mehr als halb kennt.

Bu einem befondern Steine machte den Comebuja, Kentmann. 2 Auch wohl, vor diesem, Camillus Lennardus. Denn der Stein, der Leonardus Kamam nennt, kann wohl nichts anders als der Cameo, die gemma duychis sepn, mie aus den Kennzeichen, die er selbst angiebt, exhellt. 3 Aus dem Leonardus hat Noot diesen Kamam is sein Berzeichnis underanter Toelsteine übergeitogen; und mit wisse Sie doch ungesähr, was Sie von dem Kamam wie ihn Boot daselbt schreidt, denten müssen. Sie glauben kann, wie sehr ich in diesem Berzeichnisse mit weiner Stomologie nurvaumen könntels

Caesalpinus de Metallicis lib. II. cap. 122. Hos omnes hodie Niccolos vocant; cum solum perpoliti sunt; exsculptos autém, ut substraum siterius colotis alt; Cameos...

<sup>2</sup> Nomenci. Rer. foss. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kamam seu Kakamam, est albus variis coloribus distinctus et a Kanhate diekun, quod incenskum imporiet respentur in becis subphareise, ac ciidise; et frequentissime onixes (Osychi) admintus. Ejus determinata virus
nulla est, sed. virtutem ax sculpturia seu imaginibus, quas in ipas sculptu
şunt, accipit. (De Lapid. lib. II. p. 89. Edit. Hamb.) Dieje Stelle hatte ich in
Sisan, alls ich aben legte, baß es topti-Respentus jeps michte; aus best Geruni
bie Ethmologie von Cameo genommen. Benigflens zeigt bieje nähmige Styme
logie, mab bie nämliche Angabe ber Engungsundarte, daß ber Cameo bed Geruni
und den Logunez, noch del übrigen; Merfinale des Respentuss, daß der Angam an des
Dagu topnuez, noch del übrigen; Merfinale des Respentuss, daß der Respentus
Biguren erhalte, muldas alles des Capung bernöth.

hingegen ju irgend einem andern Steine, als bem Onbr. made ten ben Gemmabula, Stella und Maricola. Und gwar Stella gur Bantis ber Alten. Ich habe furs vorber gefagt, zu welchem Arrthume vie Worte des Stella, Peantides, que et Gemohnidas nuncupatur, quo nomine presenantes ac plenes significantur, wohl verführen tonnten : namlich in den letten Sulben von Gemmabujo, unfer beutides bod zu finden. Aber bier kann ich Ihnen nun genauer fagen, mas Stella eigentlich will. Er fant in feinem Blinius: Peantides, quas quidem Gemonidas vocant, prægnantes fieri et parere dicantur mederique parturientibus. Disses Gemonidas fiel ibm auf; es batte ibm mit bem Worte Gemmabuia fo viel abnikches, daß er glaubte, beibe fonnten auch nur das nämliche Ding bezeichnen; er formte alfo fein Gemohuidas vollende barnach, und fo ward ber Gemmabuja gur Baantis, ju bem Steine, von welchem die Alten glaubten. baf er für Gebährerinnen beilfam fen, weil er selbst feines aleichen gebahre. Aber Surduin versichert, bak er in allen feinen Sanbidriften bes Blinius, anftatt Gemonidas, Geanidas gefunden: und nun bente man, wie viel auf eine fo zweifelhafte Lesart ju bauen. Batte Stella in feinem Blinius auch Gwanidas gelefen, fo mare ficherlich ber Gemmabuja nie zur Paantis gemorben. 1

Auch misbikligte schon Agricola viese Meinung ganzlich, ber den Gemmahuja für den Specklein ausgab. 2 Doch das ist wider allen Augenschein; unter hundert alten geschnittenen Swinen, sowohl er habnen als tiesen, wird man nicht einen so thonichten finden. Denn wenn die thonichten Steine schon gut zu schneiden sind, so waren sie

<sup>1</sup> Indes lägt sich freilich von Gwanidas eben so wenig Rechenschaft geben, als von Gemonidas, nur daß man ans jenem leichter abnehmen kann, daß Plinius ahne Zweisel ein von yervaw oder von yurn abgeleitetes Wort dürfte geschrieden haben. Bielleicht yurausularras, weiches sodann Marbodus ausgebrückt hatte, wena er von der Kanntis, oder wie er das Wort schreibt, Regnites, sagt:
Feminei sonus reservan imitando labores.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (Apud Gesnerum I. c.) Lapidis, quem, quis ejus color candidus pinguior videtur esse, Germani ex lardo nominaverunt (quidam vocant Gemmani hujem), limes albus distinguit modo nigram, modo cipeream materiam. — Erasmus Stelia Gemohujdas nominana, casdem veterum Pesantides non recte facit.

boch ben Alfen besto untanglicher zum Abbrucke: es ware benn — Aber von dieser Bermuthung an einem andern Orte.

Unter ben neuern kenne ich nur ben Herrn D. Logel, von ben man sagen könnte, daß er mit bem Agricola den Gentmahnja zum Speckfteine mache, i wenn es nicht billiger ware, von ihm anzun nehmen, daß er nur zum Berktändnisse berjenigen seiner Borgänger, bie es wirklich gethan, unter die verschiedenen Namen des Speckfteins auch den Ramen Gemmachuja sehen wollen.

Ginem: Keinen Cinwurse will ich noch zuvorsommen, den man mit gegen meine Ausstöfung des Camehuja in Gemma onzehia macen könner. Man dürste sagen: warum sollten die Alten mit zwei Worten ausgedrückt haben, was sie mit zwei Solben sagen konuten? warum gemma onzehia, da sie kürzer mit Onzx dazu kommen konuten? Darum, antworte ich: weil Onzx bei den Alten nicht allein der Rame eines Evelsteines, sondern auch einer Marmorart war; ja sogar der Evelstein diesen seinen Ramen von dem Marmor bekommen hatte. 2

1 Bract. Mineralfoftem G. 100.

<sup>2</sup> Plinius (Lib. XXXVII. sect. 24.). Exponenda est. et Onychia insist patura, propter nominis societatem: hoc in gemmam transilit ex lapide Carmanie. En ber anberen Stelle, wo Plinius bes Marmors biefes Ramens gebenft (Lib. XXXVI. soct. 6), ftebt anfatt Carmania, welches eine Broutig in Berfien war, Germania. Aber Galmafins hat foon angemertt (ad Solinum p. 558), bis biefes ein bloger Schreibfehler feb, und Barbuin batte baber nur immer Carmania, anftatt Germania, bort in ben Tert nehmen follen. Er bat biefe Chre woll ftreitigern Redonton erwiefen. Inbes gibt mir bas, was er bafelbft in ber Rott bingujest, Gelegenheit ju einer anbern Anmertung. Cave porro, foreibt Sarbun, onychem hoc loco putes a Plinilo pro gemma ea accipi, quam nostri vocani Cassidoina, ut plerisque visum. 36 frage; mas ift bes für ein Bert, Cosidoine, und wie tommt ber Onby baju, bon ben Frangofen fo genannt gu werben! Beim Richelet wird Cossidoine burd Murrha erflurt und bingugefest: Manière de pierre précieuse, embellie de veines, de diverses couleurs. Seur grandie! Aber in einem Borterbuche möchte man auch gern fernen, wo bas Bort felbft ber tomme; und bavon finbet fich nichts. 3d will es fury machen! Cassidoine ift nicht als ein alberner Shreibfehler, ben bie Unwiffenheit fortgepflangt, und nun fal gultig gemacht bat. Es foll Calcedoine brigen: Que hodie Chalcedonia audit, et corrupte Cassedonia, fagt 2 a et. Denn ber mildfarbene tribe Acat, ben wir jest Chalcebon nennen, bieg in fpatern Beiten weißer Onter. Bie er aber ju bes Ramen Chaleroon gelommen, ift fower ju fagen, ba er mit allen ben Steinen, welche bei ben Aleen von Rardebon, ober Raldebon, ihren Beinamen baben, nicht bas geringfte abnliches bai. Go viel weiß ich nur, bas er biefen Remen nach ben Beiten bes Marbobus umif befommen haben. Denn ber Chalcebon bes Marbobus

dum Unterschiede also, und wenn ein großer Theil des Werths von diesem Unterschiede abhing, mußte man ja wohl gemma onychia der onychia sagen.

Und nun noch ein paar Anmerkungen, die ungefähr eben so wichtig find, als der ganze Braft, mit dem ich diesen Brief vollgeprooft babe.

Benn ein Cameo, ober Camayeu, nur ein foldet erfaben geionittener Stein gebeißen bat und eigentlich beißen follte, beffen Grundlage von einer andern Rarbe ift, als die barauf geschnittene figur, ber also zuverläffig ein Onor sewn wird, weil unter ben Coels keinen nur die Ondre bergleichen reguläre Lagen von verschiebener farbe baben: fo wird man leicht baraus errathen tonnen, von welcher Beidoffenbeit Diejentarn Gemalbe febn muffen, welche bie Franspien gleichfalls Camayoux nennen, und einfeben, warum bergleichen Emalben biefer Rame beigelegt worben. Richt weil fie bas Basrelief nadahmen, heißen fie Camayeux, wie sich Berneto 1 und andere einbilben; benn ich wüßte nicht, was zauar, wovon er bas Wort mit dem Menage ableitet, mit dem Basrelief gemein batte ? Sondern fe beiben fo, weit fie gang aus Einer Farbe auf einen Grund von aner andern Sarbe gemalt find, und bierin die gefchnittene gemma onychia nachabmen. Ueberhaupt will ich hier noch binzusesen, daß bas Erhabene fo wenig bas Wesentliche bes Cameo ausmacht, baf auch logar tief geschnittene Steine (Onppe verflebt fich) Cameen beißen tonnen und beißen follten, sobald fie durch die obere einfarbige Schicte bis auf die untere Schiedte von einer andern Parte geschnitten worden. und also die Area von biefer, und bas Bild von jener Karbe erscheinen. Es ift moch nicht fo gar lange ber, bas die Franzosen selbst bas Bort Camaveu eben jo wohl von tiefer, als von erhabner Arbeit

ift weber unfer Chalcebon, noch sonft ein onigartiger Stein, sonbern ber taldes benische Smaragb vos Plinius, vermengt mit eben beffelden smaragbartigem Jaspis, Krammatias ober Polygrammos genannt, wie aus bem Jusape, daß, et den Redonern und Sachvoltern dienlich seh, erfellt. Weber die Ausleger des Marbodus, noch Salmafius, der den Chalcebon des Marbodus fich für ver Plinius turdich laspis, quam Calchedon mittelbat, hielt, haben diese gehörig bemeskt.

i Dict. de Peint. Ce mot no devroit servir que pour les bestelles puisqu'il tire son nom du mot greo  $\chi \alpha \mu \alpha \iota$ , qui signifie bas à terre. Nariette, und aus ihm Richelet; nebst andern Berterbüchern, sagen eben bas.

brauchten: Les Jourillers et les Lapidaires, scrieb Kelibien in seinem Dictionnaire des Arts, nomment Cameyeux les Onyces. Sardoines et autres pierres taillées en relief ou en creux. Rur die Worte et autres pierres taillées batte er follen weglaffen. Denn boditens ihnnen nur bie Sarbonbre noch bagu gerechnet werben, als welche von den Alten mit unter bem allgemeinen Ramen ber Onnes begriffen murben, und allein einer abnlichen Bearbeitung fähig find.

Bielleicht auch ist dieser altere und weitere Gebrauch bes Franzöfischen Camayen die Unsache, warum die neuern Schriftsteller diese Nation, wenn fie erhaben geschnittene Steine burch ein Runftwort ausbrüden wollen, lieber pierre earnée, als camaveu fagen. Bit Deutsche wenigstens wollen, au diefer Absicht, nur immer bas frembe. und neue Camee lieber fortbranden, als bas, alte Gemmenbu m neuern. Ge mare benn, bag wir es gang in feinem lauterften Ber ftande erneuern, und nicht alle und jede erhaben gefchnittene Steine, auch nicht nur allein erhaben, sonbern auch tief geschnittene Steine, an welchen das Bild eine andere Farbe als die obere Flache zeigt, de mit belegen wollten. Wenn wir fodann biefen genginen Begriff wiederum damit verbinden lernten, fo febe ich nicht, warum wir nicht, eben fo aut als die Frangofen, auch die einfarbigen Gemalde auf einen Grunde von einer andern Fatbe, Gemmenbue, ober Gemaibe auf Semmenbuart, nennen tonnten.

## Achtundvierziafter Brief.

Roch finde ich bei ben Ereneveln, welche Sert Rlos gur Erlaute rung feiner ameiten Unmerkung über bas Medanische ber Runft bei bringt, einiges zu erinnern, welches ich freilich übergeben mußt, wenn mir nur um herrn Alogen ju thun mare. 3d will es alfo nut gegen feine Bahrmanner erinnert baben, und herr Rlos bat fic von bem Tabel mehr nicht anzunehmen, als bavon auf die Rechnung to gabmen Rachidreibers fallen tann.

"Berr Winkelmann, find feine Worte, gedenkt eines Sarbonych, welcher aus vier Lagen, einer über ber anbern, besteht, und auf

welchen ber viersvannige Bagen ber Aurora erhaben geschnitten ift." Erft, mit Erlaubnig bes herrn Alos: Wintelmann gebentt feines Sarbondo, sondern eines Sardondr. Warum man in der mehrern Babl noch wohl, wenn man mill, Sarbonyche fagen banf, ban weiß ich; aber wie man auch in ber einfachen Babl Sarbonnd fagen tonne, bas ift mir ju bod. Bielleicht gwar ift einem lateinischen Gelehrten, ber fich berablast, beutfc ju foreiben, ein folder Schritzer allein erlaubt. Und so habe er benn seine Schniger, ober Drudsehler, wie er fie nennen mill, für fich ! Bas ich eigentlich bier animorien milk. ift gegen Winkelmann. Binkelmann batte Unrecht, einen Stein, von bem er felbst fagt, bag er vier Lagen von vier verschiebenen Farben habe, einen Sarbonbr zu nennen. Der Sarbonbp muß fallechterbings nut brei Lagen von brei Sarben zeigen; 1 zwei, bie er als Onyg baben muß, und eine britte, welche bem Sarber ober Carneol gleicht, und wodurch er eben ber Sarbonpr wird. Plinius, Ifiborus, Marbodus nennen biefe brei Farben, fcmarg, weiß, roth. Aber Die erfte ift fo unveranderlich nicht; benn fie tann eben fo wohl grau aber braun. als fcmars fepn. Rur bie zweite und britte find unumganglich; benn ohne die zweite konnte er tein Onor, und sone die britte tein Sarbo nor beißen, 2 Run aber ift unter ben vier garben bes von Bintels mann sogenannten Sarbondr, die britte gerade nicht; und das ift sonach ber aweite Grund, marum ibm biefer Rame abzusprechen.

<sup>4</sup> Plinius (Lih. XXXVII. sect. 75.) Sardoniches e ternis glutinantur gemmis — ellunde nigro, aliunde cándido, aliunde minio, sumptis omnibus m suo genere probatissimis. Bet bem Karbuin las man zivar in blefer Etelle anstatt e ternis, e cerauniis, unt blefe alte Lesert hat aus ber beutifer Etelle anstatt e ternis, e cerauniis, unt blefe alte Lesert hat aus ber beutifer Etelle anstatt 200 harbuins Berbesterung ist mischersprechtig, wie man bei ihm felbst nachfeben mag. Außer bem Jisbonus hälte er auch noch ben Barbolus für sich ansisten bennen, ber eben so auskrussich von ben Carbonus sagt.

Tres cepit ex binis unus lapis iste colores; Albus et hino niger est, rubeus supereminet sibo.

<sup>2</sup> Salmafius will zwar (ad Solinum p. 563), daß die arabijden Sarbonige nichts von der rothen Farbe gehabt; allein in der Stelle des Pliaius, worin er das finden will, finde ich el nicht. Sben fo voerig kann ich mir mit ihm eindigen, das Plieuus geglaubt, Sarbonig foll so viel beißen, als Sarkonige, sber daß er auch aur andeuten wollen, als sei pieses von einigen geglaubt worden. Denn Minius fagt zu ausdrucktich: Sordonyches olim, ut ex nomine ipso appareit, intelligedantur canders in Sarde.

Meinem Bebunten nach batte ihn Binkelmann folechtweg Ony bochftens einen vielftreifigen Oner nennen follen. Denn ob man bei Oner icon mer zwei Schichten von zwei Karben beilegt, fo ift biefe boch nur von bem Oner, wie er in fleine Studen gebrochen, nid aber, wie er wachfet, ju versteben. Ich will fagen; ba biefe zwe farbiete Schichten wechselsweise varallel laufen, fo tann jebe met als einmal, und bie buntlere auch mit verfchiebenen Schattirunge wieder tommen, wenn man bem Steine Dide genug laft. Da abi cine folde Bide su Ring : und Stegelsteinen eben nicht bie bequemf ift: fo wird er freilich aus ber hand bes Steinschleifers felten ander ale mit gwei Schichten tommen. Rur wenn biefe Schichten bunn genug find, ober bas Runftwert, ju welchem er bestimmt wird, ein grobere Dide exforbert, wird er, wie gesagt, jebe ber zwei Schichte mehr als einmal, und bie buntlere nach verfcbiebenen Schattirunge haben tonnen. Und bas ift bier ber Fall. Die vier Lagen bes Winkl mannifden Steines find in ihrer Folge, fowarzbraun, braungell weiß und afdarau. Alle biefe Farben und Schichten tommen übm all Onor: su! und besonders, fieht man wohl, find die gwei erften nicht at Berlauf ber nämlichen Sthichte ins Bellere; fo wie die vierte, bi afchgraue, (wenn fie ibm anders bier nicht aufgefest ift,) nichts all allmalige Berbuntelung ber weißen Schichte in die naturlicher Bei wiederum angrangende schwarzbroune ober braungelbe, seyn dufte Freilich ift die rothe Farbe, die den Sarbondr jum Ondr macht, in Grunde auch nichts als eine Bariation ber braunen; benn beibe fint, ihren Bestandtheilen nach, auch volltommen ber nämliche Stein; aba wenn benn nun einmal für biefe Bariation ein besonderer Rame be ftimmt ift, warum will man ibn einer andern beilegen? -

Gin zweites Exempel nimmt Herr Aloh aus der Daktyliothel de Zauetti. "In der Zancttischen Sammlung, sagt er, wird ein Tign aus dem orientakischen Steine, Maco, bewundert, wo sich der Künstle der Fleden des Steins bedient hat, um die Fleden des Tigers aussprücken." Maco? Wer hat jemals von einem solchen Steine gehört Da wird sich ganz gewiß wieder der Seher versetz, oder der Schrike verschrieden haben. So ist est denn Gori, von dem die Auslegungen dieser Daktyliothek sind, sagt: exsculptum kapillo orientaki, quem

vulga appellant Mood. Mocc asso, nicht. Mass; und nun errathe ich es ungesähr, daß Göri einen Moshastein meint, einen Stein, den jeht sast zieher kleine Galantstiekrämer kennt, da er hänsig in Ringe verarbeitet wird. Gleichwohl muß ihn, — ich will nicht sagen, Horr klot; wer wird von dem das anders erwauten? — sondern Gweiselbst nicht gelamt haben. Denn sonst hätte er ihn und gewiß dei einem alten wahren Ramen, der zogleich die Desmition ist, und nicht bloß dei diesem so viel als nichts sagenden Juwesiernamen genannt. Der Roshastein ist sin Dendrochat, und hat in den neuern Zeiten diesen Ramen, bekommen, nicht weil er eben um Mosha gesunden, sondern mas andern östlichen Ländern nach diesem Hasen gebracht, und vom da in Menge nach Euwepa gesührt wird.

### Mennundvierzigfter Brief.

Sori zeigt sich überhaupt, in: seiner Dakteliothet des Janetti, nicht eben als einen besondern Steinkennet. Er schreb den Ramen hin, wie er ihn horte, undekummert, ob seine Leser einas dadet würden deuten können, oder nicht. Moche er voch wohl öftend selbst nichts dabei deuten.

Sie erinnern sich, was ich bewits in meinem fluf und swanzigsten Briese wogen der Prasma Smaragdinea wider ihn angemett habe. Einer solchen Prasma smaragdinea wider ihn angemett habe. Einer solchen Prasma fand er den Gtein schräften er den Rapf des jungen Tiderius erlennte: 2 und wie sagt er, daß man diesen Stein neune? Quem Igiadium appellunt: oder mit den Borten seines Usbarsepers, Igiada molto bella, eine al Prusma di Imaralda assai si avvicina. Sie sollen zwanzig Naturalisten ausschlagen, ehe Sie deser Igiada auf die Spur kommen. Und werden Sie wohl glauben, das der werktimmelte

<sup>1</sup> Still, in joinen Amerikanger fiber ben Exception E. se. Agates, with the Resemblance of Trecs and Shrubs on them, they call'd, for that Resear, Dendrachates. These are what our Jewellers at this Time call Mochostones, but improperly; for they are not the Product of that Kingdom, but are only used to be brought from other Countries and shipp'd there for the Use of our Merchants.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tab. IX. p. 47.

spanische Rame eines sehr bekannten Stointe ist? Die Spanier nenner Piedra de kijade, einen lapidem wephritieum, einen Rierenstein, den sie häusig aus ihren amerikanischen Provinzen bringen. <sup>1</sup> Diese hat auch mirklich die Janke eines Prassus oder Präsen, aber dei weiten nicht dessen, Harte, und kann solglich auch dessen Politur nicht haben. Dazu ist den Nauie Igiadd dei dem Gori um so viel unschilicher, weil, menn es eine wirkliche Piedra de kijada wäre, die Arbeit daraus numäglich alt sehn könnte.

Sollte ein Gelehrter bem unwiffenben Babel bie Berte fo auf dem Munde nehmen, menn es unr an ihm liegt, fleb von dem nam lichen Dinge ohne fie, eben jo richtig als allgemein verständlich, ans aubruden? Sollte er, einen Stein gir benennen, lieber mit bem Ruwelier und Seefabrer, als mit bem Griechen und Romer, als mit bem Raturforicher fprechen ? Gleichwohl ift es in ben fpatern Beiten fast immer geschehen; und nur dadurch find in diesem Theile bet Naturgeschichte der Dunkelheiten und Berwirrungen fo wiel geworden, die fich nothwendig auch je langer je mehr haufen niuffett, wenn fich ein jeber mach eigenem Gutbunten, ober mit dem erften dem beiten Morte, bas er gebort, barin ausbruden barf. Schon ber ehrliche Stella, vor mehr als zweihundert Jahren, eiferte wiese biefe Unant: aber mas half es? Seine Morte find ver Beispiele wegen wiertwürdig. Se pon parum admirari, schreibt ar. 2 vivos alicomin doctos in his rebus, que natura tanta ornesset pulchritudine, barbara as plebeia uti nuncupatione, ut scil. Carbunculos Rubings, Lychnites Amandings, Sandaresios: Granatos, Chrysolithos Citrinos, dicerent et plerasque alias ineptissimis vocabulis appellarent, que tamen elegantissimis nominibus apud scriptores, tum Græcos, tum Latinos celebrarentur. Den Rubin ausgenommen, über ben man burchgangig einig ift, wird man die übrigen neugeprägten Ramen, von nachberigen Schriftstellern auf gang andere alte gurudgeführt finden. Gie mogen barin auch leicht eben fo viel Recht haben, als Stella, nur wegen bes Amanduis möchte ich es lieber mit biefent balten. Gin Wort bierüber.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lnet Lib. I. cap. 23.

<sup>2</sup> Præf. Interpret. Gem.

Die Lychnie und ber Carbungulus Alabandicus ift bei bem Plining ein und eben berfelbe Stein, einmal nach einer ibm besonbers julommenden Gigerschaft, und einmal nach der Gegend, wo er vorubmlich gefunden ward, fo genannt. Denn beide find bem Blinius ben genere ardentium, beibe find ibm nigriores ober remisnores carbunenti, und von ben beiden fagt er, bak sie in Orthosia cente ober circa Orthoniam gefunden murben. Wenn also Stella den Amandin der Reuern zu der Lychnis der Alten macht: fo macht " ihn maleich som carbunculo alabandico, das ift, zu einem dunteirothen Rubin. Cafalpinus bingegen, Boot, Laet und die gange berbe ibrer Nachfolaer. machen ben Amandin zum Trappenius bes Minist, bas ift, su einem Rubin mit weißen Fleden. Doch unterbeiben eben biefe ben Amanbin von bem Almanbin, welchen leptern ie für den carbunculum alabandioum ausgeben, obschon obne im geringsten zu vermutben, daß dieser und die Lychnis ein und eben befelbe Stein fep. 3d babe aber nicht finden tonnen, mit welchem Cunde fie den Almandin und Amandin zu zwei perschiedenen Steinen naden; beide Ramen scheinen nur Ein Wort, beibe nichts als bas mitummelte Alabandions zu setn. Dazu tommt eben dieses Beuge ui des Stella, welcher bundert Jahr früher geschrieben als sie alle, und dem zu Folge eben darum ber Amandin tein weiß gesprengter Aubin fenn tann, weil er ibn jux Lychnis macht. Stella gebentt and an einem andern Orte, wo er ausbrücklich alle die neubenannten Arien des Carbunoulus berrechnet, nur des Amandin, und keines Amandin. 1 Rury, die Wesen sind bier ohne Roth vermehrt worden: und mich wundert nur, daß selbst Hill fich diesen chimanischen Unteridie noch gefallen laffen. 2.

Ich erinnere mich hier noch über einen andern seltsamen Namen ins Belfteines den eigentlichen Aufschluß bei dem Stella gefunden placen. Unsere Boraltern, wie Sie wissen, nangten einen Opal einen Wapse, oder wie sie es schrieben, Wese, Wehse, Weise. Weise, Weise, Weise. Bober diesem Steine dieser Rame? Boot will, er habe ihn vermittelst det Packeros erhalten, eines Beinamens, den man, wie Plinius meldet,

Parte III. cap. 4.

Theophrastus' History, of Stones, p. 44.

gemeiniglich bem fconften Opal wegen feiner besondem Cleblichteit gab. Ohm Pæderes, febreibt Boot, here gemma vocata est, a puero et amore, quod pueri pulcherrimi et innocentissimi instar omni amore digna sit. Ab hoc nomine forte deductum est nomen illud Germanicum, quo appellatur en Belfe; id est, pupillus, quod nomen pueris tantum convenit. Aber id modte es Booten nicht auf fein Wort glauben, bag Bapfe ebebem nur bon Knaben gebraucht worden; warum benn nicht auch von Mädichens Rept wenigstens wird es von beiden gedraucht, und war von beiven als ein Wort weiblichen Gefchlechtst wir fagen, "diefer Anabe ift eine Buife, er ward febr jung gur Baife." Doch bas war ehebein allerdings anders; und man branche bas Wort im mann: lichen Gefchlechte, ob fcon nicht bloß für bas mannliche Gefchlecht. Benn jeboch auch biefes gewesen ware! find benn nur Anaben, welche Baifen find, liebenswirbige Anaben? Boot batte fo finnreich nicht fenn burfen's bas beutsche Baife ift michts als bas übersette Orphanus; Orphanus aber war ju ben Beiten bes Stella ber allgemein angenommene Rame des Ovals, und war es madridicipilio burd nichts als burch einen Fehler ber Copiften in ben Schriften bes Mbertus Magnus geworben. 2 Satte Boot bei bem Skila biefes gelefen, fo würde er nicht umgekehrt geglaubt haben, bag Orphanus die Uebersepung von Baise seb, auch wurde et ben Orphanus nicht bloß zu einer geringern Art bes Opale gemacht baben, ba and ben Borten bes Stella erheilt, bas bamals alle Opale Orphane bieben, und man taum jenen alten echten Ramen mehr bafür erfennen wollte. Aud Frifchen muß ber Urfprung bes Wafe unbefannt geblieben fein; er führt das Wort, das er nach dem Beucer durch Astorios und Bristalis ertlärt, in feinem Werterbuche nur taum an; und wenn er aus eben bemfelben beibringt, bag bie Deutschen biefen Ramen mebrern Goeffteinen beilegten, fo batte er, ju Bermeibung ber Dif

Lib. II. cap. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quænam hæc gemma foret, quam tantopere et ad insanlam Nonius adamasset, quam ego Opellum quam dixissem, convivæ cæteri Orphanum me dicere debere clamitabant. — Vitio librariorum, qui Opali loco Orphani nomen substituere, id venisse, ob id elimandum obeliscoque expugnandum in Alberti codicillo hoc vocabulum, Opelumque eius toeo inacribeadum fore.

beutung, wohl hinzusehen mögen, was für mehvern? Keinen anbern als solchen, die, so wie sie gewendet werden, in verschiedene Farben spielen, und folglich insgesammt unter das Geschlecht der Opale gehören.

### Junfzigfter Brief.

Auch finden sich die nichtsbedeutenden Namen, Achatonyr, Achaisardonyr, zum östern bei dem Gori, und er ohne Zweisel ist es, der dem Herrn Lippert damit vorgegangen.

Wenn es indes teiner Ungereimtheit an einem Bertheidiger fehlen foll, so bat ber Achatonyr ben seinigen an einem Jenaischen Recenfenten bes erften Theiles diefer Briefe bereits betommen. 1 Diefer läugnet, daß man beut ju Tage unter bem Ramen Achat, als einem Geschlechtsnamen, alle edlere hornsteine begreife, und fagt: "wir "baben noch nie gebort, daß man den Chalcedon einen Achat genannt." Bir! So muß biefes Bir überhaupt nicht viel von bergleichen Dingen gebort baben. Brudmann fagt: 2 "Der Achat wird von ben mehr= "ften Schriftstellern, die von Coelfteinen geschrieben baben, für "das hauptgeschlecht aller biefer Steine ausgegeben, welche wir in "dicfem Abschnitte beschrieben haben." Und mas hatte er in biesem Abidnitte für Steine beschrieben? "Quargartige, im Anbruch glatte "ober glanzende, balb burchfichtige und undurchfichtige Coelfteine, Die "auch von einigen bornartige, ber Aehnlichfeit zufolge, geneunt "werben." Ja er fest ausbrudlich hinzu: "B. E. von halb burch-"sichtigen Steinen wird ber Chalcebon, ber Carneol u. f. m., von "undurchsichtigen ber Ondr für Achatarten angenommen." — Aus welchen Buchern bat benn nun bas Jenaische Wir, viel miffenden Tones, feine Mineralogie gelernt, baß es fo belaunte Dinge theils laugnet, theils nie gebort bat? Und fo, wie bie mehrsten Schrift: steller por Brudmann ben Achat zum Geschlechtsnamen aller eblern hornsteine, ben Chalcebon nicht ausgeschlossen, gemacht: fo baben

<sup>1</sup> St. 96 Sabr 1768.

<sup>2</sup> Abbandlung bon Chelfteinen G. 85.

viefest auch noch viele nach ibm gethan, von welchen ich Bogeln ftatt allen nennen will.

"Der Raine, Achatsmyr," fahrt ber Jenenfer fort, "ift fein Monftrum, wie Leffing glaubt, wenn gleich Achat und Onor ju einem Gefchlechte geboren. Auf folche Art mußte ber Chalcebonbr auch ein Monftrum fenn." Dit Erlaubnig: ich habe ibn ein Monftrum genannt, nicht in fofern Achat und Onor ju einem Geschlechte geboren. und nur verschiebene Arten bes namlichen Geschlechts find, Die fic allerdings componiren laffen, wie ich bei bem Sarbonnr jugestanben babe, und aus bem Chalcebonny nicht erft zu lernen brauche; fondern in fofern, als Achat bas Gefchlecht und Onor die Art ift, und alle Composita aus Geschlecht und Art widerfinnige Composita find. Gleich: wohl mochte man fich auch ben Chalcebongr verbitten; benn nicht einmal unsern Chalcedon tannten bie Alten unter biefem Ramen, gefcweige ben Chalcebongr. Und mas will man benn bamit? Die weiße Schichte bes Oner ist jeberzeit Chalcedon: nämlich mas wir jest Chalcebon nennen, ein mildfarbener Achat. Wenn eine buntlere Schichte bagu fomint, fo beißt ber Stein Ongr; aber mann und warum foll er Chalcebonyr beißen? Wenn er burchsichtiger ift? Schon ber Oner ist ja nicht immer gang undurchsichtig; und es muß baber wohl eine febr miflice Sache fenn, mit Brudmannen 2 ben gangen Unterfchied zwifchen ihm und bem Chalcedon auf bem Mehr ober Weniaern beruben ju laffen. Ich begreife gwar, warum man fur bie weiße Ethichte des Onbr. die gar mobl allein fenn fann, die man zu kleinen tief gegrabenen Werten auch allein brauchen tann, einen besondern Namen für nothig erachtet; und ba einmal ber Name Chalcebon bierzu genommen worden, fo mag er es nur immer bleiben. Aber woru man aus biefem Chalcebon nun wieberum einen Chalcebonpr machen foll, bas tann ich nicht begreifen.

Es ift freilich blog willfurlich, ob man ben Namen Achat, ober einen andern zum Geschlechtsnamen ber eblern Hornsteine machen will. Brudmann hielt es barum nicht für thunlich, beil ber Achat

<sup>4</sup> Mineralfpftem 6. 139.

<sup>2</sup> S. 71 unb 80.

<sup>8</sup> S. 86.

nichts als eine Aufammenfesung mehreret folder an Farbe und Durde sichtigkeit verschiebener Bornsteine fen gegen die er sich aleichsam wie die Glodenspeife que ben Ingrediengen berfelben verhielte. So una gereimt es nun beraustommen wurde, Deffing ober Blei zu einer Art Glodenspeife zu machen: eben fo ungereimt fep es, ben Carneol ober Chaltebon ober Oner für einen Achat undzugeben. Das, mag febn und, wenn man will, mag man babet auch lieber mit Bredmunnen ben Chalcebon, anftatt bes Achats, sum Gefchechtemannen aller biefer Steine aussondern. Coriel bleibt boch immer unftreitig . buf fie alle ju einem Gefchlechte geboren, und bag; wenn man auch fcon bem Dung nicht zu einem Achate machen folite, bennoch beiber Bestandtheile die nämlichen find, und sie fich folglich nur nach den Rarben, ober ber Lage, biefer Sarben unterfchelben Winnen: Aber auch bas follen fie nicht, zu Folge bem Jenaischen Recenfenten; benn er fagt? "daß die regulare Lage ber farbigen Streife ben Michat gum Onter made, muffe er barum beam eifeln, weil bie Streife feine nothwendige Gigenichaft bes Oner maren, und es auch genng Monte gabe, die eine regulare Lage von farbigen Streifen hatten, und gleichwohl barum noch nicht zu Onyren würden." Daß boch folche Herren meistentheils das Beste in potto behalten! Ich ware wohl begierig) einige pon bergleichen Aibaten, bie eine remildre Lage von farbigen Streifen haben .: und aleichwohl teine: Onne find, von ihm tennen zu lernen. 3ch will ibm Dant für feine Belsbrung wiffen. Rur muß er mir nicht mit ben sogenomben Banbft ein en aufgewosen kommen. Denn es ist awar wahr, baf bie Banbsteine eine reanlare Lage von farbigen Streifen baben, und boch leine Onure find; aber fie And auch leine Achate. Sonbern es find Jaspisarten; wie fie benn auch bei Kennern Banberiofvis beisen, und nur von aans Unwissenden Banderachat genannt werden. Schon Theophraft hat die reguläre Lage ber farbigen Streifen mit für ein haubttennzeichen bes Onor angegeben; bas ist fie auch beständig gewesen und ist es noch jest, ba man sich an die Farben felbst, welche Theophraft angab, nicht niehr bindet 1

i Thesphraft fagt, bağ bal Beise und Branns, aus welchem ber Onde bestebes, barallel liegen milife. Das Uebrige will ich mit ben Worten fetnes englischen

Wahrlich, es verlohnt fic der Mühe, die ansgenachteken Sachen zu bezweifeln, die angennumensten Systems zu verwerfen und überall das Oberste zum Untersten zu teseen, um war den heurn Klotnicht Unrecht haben zu lassen!

Der einzige Sinn, den man noch allenfalls mit dem Namen, Achatanys, verdinden könnte, wäre dieser, daß man einen Ongs darunter verstünde, der an Achat angewachsen, oder noch nicht ganz von dem Achat geneunt worden, in welchem er gewachsen. In die sem Ginne kann sich auch wohl der Aaturalist dieses Ramens bedienen, um ein denzleichen Städ in seinem Cabinete zu bemerken, so wie er noch kausend soldzer Ramen machen kann, ühnliche Verdindungen versschiedener Körder anzubeuten. Über diese Ramen zu Benennungen desonderer Asten machen, und von ihnen etwas sagen, was sich nur von eignen Arten sagen läßt (wie z. E. mit Herr Klagen, daß sich die Allen zu erhobenen Werten am häusigsten der Achatanyse bedient), daß ist eine große Ungereimtheit, die sich durch nichts, als durch ein aufrücktiges Gestündnis der Unwissendet entschuldigen läßt.

Das namliche gilt von dem Achtsardnung und allen den Compositis, die ohne Beispiel der Alten gemacht worden. Herr Lippert ist daran sehr voich. Er hat nicht allein Achatoupre und Achatsardounge, sondern auch Achatchalcedomier, Sapphirachate, und wie die Naritäten alse heißen. Gleichwahl zweisle ich, ob er einen von diesen Namen in dem Hinze will verstanden wissen, don dem ich gesagt, daß man ihn allensals noch könne gelten lassen. Ich gweisle, ob er z. E. unter seinem Sapphirachat einen Sapphir verseit, der an einen Uchat angewachsen, oder nicht vielmehr einen etwas durchsichtigern Uchat von der Farde des Sapphir. Und diese Kweideutigkeit allein hätte ihn hewegen sollen, dergleichen eigemnächtige Composita zu vermeiden.

Sommentators betruitigen. The Zones, [egt Sill, are leid in perfect Regularity, and do not, according to the Judgment of the sicest Distinguishers of the present Times, exclude it from the Conyx Class, of whatsoever Colour they are, except red; in which case it takes the Name of Sardonyx. The Colour of the Ground and Regularity of the Zones are therefore the distinguishing Characteristics of this Stone: and in the last, particularly, it differs from the Agate, which aften has some Colours, But placed in irregular Clouds, Veina, or Spets.

# Einnudfunfzigfter Brief.

Sie wundern fich, daß ich eines Jenaischen Recensenten meiner Briefe gebente, ohne Ihnen noch gemeldet ju haben, was denn Herr

Riog felbst bazu fagt.

Ich habe lange bei mir angestanben, ob ich Sie davon unterhalten soll. Die Ränke schlechter Schriftsteller, wenn sie sich in die Enge gestrieben fühlen, sind Ihnen ja wohl schon aus andern Beispielen bestannt. Neue hat Herr Klot beren eben nicht ersunden. Trop meiner Erwartung, ihn wenigstens hier Original zu sehen, hat er es bei den alten bewenden lassen, die er jedoch treulich alle durch versucht, ohne sich daran zu kehren, das die letztern immer die erstern wieder ausseben.

Mis er nur noch ben Anfang ber Briefe in ben bffentlichen Blattern gefeben batte, gab er fich alle Dube, in ber feierlichen Ralte einer Standesperson bavon zu sprechen. Es befrembete ibn, bag ich über einige Amelfel, Die er mit aller Bescheibenheit vorgetragen, so empfindlich merben tonnen; er verficerte, bag ibm fein Bewußtfeyn ber untavelhafteften Abficten nicht erlaube, jemandes Unwillen, am wenigsten meinen Born zu befürchten; er erffarte, bag unfer Bwift bas Bublicum, in beffen Angefichte ich, ibn zu belebren, auftrete, wenig intereffire. daß er nicht einsehe, welchen Rugen Runfte und Biffenschaften bavon haben wurden; er fprach von feinem verewigten Freunde, bem Grafen Caning: er bezeigte feine Dantbarteit gegen die herren hageborn, Lippert und Winkelmann, benen er bas Wenige, was er von ber Runft wiffe, fonlbig fev; er gab es zu, baß er mich nicht tonne verstanden baben, mertte aber jugleich an, daß ich ihn über einen gewiffen Buntt ja auch nicht verftanden, und führte mir ichluflich zu Bemuthe, bag ich ibn wohl ebebem einen Gelehrten von febr richtigem und feinem Gefomade genannt batte: 1

Bas ich auf alles dieses bamals antwortete, — ober antworten

batte konnen, - war, wie folgt.

<sup>1</sup> Man febe ben blindigen Aufjag bes Herrs Ales, im 1boften Stude bes hamburg. Corresp, vorigen Jahres (19. August 1768). Das Wesentlichte von meiner nachstehnbur Antword war bem 188ften Stude ber hambutgifden Neuen Zeitung eingeschaltet (26, August 1768).

Henn ich flagt, "unser Zwist interessire das Bublicum wenig."
— Wenn ich mir nun aber das Publicum als Richter bente? Ein Richter muß alse Zwiste anhören, und über alle erkennen, auch über die geringschätigsten, sie mögen ihn interessiren, oder nicht. Zudem wer sind benn die Schriftsteller? wer sind wir beibe, herrisklot und ich, benn unter ben Schriftsellern, daß wir daß Rublicum zu interessiren verlangen können? Mie Leser, auf die wir rechnen dursen, sind dier und da, und dann und wann, irgend ein studieter Müßiggänger, dem es gleich viel ist, mit welchem Wische er sich die lange Weile vertreibt, irgend ein neugieriger oder schädenstoher. Redant, irgend ein sind erholen oder sich zerstreuen wolleuber Gelehrte, irgend ein junger Mensch, der von uns, oder mit uns, oder an uns, zu lernen denkt. Und diese Handvoll Individuen haben wir die Imperstinenz, das Bublicum zu nennen? Doch wohl, wohl; menn die das Bublicum sind: so interessiren wir das Bublicum gemiß!

Aber herr Klot sagt zugleich, "er sehe nicht ein, daß die Rünste und Wissenschaften einigen Anzen aus unserm Zwisse haben würden." Das wäre nun desto schlimmer für ihn, der einen solchen Zwist erregt hat! Doch sollte nicht die Kritik einigen Rugen dapon haben können? Bielleicht zwar, daß die Kritik bei herr Klogen weber eine Kunsk noch

eine Wiffenschaft ift.

Herr Klot sprickt von Anmerkungen und Zweiseln, die er mit aller Bescheidenheit vorgetragen. Wenn die Bescheiheit barin besteht, daß man einem keine Zudringlichkeit erweist, ohne einen Buckling bazu zu machen: so mag seine Bescheidenheit ihre gute Richtigkeit haben.

Aber mich bedünkt, die wahre Bescheidenbeit eines Gelehrten bestiebe in etwas ganz anderm: sie bestehe nämlich darin, daß er genau die Schranken seiner Kenntnisse und seines Geistes kennt, innerhalb welchen er sich zu balten bat; daß er für jeden Schrifteller so viel Achtung begt, ihm nicht eber zu midersprechen, als dis er ihn verstanden; daß er nicht verlangt, der misperstandene Schriftseller solle es bei seinem Widerspruche bewenden lasser; daß er ihn keiner Empfindlichtet beschicht, wenn er es nicht dabet bewenden lätz; daß er in den Streitigkeiten, die er sich selbst zuzieht, rund zu Werke geht, nicht tergiversirt, nicht in einem sauersüßen Tone, mit einer schoben Miene,

statt aller Mutwort verwendet, "das Hublicum interessed vergleichen nicht, er sehe nicht ein, was für Rusen Künste und Wissenschaften davon haben könnten in. s. w."

Rit folden Wendungen macht sich nur die beleidigte Citelleit aus dem Staube; und ein eitler Mann ift man höflich, aber nie bescheiden.

Schlimm genug, daß Söflichfeit in teicht für Bescheibenheit ges balten wird! Aber noch schlimmer, wann die Meinfte Freimuthigkeit Unwille und Born beißen foli!

"Wein Bewinftseyn, fagt Herr Alop, daß ich niemanden in der Belt beleidigen wollte ---

Beleidigen! porfählich beleidigen! Wer in der Welt wird Horr klohen das zutrauen? Einem vorfählich eine unangenehme Stunde machen, das laum er wohl, das hät fich seine ebles Herz wohl für erlaubt, wie er es mit der liedenswürdigsten Freimültligsteit selbst bei lennt. 1 Aber ist denn, einem eine unangenehme Stunde machen, eben so viel, als einen beleidigen?

"Dieses Bewußtfepn, sagt er, erlaubt mir nicht semandes Unswillen, am wenigsten Berrn Leffings Born: zu befürchten." — Meinen Born! mein Born! D, ber Herr Geheimberath haben mich jum besten!

Und feine Leser ein wenig mit zugleich. Denn nun foll ich es für gut befunden haben, Herr Roben im Angesichte des Publicum zu belehren. Ich, ihn? Mat voch; teh habe es bloß für gut befunden, mid seinen ewigen Belehungen einmal zu entziehen. And Ursache, weil sie mich leider nie belehrten. Und geschaden diese Belehrungen nicht auch im Angesichte des Publicum? wer geschseht des nicht im Angesichte des Publicum, was herr Rich im seinen Schrissen ihut? Es tönnte kein.

Ich gebe es zur, daß: jeder ehrliche Mann ber Gefahr ausgesetzt ift, die Meinung eines andern nicht zu fassen. Rur, wenn der ehrliche Mann ein Schriftheller ift, tonnte er sich Beit nehmen, sie zu sassen. Und wie, wenn er durchaus teine recht faßt, dieset ehrliche Schriftsteller?

Sehen Sie mur; selbst ba verkeht wich horr Ales nicht, wo er behauptet, bas ich icht nicht verkanden habe. Ge sagt, "ich gabe

ihm in meinem Laoloon Schuld, daß er die homerische Grisde vom Aherstes und desmillen tadle, weil Thersites eine hähliche Person sey; dieses sey ihm nie eingefallen; er habe ihn deswegen weggewünscht, weil er eine läckerliche Berson sey, und durch seine Gegenwart die seineliche Harmonie des epischen Gedickliche zurstes."

Dich habe ihn also recht gut verstanden; benn ich habe ihn gerade

in nerftanben, wie er fich bier erflart.

Gigentlich zwar erwähne ich der Ursache, warum herr Ros den Thersites aus dem homet wegwünscht, mit feiner Sylbe. Aber wie hätte ich die häßlichteit zu dieser Ursache machen kunnen, da ich behaupte, daß die häßlichteit in der Poesse häßlichteit zu seyn aufhöre, und entweder lächerlich oder schredlich werde?

Riefmehr, wenn Therlites in dem Homer bloß eine häftliche Perfon wäre, so hätte Herr Alos nach meinen Meinung sehr Necht; ihn wegzumunschen. Aber er ift nicht sowohl häßlich, als lächerlich; und aus eben dieser Ursache, aus welcher ihn Herr Kop wegwünscht, sage ich, daß er bleiden mith.

Die feierliche Harmonie des epischen Gedickt ist eine Grille. Gustathius rechnet das Lücherliche ansdrücklich unter die Mittel, deren sich Homer hedient, wieder einzulenden, wenn das Jeuer und der Tumult der Handlung zu stürmisch geworden. Wenn Thersites, weil er lächerlich ist, weg müßte, so müßten mehr Epischen aus gleichen Grunde weg. Das Lächerliche ist dem Homer nicht entwischt, sondern er hat es wit gephem Velke und Berstande gesucht.

Das ift es, was ich en einem andern Orte weitläuftiger zu erllären im Laobom versmach. Das ift es, woden mit vannals herr Klop ganz und gar teine Joee zu haben schien, ob ich ihm schon für einen Gelehrten von sonst sehr richtigem und seinem Geschmacke ertannte,

Aber sin richtiger und seiner Geschmad ist nicht immter ein allgemeiner und großer. Auch ist ein Mann von Seschmad noch lange tein Kunstrichter. Bu diesem sinde ich in Herr Klohen jeht noch eben sa wenig Anloge, als danals. Und auch für jenen würde ich ihn nicht erfannt haben, wenn er schon demals die deutsche Bibliothel dirigirt hätte: ein Wert, worin ich sehr gelabt worden, und welches ich gang genif wieder loben würde, wenn ich Luft hätte, weiter barin gelobt zu werden. ----

Auf diese Antwort, und nachdem Berr Rlot ben Berfola meiner -Briefe erhalten batte, erfcbien ein aweiter Marffat bon ibm in bem nämlichen Correspondenten. 1 Er merkte, daß as mit ber vornehmen, abweisenden Miene nicht gang gethan fenn burfte; er ließ fich also auf die Rechtferrigung feines Tabels ein, und boten Gie boch, was er diefem Tabel überhaupt für eine Beschönigung giebt! "Wenn herr Leffing, lauten die Borte, über bie Aweifel, die ich gegen feinen Laofann auf die beschenfte Art gemacht babe, mir fo beutlich feinen Unwillen bezougt, so kann mich dieses nicht anders, als febr befremden. Serr Leffing verlangte in einem Briefe vom 9. Runi 1766 meine Biberfpruche obne allen Rudhalt, und er bezengte mir in 10 gefälligen und böflichen Musbruden fein Berlangen über mein Urtheil von feinem Laokoon, daß ich est fogar fur meine Schulbigkeit hielt, ibm meine Meinung über einiges zu fagen. Ich babe auch biefes, wie ich glaube, auf eine Art gethan, die ber Soflichkeit, melde mir herr Leffing erwies, gemäß war. Es war mir blog um die Liebe jur Wahrheit zu thun; nie bake ich ben Willen gehabt, etwan Fehler aufzusuchen, und baburch herrn Lessing beschwerlich zu werden. Ware dieses meine Abficht gewesen, je würde ich gewiß seine Hopothese vom Borghefischen Fachter querft angegriffen baben. Che noch in ben Bötting'ichen Angelgen (1768 G. 176) biefe Erinnerung gemacht wurde, batte ich bemertt, bas herr Leffing awei Statuen mit einander verwechselt babe. Denn die Stellung bes Sechters (f. Villa Borghese 6. 217) tann gang und gar nicht bem Chabrias beigelegt werben."

D bes unschuldigen, friedlichen, mit dem Mantel der christlichen Liebe alle Mängel bededenden, nur aus Gefälligkeit widersprechenden Mannes! Wie unseidlich, wie zänkisch, wie mir selbst ungleich muß ich gegen ihn nicht erscheinen! --- Menigsuns legt er es darauf an, daß ich so erscheinen foll.

Seigen bis jest fo frambichaftlich verspatten Borwurf, ben Borabelifden Secter betreffend. haben wir ichon vorgebabt. 2 Wenn es

<sup>1</sup> St. 154. 158 bot. Jahr (24. und 27. Ceptember 1768).

<sup>3</sup> DC. 34

wahr ist, das auch Er, und Er noch früher als der Götting iche Gelehrte, meine Berwechselung dieses Fechters mit einer andern Status bemerkt hat, so mache er sein Wort nunmehr gut. Er zeige, wie und worin diese Berwechselung geschehen; es liegt seiner Ehre daran, dieses zu zeigen. Denn zeigt et es nicht, kann er es nicht zeigen: so war er auch hier nicht bloß der kahle Nachbeter; sondern der plagiarische Nachbeter, der bei alkem seinem Nachbeten immer noch selbs gelesen, selbst gedacht haben will. Er merke aber wohl, es ist von der Berwechselung, nicht von der Deutung der Status die Rede!

Bon den besondern Rechtsertigungen seines Tadels, führe id nichts an. Er hat getadekt, und ich habe mich verantwortet; er besteht auf seinem Tadel, und ich schweige. Mich selbst wiederholen, if mir noch edelhaster, als es dem Loser sehn würde; neue Erläuterunger aber sehe ich nicht hinzu zu sehen. Das lette Wort will ich ihm ger lassen. Rur die Sindildung konn ich ihm nicht lassen, jemanden i der Welt übetredet zu haben, daß ich nur sein Urtheil über meiner Laokoon gedeten.

emoudon geweien.

Und das hätte ich nicht gethan? Gewiß nicht. Aber er beruf fich ja auf eine Zuschrift von mir? Sie follen bald hören, was ei damit für eine Bewandtniß hat.

Denn nun war der erste. Theil dieser Briefe erschienen; und taum war er erschienen, so war er auch schon in dem siedenten Stude de deutschen Bibliothet des Gerrn Alah — wie soll ich es nennen? wi würden. Sie es nennen, was Sie da von S. 465 dis 78 gelesen haben oder geschiede noch lesen musser geschiede noch lesen musser.

# Bweinndfunfzigfter Brief.

Herr Alut sah; daß ich es nicht bei der Schutwehr wolle bewenden lassen; er sah, daß ich ihm den Krieg in fein eigenes Land spiele und das war ihm zu arg! Rach diesem Hochvervathe war weiter at teine Schomung zu benten, und er beach mit seiner ganzen Artillent won Roraussehungen, Berbrehungen, Berkeumbungen und Bergiftungen wider mich auf. Hatte ich es doch gedacht!

Indes, meinen Sie, muffe es bamit wohl feine Richtigkeit baben

daß fchiken Serra Alos um sein Urtheil über meinen Laotoon ersucht. Benn er, erzähle, ja die gange Geschichte, wie er auf die Prüfung desselben gesommen, und diese sange er mit einem Briese an, den ich aus Berling unterm D. Sumi 1766, an ibn geschrieben.

Schlimm gernig, daß er sie damit anfängt. Ich habe also wohl zuerst an ihn geschrieben? Richt Er ist es, sondern ich bin es also wohl, der die Correspondenz zwischen und eröffnet hat? Oder hat er es im Emst vergessen, daß mein Brief vom 9. Juni nichts als eine Autwart auf seine Buschrift vom 9. Mai: war? hat er es im Ernst vergessen, daß er mich in dieser seiner frühern, seiner ersten Zuschrift, um Erlaubnis bad, mir seine Zweisel über den Laotoon in den Actis litter. mittheilen zu dürsen?

Wenn das ist, so bin ich genöthigt, ihm sein Gedächtnis auszufrischen; und er kann es nicht übel deuten, daß ich in der Art, es zu
thun, seinem Beispiele folge. Wenn ihm erlaubt war, eine Stelle
aus meinem Briese drucken zu lassen, so kann wir nicht anders als
vergönnt sepn, eben das mit seinem ganzen Briese zu thun. hier ist
er, van Wort zu Wort!

"Ich eximpere mich, meine werthester Herr, Sie in meinem zartesten Alter bei meinem Bater in Wischosswerde gesehen zu haben, wohin Sie ein gewisser herr Lindner, wo ich nicht irre, begleitet hatte. Sie kinnen nicht glauben, wie sehr ich mich freue, so oft ich meinen Freunden sagen lann, daß ich Sie von Berson zu kennen das Glück habe. Warum ich es für ein Glück halte, würde ich Ihnen erzählen, wenn ich glaubte, daß man Ihre Freundschaft durch eine Sprache verdienen könnte, welche Ihnen verdächtig scheinen möchte, da sie so oft von der Wecktellung gedraucht worden. Wer erzeigen Sie mir immen die Modthat und glauben Sie mir auf mein Wort, daß ich 38 allezeit sehr weine Psitcht gehalten, einer Ihrer aufrichtigsten Verdreg zu senn, und daß vielleicht wenige Sie so zürtlich, so ohne alle Rebenahlichten geliebt baben, als ich."

"Die viel Bergnigen macht mir nicht Ihr Laokon! Ich bin Ihnen es schuldig, daß ich einmal an einem Orte, wo Barbarei und Unwissenheit herrscht und wo ich nur verdrießliche Geschäfte habe, auf imige Tage, gescheitert morden. Sin Mann von Ihrer Bentungsart nimmt mein Geständniß nicht abel, daß ich nicht Aberall mit Abrei Meinungen zufrieben bin. Ha ich bin fo frei zu glauben, bas Sie miv eclauben, wenn ich meinen Zweifeln welter nachgebacht babe, folde in den Actis litter. Ihnen mitzutheilen. Ich Shus es, um noch mehr bon Ibuen zu lernen. Denn wie viel babe ich nicht schon in Ihrem Buche gelefen, bas ich zuvor nicht wießte!"

"Sch habe mit vorgenommen, eine nene Musgabe ber Epp Homeric. ju machen: Es find mir verschiebene gefchnittene Stein und andere Monumente vorgetommen, woraus ein ziemlither Jawack von Anmertungen entstanden. Das Gebicht bes Suboleis über ber Sauton batte ich aus Joh. Mattheri Toscani Carmin, Poeter illust. Italorum (Lutetiæ 1577), wo es im 2. The. S. 132 fiebt mir aleichfalls angemerkt. Run febe ich, bas Gie mir ausbraeton men futo."

"Bielleicht ift bem Lieblinge ber Gelechischen Dufe es nicht un angenehm, wenn ich noch bingufete, bag bie noch nicht befannt Unthologie bes Strate nun vollig in meinen Banben feb. 36 bab einen Theil diefer tleinen Gedichte meinem Commentar iber ben Tor taus eingewebt, welchen Richter jest mit einer vielleiche fibertriebenen Bradt brudt. Gin großer Theil abet ift zu fret, als baf er wenigftens von mir bekannt gemacht werden tonne, - Doch ich trage Bebenten weiter mit Ihnen zu reben, bis ich bie Berficherung babe, baf Sie mir erlauben, Ihr Freund zu fenn. Unterbeffen bin ich boch allenit Ibr

Solle, ben 9. Mai 1766. Wie find 1991 gehorfamfter Diener

II Rlob."

... Diefen Brief erhielt ich, ale mir ein Brief von bem Danne aus bom Monde gerade nicht mehr und nicht weniger erwartet gewein ware. Aber beansworket unufte er boch werben. And wie? Der Lon war angegeben, in welchen es die ungefittetfte Ralte gewesen wart, nicht einstimmen zu wollen. Bere Rlot erinnett fich, mich in feinem garteften Miter im bein Saufe foines Buters gefeben gut baben; ich werde mich beffen auch erinnern: muffen. Herr Rlog verfichert mich, allegeit einer ber aufrichtigften Berehrer von mir gewefen gut fem! bon mir als Schriftfteller, verfteht fich, und herr Rop war auch Schriftseller. Herr Aloh bekennt, vieles aus meinem Buche gefernt zu haben, was er vorher nicht wußte; das will sagen, wenn man vieles nicht weiß, kann man aus dem ersten dem besten Buche, oder richtiger zu reden, aus dem ersten dem schlecktesten, vieles lernen, und also auch dieses Campliment kann ich ihm in aller Demuth zurückgeben. Gudich: Herr Klos ist nicht überall meiner Meinung; er hat Zweisel über meine Buch; er will diesen Zweiseln weiter nachdenken; er glaubt, daß ich ihm sodann ersauben werde, mir sie öffentlich mittheilen zu dürsen; erlauben! und wenn ich es ihm nun nicht ersauben wollte? Bas sür Ungereimtheiten man nicht alles aus lieber Höflicheit zu schreiben pstegt! Also nicht bloß ersauben muß ich ihm das: ich muß ihm wenigstens versichern, mich darauf zu freuen.

Allein diese Bersicherung — ich frage Sie, mein Freund; ich frage einen jeden, der Lust hätte, mir darauf zu antworten — ist diese Bersicherung, daß mir das Urtheil, die Unmertungen, die Zweisel, die mir Herr Alos zuerst andietet, willsommen seyn werden, ist diese Bersicherung eine eigentliche von mir herstammende Bitte um dieses Untheil, um diese Ammertungen und Zweisel? Kann man sagen, daß ich ihn um das ersucht habe, was ich von ihm anzunehmen mich nicht weigern durste? Gleichwohl sagt es herr Klop; gleichwohl darf er sich unterstehen, es mit meinen eigenen Worten beweisen zu wollen.

Meine eigene Warte sollen diese gewesen sehn: "Ich verspreche meinem Laoloon wenige Leser, und ich weiß, daß er noch wenigere gultige Richter haben kann. Wenn ich Bedenken trug, den einen davon in Ihnen zu bestechen, so geschah es gewiß weniger aus Stolz, als aus Lehrbegierde. Ich habe Ihnen zuerst widersprochen; und ich würde sagen, es sey bloß in der Absicht geschehen, mir Ihre Widersprüche ohne allen Rüchalt zu versichern, wenn ich glaubte, daß ein rechtschassener Mann erst gereizt werden müßte, wenn er nach Ueberzeugung sprechen sollte. Der hähliche Thersites soll unter uns eben so wenig Unheil stiften, als ihm vor Troja zu stiften gelang. Schreibt man denn nur darum, um immer Recht zu haben? Ich meine mich um die Mahrheit eben so verdient gemacht zu haben, wenn ich sie versehle, mein Fehler aber die Ursache ist, daß sie ein auderer entdect, als wenn ich sie selbst eutdede. Mit diesen Gesinnungen kann ich mich

auf Ihr ausführliches Urtheil in den Actis litter. nicht unders all freuen."

Ich erkenne in blesen Worten meine Denkungsart; es mögen alse gar wohl meine eigenen Worte gewesen sewn. Aber was varaus für herr Klopen? Es waren, wie Sie gesehen, erwiedernde Worte, nicht aufsodernde Worte. Ja so wenig aufsodernd, daß sie ihn vielmehr hätten stutig machen müssen. Ich lasse ihm merken, daß ich über meinen Laokoon nur sehr wenige Richter für guttigs Richter erkennen dürste, und wenn ich ihn jetzt einen Augenblick für viesen auswirft. Ir will Richter senn, weil er sich so zweisänlich für jenen auswirft. Ir will Richter sen; und daraus schließe ich, kaß er sich aus der kleinen Zahl der gultigen zu sehn fühlen niusse. Konnte ich ihn damals schon besser kennen, als er sich kannte?

Aber ein Wort von dieser fo ftolz Mingenden Aeuferung, selbst! Gie flingt es bloß; fie ift es gar nicht. Richt barum meinte ich, fonne mein Laotoon nut febr wenige gultige Richtet haben, weil gang außerorbentliche Renntniffe, ein gang besonberer Schatffinn bagu erfobert würden; mabrlich nicht barum. Ich mußte ein großer Ged febn, wenn ich bas gemeint hatte. Der Danner, die unendlich mehr Remitniffe von babin einschlagenden Dingen befigen, als ich; ber Danner, Die unendfich mehr Scharffinn haben, als id, - giebt es überall die Menge. Aber beren, Die beibes, Renniniffe und Scarffinn, auch - nur in einem leidlichen Grabe in fich vereinigen, giebt es fo viele fcon nicht. Unter biefen wenigern giebt 68 noch-wenigere, welche biefen Scharffinn, ben fie baben, auf bergleichen Renutniffe, Die ibnen auch nicht fehlen, anwenden ju konnen ober zu burfen alauben. Die mehrften von ihnen halten Scharffinn auf foldbe Renntniffe angewandt für eine unfruchtbare Spipfindigleit, die felbst bem Bergnugen, bas fie aus biefen Kenntnissen gieben, nachtbeilig werben muffe. Rur bier und ba magt es einer bann und wann, biefes fein Berguftgen auf bas Sviel zu fegen, um in ber Befchauung und Musterung und Läuterung beffelben Beranugen zu finden. Und fo wie biefe bodft feltenen Grubler nur meine Befer febn werben, fo tonnen nur bie geubteften berfelben meine Richter fenn. Aber Saufend gegen Gines, bas fich unter biefen fein Dichter, fein Maler finden wird. Es bat

daher nie meine Absicht seyn können, ummittelbar für den Dichber, oder für den Maler zu schreiben. Ich schreibe über sie, nicht für sie. Sie können mich, ich aber nicht sie entbehren. Um mich in einem Gleichnisse quszudrücken: ich wickle das Gespinnste der Seidenwürmer ab, nicht um die Seidenwürmer spinnen zu lehren, sondern aus der Seide für mich und meines Gleichen Boutel zu machen: Beutel, um das Gleichniß fortzusehen, in welchen ich die lleine Münze einzelner Empfindungen so lange sammle, die sie sie in gute wichtige Goldstüde allgemeiner Anmerkungen umsehen, und diese zu dem Capitale selbstsgedachter Wahrheiten schlagen kann.

#### Dreinudfunfzigfter Brief.

Das also ift erwiesen, daß ich ben herrn Klot um sein Urtheil

nicht gebeten habe. Ich habe es bloß nicht verbeten.

Ich war nie begierig barnach gewesen, ehe mich seine Zuschrift begierig barnach machte. Aber ich erinnerte mich, daß ich ihn zu dem öffentlichen Widerspruche, zu welchem er sich auswarf, wohl könne gereizt haben. Gereizt! denn ich hatte ihm selbst gelegentlich widersprochen. Doch mußte ich ihn auch nicht glauben lassen, daß ich ihn für gereizt hielte, oder mußte es ihm nur durch die Bersicherung, daß ich ihn nicht dafür hielt, merken lassen. Kurz, ich sehe noch nicht, wie ich ihm damals hätte anders antworten können, als ich ihm geantwortet habe.

Aber hören Sie weiter. — Nach Berlauf von fünf Monaten erschien das Stud von den Actis litt., in welchem herr Klos Wort hielt; und er hatte die Gute, es mir mit einem zweiten Schreiben selbst zuzuschiden. Ich theile auch dieses ganz mit; denn da herr Klos es einmal für gut befunden, unser Publicum in einen Privatbrief guden zu lassen, so mag diesem Publicum nun lieber gar nichts verhalten bleiben, was unter uns vorgesallen. Es lautet so:

"Nachdem ich einen ganzen Sommer auf Ihre Antunft in Halle, mein werthefter herr, gewartet, und mit dieser hoffnung mir alles das Unangenehme, welches mein Brosessorant bei sich führt, versüßt hatte, bringt mir mein Freund, herr hausen, die Nachricht, daß

<sup>1</sup> Voluminus III. Para III.

Sie in Berlin sind. Es bleibt mir also nichts Abrig, als, um mir das Bergnügen, Sie zu umarmen, zu verschaffen, selbst nach Berlin zu reisen, und ich hosse gewiß, daß ich auf Ostern meinem Berlangen werde ein Genüge leisten können. Unter die Bortheile, die ich mir von dem Warschauer Antrage versprach, rechnete ich immer auch den, daß ich Sie einige Wochen genießen würde."

"Sie haben mir die Erkaubniß gegeben, das nieder zu sehreiben, was ich bei dem Lesen Ihres vortresslichen Laotoons gedacht. Benn Sie einige Augendlicke beigelegter Schrift gönnen wollen, so werden Sie seinige Augendlicke beigelegter Schrift gönnen wollen, so werden Sie sehen, daß ich mich derselben bedient habe. Sin Mann von gegründetem Ruhme und edlem Bewußtsehn seiner Berdienste erlaubt dem andern gern seine schwachen Bewußtsehn seiner Berdienste erlaubt dem andern gern seiner schwachen Bewußtsehn seine ihm nachzuahmen, zeigen zu dürsen, und wenn er auch gleich einsieht, daß er ihn nicht erreicht, so verzeiht er ihm doch den Mangel an Kräften, und liebt ihn wegen seines guten Willens. Dieser Gedanke verspricht mir eine freundschaftliche Aufnahme meiner Einsälle von Ihnen."

"Es war mir genug, daß Herr Hausen mir sagte, daß einige Berlinische Gelehrte sich über meinen Auszug aus der allgemeinen Welthistorie gewundert hatten, um die ganze Arbeit wieder auszugeben. Die Umstände, in welchen ich mich befand, da sie mir angestragen wurde, nöthigten mich eine Sache zu unternehmen, bei der ich bloß den Fleiß eines Taglöhners anzuwenden brauchte. Allein, schen der Wint eines einsichtsvollen Kunstrichters zwingt mich zu erröthen, und lieder alles einzubüßen, als Bertrauen und Gunst der Männer, gegen deren Urtheil ich nicht gleichgültig sehn kann."

"Ich hoffe nun balb burch Bucher und andern Borrath mich in ben Stand zu seinen, ein Buch von der alten Steinschneiderkunft zu versertigen, wozu ich den Plan seit einigen Jahren gemacht, und an deffen Aussührung mich die allhier herrschende Barbarei und der Mangel an Hilsmitteln gehindert."

"Mit einer Hochachtung und Ergebenheit, in beren Aufrichtigfeit ich niemanden in der Welt nachgeben werde, habe ich die Ehre zu jepn 3hr

Halle, den 11. Oct. 1766.

gehorsamster Diener Rlon." Bas sagen Sie zu diesem Briefe, mein Freund? Ik es nicht ein seiner, artiger, süber die behofender Brief; voller Freundschaft, voller Bertraulichteit, voller Demuth, voller Hochachtung? O gewiß! — Und die Schrist erst, die dadei lag! Das nenne ich eine Recension! Das ist ein Rann, der zu loben versteht! O; wie schwoll mir mein herz! Run wußte ich doch, wer ich war! Ich war elegantissimi ingenii vir; ich war vorus Gratiarum alumnus; mir hatten die Rusen dudum principem inter Germaniss ornamenta locum zuertanut; ich war es, der nicht anders als eognitis optimis sere omnium populorum lidris, artium natura perspecta, conjunctaque antiquarum litterarum scientia cum recentiorum auctorum lectione, die Feder ergrissen. Nun war mir mein Buch erst lieb! Denn es war dem Herrn Alop ein aureolus lidellus, und er ries einem zeden, der es in die Hand nehmen wolle, mit den Worten des Ptato zu, vorher den Grazien zu opfern!

Was werde ich auf diesen Brief und auf diese Recension dem allerliebsten Bersusser nicht alles geantwortet haben! Mit welcher enzudenden Dantsarkeit werde ich ihm ein ewiges Schutz und Trutz-bundniß gelobt haben! Nicht wahr? ---

Ich ersuche den Geren Alot, meine Antwort auf dieses sein zweites Schreiben, auf diese seine Recension, druden zu lassen. Sie wird mich freilich jest beschämen, wenn sie so ausgefallen ist, wie ich glauben nuß, daß er sie erwartet hat. Aber er schone mich nur nicht; ich nuß gedentathigt seyn: und was könnte mich mehr demüthigen, als mit ibm das Mulus mulum gespielt zu baben?

# Dierundfnufzigfter Brief.

Die Wahrheit, mein Freund, ift, daß ich dem Hern Aloh auf sein zweites Schreiben, auf seine Recension — ganz und gar nicht geantwortet habe; daß ich ihm noch heute darauf antworten soll. Ich hatte an feinem zweiten Briefe genug: meine Antwort wurde nur vielleicht einen dritten nach sich gezogen haben; und was ware es, ob ich erft bei dem dritten oder bei dem vierten abgebrochen hatte?

Abbrechen hatte ich boch einmal muffen: und ich bente, je früher eine solche Unböflichteit erfolat, besto kleiner ist sie.

Auf ben ersten Brief konnte ich dem Herrn Klop verbindlich, aber voch noch mit Bestande ver Wahrheit antworten. Ich nahm den Mann vorläufig so an, als ich ihn zu sinden münschte; und wer hat es je sur Beleidigung der Aufrichtigkeit gehalten, die Aurede eines Undekannten mit guter Freund zu erwiedern, weil sich endlich sindet, daß dieser Unbekannte weder gut, noch Freund ist? — Mit dem zweiten Briefe hingegen war es anders. Ihm verdindlich darauf zu antworten, hätte ich schiechterdings gegen meine Ueberzeugung sprechen müssen, und nach meiner Ueberzeugung mit ihm zu reden, das hätte ihm leicht empfindlicher fallen mögen, als ich von dem blosen Stillsschweigen besürchten durste, von welchem er sich noch immer eine Ursache denken konnte, wie sie seiner Gitelleit am wenigsten answel.

Und zwar hatte diese Alternative, gegen Herrn. Alopen entweber ben Schmeichler zu spielen, oder ihm unangenehme Dinge zu sagen, einen doppelten Grund. Seine Lobsprüche waren nur äußerst eckel, weil sie äußerst übertrieben waren, und seine Cimwürse sand ich höcht nüchtern, so ein gelehrtes Maul er auch dabei immer zog.

Ueber jenes batte ich ibm fagen mullen: "Dein werthefter Berr. ein anderes ift, einem Weihraud freuen, und ein anderes, einem. mit Werniden zu reben, bas Rauchfaß um ben Ropf fcmeißen. 3d will glauben, bag Sie bas erfte thun wollen, aber bas andere haben Sie gethan. Ich will glauben, bag es Ihre bloge Ungefchichlichteit in Schwentung bes Rauchfaffes ift, aber ich babe bem ungeachtet bie Beulen, und fühle fie. Daß ich ein ziemlich gutes Buchelden geschriebert, ligelt mich freilich felbst von Ihnen zu vernehmen. figelt mich freilich, mich von Ihnen unter bie Rierben Deutschlands gezählt zu feben, benn wer will nicht feinem Baterlande meniaftens gern feine Schande machen? Aber nun genug mit bem Ribeln, benn seben Sie, ich muß mich schon mehr frummen, als ich lachen tann. Ober benten Sie, daß meine Saut Glephantenleber ift? Das muffen Sie wohl benten, benn Sie machen es immer arger, und Gie werben mich tobt tigeln. Sie ertheilen mir unter bem Bierben Deutschlands nicht allein eine Stelle, Sie ertbeilen mir eine von ben erften, mo

nicht aar die erfte. Ba, nicht Sie bloß ertbeilen fie mir: Gie laffen fie mir ban ben Dufen eitheilen, und laffen fie mir von ben Dufen bamals ichen längst ertheilt baben. Oui dudum principem inter Germanise ornamenta locum Museo tribuerunt! Mein werther fter, wertbefter herr "mir wird banne um Gie. Benn Gie im Ernfte io benten . fo baben Sie bas Bulver mabl nicht erfunden. Sagen Sie es abet mur, obne felbft ein Bort bawon ju glauben, blog um mich um Beften zu baben: fo find Gie ein ichlimmer Atonn. Doch Gie mogen leicht weber fo fchlimm, noch fo einfaltig fenn, Gie preifen bie Rellenfluft wohl nun bes Wieberhalls meden. Gie febneiben ben Biffen nicht für meine, fondern far Ihre Reble; was mir Burgen perurfacht, gelet bei Ihnen glatt berunten. Bennebas ift, mein werthefter berr : fo bedaure ich Gie, bas Gie an ben unrechten gelommen. Den Ball, ben ich nicht fangen mag, mag ich auch nicht guruchwerfen. Sie find moerkaffig gelehrter; als ich: aber Sie barum unter die Rierben Deutschlands einzuschreiben " Sie binnuftellen, mo Sie mich binitellen wollen. bas tann ich nicht; und wenn es mir bas Reben toftete! Saben es die Mufen bereits gethan: fo weiß ich nichts bavon, und obne fidern Grund mochte ich ben Dinfen fo mas nicht gern nachlagen. Bollen es bie Musen moch thun, bas foll mich freuen; aber: laffen Sie und fleißig febn , und warten. Die Chre ift am Biete; und von bem Biele läuft man nicht wis." ----

ileber ben zweiten Kunct hatte ich dem Herr Klop-sagen mussen: "Mein merthester Herr, ich sinder, daß Sie ein sehr helesener Mann sind, ader sich wenigstend tressisied derauf perstehen, wie man es zu sem scheinen kann. Siemögen auch wohl hübsche Gollectmeen haben. Ich habe dergleichen micht; ich mag auch nicht ein Watt mehrzestes zu haben scheinen, als ich wirklich gelesen habe; ich sinde manchmal logar, daß ich für meinen gesunden Werstand schon viel zu viel gelesen habe. Mein halbes Beben ist verzangen, umzist sernen, was andere gedacht haben. Run ware es bald Zeit, selbst zu denten; oder, wenn es damitizusspat sehn sollten, wenigstens daß, wovon ich gelernt habe, daß es andere gedacht, mir so zu ordnen, mir so zu berichtigen und auszuhelten, daß es zur Roth für meine eigene Gedanken gelten kann. Es sehn nicht, daß Sie schon da halten, wo ich halter es scheint

nicht, daß Sie das Bedürfniß, in Abrem Kopfe aufzuräumen, icho t fo bringend fühlen, als ich es fühle; Sie fammeln noch, und ich werf icon mieber weg. Ich erlenne es mit Dant, bag Sie fo gefchaftig und dienstfertig um mich febn wollen: aber bemerten Sie boch nur mein werthefter Gerr, bag Sie mir fast lauter Dinge in bie Sant geben, die ich bort schon in ben Wintel gestellt babe. Bieles geben Sie mir auch für etwas gang anbers in bie Sand, als es ift. Ueber baupt aber verkennen Sie meine Absicht: Sie balten fich bei ben beid läufigen Erlauterungen auf, und über bie Sauptfache fabren Sie dabin. 3d mochte Sie wohl um nich haben, um Sie als ein lebenbiges Register zu nuten; an Seitenzablen warben, Sie mich nicht Dangel leiben laffen, nur für die Gebanten mußte ich felbit forgen. Bobl zu behalten, daß ich Ihnen auch noch die Seitenzahlen nachzuberichtigen, nicht verfaumte! Denn oft fagt: bas Regifter etwas gang anders, als bas Bud. 3d verfprad mir an Ibmen einen Mann, ber mit mir benten murbe; und ich finbe einen, ber für mich nachschlagen. und in ben Rubferbuchern für mich bilbern will. Wenn Ihnen ein Befallen bamit geschiebt, fo follen Sie mit jeber Ihrer Erinnerungen völlig Recht baben; was mein Buch beweisen und erkautern foll, beweist und erläutert es barum nicht ein Haar weniger." ---

So, und nur so, hatte ich dem Heren Alog antworten können, ohne meiner Freimuthigkeit Gewalt zu thun. Aber wenn ich mich fragte: wozu diese Gewalt? so fragte ich mich auch zugleich: wozu diese Freimuthigkeit? Was wird sie zuhen, als daß du dir aus einem ungewissen Freunde einen gewissen Feind macht? Wähle das Mittel, erspare deiner Freimutbigkeit die Gewalt, indem du dir die Freimuthigkeit sesparst; schweig! — Und ich schwieg.

## Sünfundfunfzigfter Brief.

Ich schwieg in das zweite Jahr; und ich würde sicherlich noch schweigen ---

"Wenn Herr Ricolai mit seiner Allgemeinen Bibliothef nicht wäre."

So fagt herr Alog! "Damals," sagt er, 1 "als ich noch an teine Deutsche Bibliothet gebacht (als meine Deutsche Bibliothet noch nicht Schuld war, daß herr Ricolai von seiner Allgemeinen Bibliothet weniger Exemplare auf der Messe verlauste.), 2 stand ich dei Her Ricolai und seinen Freunden noch in Gnaden. Aber sobald ich mich an die Spise der über den kritischen Despotismus Unzusriedenen stellte, so sah man mich auch mit andern Augen au; dann schrieb der singere herr Candidat Lessing in Berlin wider mich Zeitungsartitel, wovon der eine so ehrenrührig war, daß er auf Besehl eines großen Ministers unterdrückt wurde; dann ergriff herr Magister Lessing die Feder; dann ward ich selbst in der Allgemeinen Bibliothet gemißhandelt."

Dieser Magister Lessing soll ich seyn, und dieser Candidat Lessing soll mein Bruder seyn, und wir beibe sollen bloß und allein wider den herrn Magister Alog die Jeder ergriffen haben, um die Nahrung des herrn Buchdandler Ricolai aufrecht zu erhalten!

Ich fann mich rubmen, bas ich febon mande tuchtige Luge von mir und wider mich zu lefen bas Beranugen gebabt babe; aber fo eine grobe, and ber Luft gegriffene, bamtudifche ift mir boch lange nicht vorgetommen, als bieje Rlopifche! Dein Braber mag fich felbft rechtfertigen, wenn er es ber Mühr werth balt. Db er Zeitungsartitel wider Herr Kloken gemacht bat; bas weiß ich nicht; baß er ehrens rührige gemacht haben sollte, bas glaub ich nicht; und gewiß ift es, baß ein folder ehrenrühriger Artitel von ibm, auf Befehl eines großen Dinifters nicht tann fenn unterbrudt worben, weil in Berlin tein Minifter, fondern nur ein Gebeimberath bie Beitungen cenfirt. Ein Gebeimberath tann ja mobl einem anbern Gebeimbenratbe auch einen blok empfindlichen Artifel baben ersparen wollen. und ein empfindlicher Artifel ift noch lange fein ehrenrühriger. 3ch möchte Berr Rlogen wohl fragen, ob er biefen ehrenrührigen Artitel felbst gelefen? und ob er es gang gewiß weiß, bag mein Bruber, und niemand anders, ibn geschrieben? Sat er ibn nicht felbft gelesen, weiß er diefes nicht gang gewiß; so bente er boch einen Augenblick

<sup>1 6. 468.</sup> 

<sup>2</sup> Sallide Beitung 1768, St. 81.

nach, welche Grausamteit es ist, einen jungen unbekannten Menschen auf Gerathewohl ber Welt damit zuerst bekannt zu machen, daß man ihm nachsagt, er sey sähig, ehrenrührige Dinge zu schreiben? Eine solche Beschuldigung ist ehrenrührig; und wenn sie herr Klot nicht unwidersprechlich erweisen kann: so ist Er der ehrenrührige Schreiber, zu dem er hier meinen Bruder machen will.

Doch wie gesagt, ich will nur meine Ahüre rein halten; und was braucht es dazu mehr als eine Erklärung, die ich vielleicht schon löngst hätte thun sellen?

Diese nämlich: Herr Nierlai ist mein Freund; aber mit seiner Allgemeinen Bibliothet habe ich nichts zu schaffen. Sie ist bereits bis auf die Hälste des neunten Bandes angewachsen, und nuch soll ich die Feder für sie ausehen. Da ist nicht eine vinzige Recension, nicht eine einzige kleine Nachricht, welche sich von mir herschriebe! Da ist kein einziges Urtheil, auf welches ich, mir wissenkäch, den geringsten Einsluß gehabt bätte!

In bem fünften Bande waren gewisse Pfalmen und Thren no die en, die ich noch lesen soll, anders angezeigt worden, als es sich der Berfasser und bessen Freunde wersehen hatten. Sogleich erschien ein langes Sendschreiben an mich, 1 in welchem ich auf die bitterste und verächtlichte Weise darüber zur Rede gestellt ward. Ich mächte nun, dies es, jene händische, eselhafte Aritik selbst gemacht haben, oder nicht: so sen es woch immer zut, mir den Kops dassit zu waschen! Denn es sen doch einmal weltkundig, das ich einer der vornehmsten Mitarbeiter an der Allgemeinen Bibliothek sen; es geschehe doch under meinem Namen, das ein so entseplicher Mensch einem der größten Dichter unserer Zeit ein so himmelschreiende Unrecht zusüge; ich musse also einem solchen Unwesen stemen, oder wenigstens, wenn mir an der Hochachtung der Welt noch das geringste gelegen sen, dssenklich meinen Abschen dagsgen bezeigen und erklären, daß ich ihm nicht zu steuern vermöge.

Bie man gewiffe Dinge gerade beswegen nicht thut, weil gewiffe Leute behauwten, das man fie thun musse: so bezeigte und erflärte

I In Leipzig bei bilfdern, 1768.

ich von allem, was der Sendschreiber meinte, daß ich nothwendig bezeigen und extlaren musse, schlechterdings nichts. Dieser Aende, dacht ich, der fähig ist, einen bei sich niedersallenden Stein in der Wuth auszugreisen, und ihn dem ersten, den er in die Augen faßt, an den Ropf zu wersen, — dieser Glende mag von dir glauben was er will! Wer wird es ihm nachglauben?

Aber bierin betrog ich mich. Denn ich habe nachher nur allzuoft die nämliche Sprache wiber mich führen boren. Selbst in diesem Augenblide lege ich ein Beitungsblatt bes herrn Riebels aus ber Sand, 1 in welchem er von dem lesten Stude der Allgemeinen Bibliothet anmertt, "bag in amei Recensionen bie Barteilichkeit gar zu fichtbar fen: in ber von ben Relignien, und in ber, welche die Nachricht von Runftlern und Runftfachen betrifft." "Der bittere Tabel bes Berrn von Seinele, fest er bingu, und bas Lob, welches ibm neulich herr Leffing ertheilte, machen einen Gegensat aus, bei welchem wir nicht wiffen, was wir benten follen." Richt wiffen, mas wir benten follen! Und warum benn nicht? Unftreitig, weil herr Riebel bas simpelfte und natürlichste nicht benten will! Ober mare es bas simvelste und natürlichke etwa nicht, auch schon aus biefem einzigen Grempel ju foliegen, wie wenig ich mit ber Allgemeinen Bibliothet colludire? Bas gebt es mich an, wie die Allgemeine Bibliothet urtheilt? Warum muß ich ibr Urtbeil nothwendig zu meinem machen? Barum fie mein Urtheil zu ihrem? Das Ginverstandnik, bas herr Riebel zwischen ihr und mir voraussett, worauf grundet es fich? Was für Beweise tann er bavon geben?

Doch Er und sein thenerster Freund, herr Klot, haben es sich nun einmal vorgenommen, der Welt eine Berlinische Literaturschule aususchesten, und mich zu einem von den Stistern derselben zu machen. Diese Schule soll in den Journalen, welche herr Nicolai seit zwölf Jahren beforgt, leiben und leben und den unerträglichsten Despotismus aben. Der Misvergnügten über diesen Despotismus sollen in Deutschland unzählige seyn, und herr Klot will sich endlich an die Spite derselben gestellt haben.

<sup>1</sup> Erfpritfche gelehrte Beitung, 48ftes Stild.

Biel Glüd zu diesen Erscheinungen und zu allen baraus folgenden Ritterthaten! Aber mochte ein freundlicher Genins bie Augen Diefer Selden wenigstens nur in Absicht auf mich erleuchten. 3ch bin wahrlich nur eine Müble und tein Riefe. Da stebe ich auf meinem Blate gang außer bem Dorfe auf einem Canbbugel allein, und tomme gu niemanden, und belfe niemanden, und laffe mir von niemanden belfen. Wenn ich meinen Steinen etwas aufzuschatten babe, fo mable ich es ab, es mag fenn mit welchem Winde es will. Alle zweiunddreißig Winde find meine Freunde. Bon ber gangen weiten Atmosphare verlange ich nicht einen Fingerbreit mehr, als gerabe meine Mügel zu ihrem Umlaufe brauchen. Rur biefen Umlauf laffe man ibnen frei. Duden tonnen barmifden binfdmarmen, aber mutbwillige Buben muffen nicht alle Augenblide fich barunter burchjagen wollen; noch weniger muß fie eine Sand bemmen wollen, bie nicht ftarter ift, als ber Wind, ber mich umtreibt. Wen meine Flügel mit in bie Luft folendern, ber bat es fich felbst zuzuschreiben, auch tann ich ihn nicht fanfter nieberseten, als er fällt. -

Seit bem Jahre 61 habe ich für die Journale des Herrn Ricolai gerade einen kleinen Ottavbogen geliefert, welcher die Anpreisung eines Wertes enthält, über deffen Gute wir alle einig sind. Dennoch darf herr Klotz mich zum geschworenen Borfechter des herrn Ricolai machen. Dennoch darf —

Doch genug hiervon. Schon wird meine eigene Rechtfettigung mir felbst jum Edel.

### Bechonndfunfzigfter Brief.

Aber wenn es nicht herr Ricolai war, wer war es benn, ber mich gegen herr Klopen aufbrachte? — Denn aufgebracht foll ich boch nun einmal febn.

Ich weiß nicht, was ich bin, ober zu sehn scheinen mag. So viel weiß ich, daß ich das, was ich bin, mit sehr kaltem Blute bin. Es ist nicht hite, nicht Uebereilung, die mich auf den Zon gestimmt, in welchem man mich mit herr Klopen bort. Es ist der ruhigste Borbebacht, die langsamste Ueberlegung, mit der ich jedes Wort gegen

ihn niederschreibe. Wo man ein spöttisches, bitteres, hartes findet, da glaube man nur ja nicht, daß es mir entsahren sep. Ich hatte nach meiner besten Einsicht geurtheilt, daß ihm dieses spöttische, bittere, harte Wort gehöre, und daß ich es ihm auf teine Weise ersparen lönne, ohne an der Sache, die ich gegen ihn vertheidige, zum Berräther zu werden.

Was war herr Klop? Was wollte er auf einmal sehn? Was ift er?

herr Alos war, bis in bas Jahr 66, ein Mann, ber Ein lateinisches Buchelchen über bas andere bruden laffen. Die erften und meisten Diefer Buchelchen follten Satoren fern, und waren ibm gu Basquillen gerathen. Das Berbienft ber beften war gufammengestoppelte Gelehrsamleit, Alltagswip und Schulblumchen. Bei solchen Talenten tounte er feinen Beruf jum Journalisten von Brofession nicht lange vertennen. Er ward es, doch auch nur erft auf Latein. Man lernte aus feinen Actis litterariis, baf er mand gutes Bud ju Geficht bekomme; aber bag er über ein gutes Buch felbit etwas Gutes zu fagen wiffe, babon follen une biefe Acta noch ben erften Beweiß geben. Wovon fie uns die baufigften Beweise gaben, war ber ungludliche Sang des Berfaffers, in feine Urtbeile die diffamirend. ften Berfonlichleiten einzuflechten. Wenn g. G. ein Gelehrter, ber, nach herr Rlogens eigenem Gestandniffe, fich in feinen erften Schriften mit Rubm gezeigt batte, in feinen lettern allmablig finft, ober einen Bifd mit unterlaufen last, in welchem man ihn ganglich verfennt: was thut ba berr Rlos? Ift es ibm genug, ben Berfall biefes Mannes anzumerten? Die Rachläffigleiten beffelben ins Licht zu ftellen? über bie anscheinende Unwissenheit ju fpotten? Ift es ibm genug, auf die Berftreuungen von weitem anzuspielen, aus welchen jene Rachlässigleiten vielleicht entspringen? Zwar ware auch biefer Schritt icon viel ju vermeffen, icon viel ju weit über bie Grange ber Rritif. Und boch wie unichulbig mare er gegen ben, ben fich herr Rlop erlauben burfen. Lefen Sie, wie er bem D. Conradi mitgefpielt, und erstaunen Sie! 1 Aber erstaunen Sie, nicht sowohl über die Frechbeit.

<sup>4</sup> Act. Litt. Vol. II. P. IV. p. 465.

als barüber, das ihm eine folde Frechbeit ungenoffen ausgegangen. Um feinen Lefern begreiflich ju machen, wie bie neuesten Schriften biefes Gelehrten fo fchlecht ausfallen tonnen; um ju verbuten, - o bes mabren Frelons, ber fich einbilbet, alle Menfchen mußten, wie er, 1 lieber an ihrer Rechtschaffenheit, als an ihrer Gelehrsamteit aweifeln laffen! - um ju verhuten, daß man nicht nach diefen neuesten Schriften bie Wiffenschaft ihres Verfaffers ichate, ut Conradi doctrinam ab eorum forte judicio vindicet, qui eum non nisi ex postremis scriptis noverunt, - o des tritischen Biedermannes! - ergablt er uns: "D. Conradi babe fich feit einiger Beit auf ben Weinhandel und aufs Saufen gelegt, babe feine Greditores, man verstebt nicht recht, ob betrogen? ober mit anderer Schaben bereichert? bis er endlich, um bei Chren ju bleiben und fich bes Sungers au erwehren, von Leinzig nach: Marburg entweichen muffen."2-Abscheulicher Recensent, wer verlangt bas zu wiffen? Saa' und, ob bas Bud folecht ober aut ift, und von bem übrigen schweig! Auch wenn alles wahr ift, fcmeig, benn bie Gerechtigkeit bat bir es nicht aufgetragen, folde Brandmale auf die Stirne bes Ungludlichen ju bruden! - 2 Amar bat Berr Rlot biefem Schandurthel bie Buchstaben F. S. A. unterfeten laffen, obne Aweifel, um une bamit zu fagen, bak er es nicht felbst abgefaßt habe. Aber felbst, ober nicht felbst: es ift barum nicht weniger sein Wert. Denn ber allgemeine Titel: Acta

1-Der fic ruhig Fripon nennen: Lift, aber foodb er fic mauvais auteur nennen hört, erhittert ausruft: Arrêtez, s'il vous platt; on peut altaquer mes moeurs; mais pour ma réputation d'auteur, je ne le soussirirai jamais.

<sup>2</sup> Sier ift bie gange Stelle: Est haud rero doctissimorum ingeniorum hac fortuna, ut, dum genio suo nimis indulgent, rebus a libris plane alienis facile distrahantur. Talem quoque expertus est juris civilis apprime peritus Conradus, qui, dam Lipsiae jurisprudentiam docuit, editis initio libris egregiis, eruditi iCti nomen sibi paraverst, st postes cum ad bibendi studium et vinarium commencium, quod non sine aliorum invidia, et insigni creditorum commencium, quod non sine aliorum invidia, et insigni creditorum aut nihit plane scriberet, so convertisset, acceptam jam laudem aceo deseruit, ut aut nihit plane scriberet, aut, quando suo nomine aliquid edere debehat, vel amici cujusdam, his in litteris minime versati, opera uteretur, vel ipse, quicquid in mentem venisset, in chartam conjiceret. Quod quidem non malevolo animo, aut calumniae dausa acribinaus, sed et Conradi doctrinam ab eorum forte judicio vindicemus, qui eum non nisi ex postremis scriptis noverunt. Tandem, quo fami famæque consuleret, Lipsia abit in patriam suam, Marburgum etc.

litterazis seripsit Klotzius, macht es bazu; und ber Birth, ber in seiner Kneipschenke wissentlich morben läßt, ift nicht ein haar besser, als ber Richer.

Diefes und umabliger abulider Frevel ungeachtet, beren ein einziger binreichend febn milite, auch ben besten Criticus ber öffentlichen Berachtung fo auszuseben, bag er fich in feinem Leben nicht wieber unterftunbe, feine Stimme boren ju laffen, gelang es Berr Alugen, fich einen Anbang zu erfebimpfen, und einen noch größeren fich ju erloben. Befonders batte er einen Schwarm junger aufschießenber Scribler fich ginebar zu machen gewußt, Die ibn gegen alle vier Theile ber Welt als ben großten, außerorbentlichften Dann ausposaunten, und ibn in eine folde Bolle von Beibrauch verbüllten. daß es kein Bunder war, wenn er endlich Augen und Roof durch den nartotifchen Dampf verlor. In biefer Betäubung wurde ibm bas Reich ber lateinischen Sprache zu enge, und er beschloft, seine Eroberungen auch über bas Reich ber boutiden zu verbreiten. Die erften Streifereien babin waate er in ein vaar Werklein, bie, bodft arm an Bedauten und Sachen, mit beutschen Worten, aber wahrlich nicht beutich neichrieben waren. Dennoch wurden auch biefe bis in ben himmel erhoben; ibr Berfasser bieß; in utroque Cosar; und ber gute Mann vergaß es in vollem Ernke, daß alle diese Zusauchzungen midts, als der vervielfältigte Bieberball feiner eigenen Bewunderund waren.

Auch das hätte mögen hingehen! Unverdiente Lobsprüche tann man jedem gönnen, und wer sich deren selbst ertheilt, ist damit bestraft genug, daß er sie schwerkich von andern erwarten dursen. Nur wenn ein so precario, so dolose berühmt gewordener Mann sich mit dem sillen Besitze seiner erschlichenen Ehre nicht begnügen will; wenn der Jerwisch, den man zum Meteor aussteigen lassen, nunmehr auch lieber sengen und drennen möchte, wenigstens überall um sich ber giftige Dämpse verdreitet: wer kann sich des Unwillens enthalten? und welcher Gelehrte, bessen Unwillens es erlauben, ist nicht verbunden, seinen Unwillen öfsentlich zu bezeigen?

Bon einem Manne, ber nur eben versucht hatte, über einen Kohl, ben er zum siebenundslebzigsten mode aufwörmte, eine beutsche Brühe ju gießen, warb herr Alos urplötlich jum allgemeinen Kunftrichter ber schönen Wissenschaften — und der deutschen schönen Wissenschaften! Unter dem Borwande, daß er und seine Frounde mit verschiedenen Urtheilen, die discher von Werten des Genies gefällt worden, nicht zufrieden wären, langte er nicht bloß seine Läuterungen dessalls bei dem Publicum ein, sondern errichtete selbst ein Aribunal, und welch ein Aribunal!

Er bas haupt! Er namentlich! und nicht ohne feinen burgerlichen Titel! - Wer ift ber herr Rlop, ber fich aufwirft, über einen Rlopftod und Mofes und Ramler und Gerftenberg Gericht zu balten? - Es ift herr Klos, ber Gebeimberath. - Sehr mobl; bamit muß fich bie Schildmache in einer prengischen Beftung begnugen, aber auch der Lefer? Wenn der Lefer fragt: wer ist der herr Rlop? fo will er wiffen, mas diefer herr Klos gefchrieben bat, und morauf fich fein Recht arundet, über folde Manner lant uxtheilen zu burfen. Richt Diefe Manner nehmen ibn wegen biefes Rechts in Unfpruch, fonbern das Bublicum. Die Rachficht, die das Bublicum bierin gegen einen ungenannten fritischen Schriftfteller bat, tann es gegen ibn nicht baben. Der ungenannte Runftrichter will nichts als eine Stimme ans bem Bublicum febn, und so lange er ungenannt bleibt, last ibn bas Bublicum dafür gelten. Aber ber Kunftrichter, ber fich nemmt, will nicht eine Stimme bes Bublicum febn, fonbern will bas Bublicum ftimmen. Seine Urtheile follen nicht bloß burch fich fo viel Glud machen, als fie machen tommen; fie follen es jugleich mit burch feinen Ramen machen; benn wozu fonkt biefer Rame? Daber aber auch von unferer Seite bas Berlangen, Diefen Ramen bewährt ju wiffen; baber die Frage, ob es verdienter Rame, ob es verdienter Rame in diesem Bezirte ift! Jeber andere Rame ift noch mehr Betrug, als Beftechung. Und wenn herr Rlop Staatsminister ware, und wenn er ber größte lateinische Stylift, ber erfte Philolog von Guropa mare, was geht uns bas bier an? Sier wollen wir feine Berbienfte um die beutschen iconen Wiffenschaften tennen, und welche find bie? Bas bat unfere Sprache von ihm erhalten, worauf fie gegen andere Sprachen folg fenn tonnte? Stola? was fie fich nur nicht icomen burfte, aufauweisen! So ftebt es mit bem Saupte; wie mit ben Gliebern? - 3ch frage

nicht, wer die Freunde des herrn Alog And. Sie wollen unbekannt sein; und ich denke, sie werden es bleiben. Beder ihren Ramen, noch ihren Stand verlange ich zu wissen. Es mögen sich mehr Geheimdenäthe unter ihnen sinden, oder nicht; sie mögen Professoren oder Studenten, Candidaten oder Pastoren sein; sie mögen auf dem Dorfe, oder in der Stadt wohnen; sie mögen von ihrer Schreiberei leben oder nicht; alles das ist eines wie das andere. Nicht aus dem, was sie sind, last uns beurtheilen, was sie sein sollten. last uns nervellen, was sie sein sollten.

Babrlich, teiner von ihnen follte Brofeffor febn, wenigftens nicht Brofeffor in ben fconen Biffenfchaften. Alle follten fie noch Stubenten, und fleißige, bescheibene Stubenten fern. Denn welchet von ihnen verrath im geringften mehr Renntniffe, grundlichere Ginficten, als jeder angebende Stiftent babent follte? Was ift in ihrer gangen Bibliothet, bas nur ein Dann batte idreiben tonnen; nur ein Dann, ber fich in feinem Fache fablte? Belches ift die Gattung des Bortrags ober ber Dichtung, fie feb fo tlein als fie wolle, worftber einer von biefen Geobipreibern nur eine einzige neue und gute Unmertung gemacht batte? Schale, platte Bafcher fint fie alle; teiner bat auch nicht sumal feinen eigenen Ton; alle schreiben fie ein Deutsch, bas nicht traftlofer, biffoluter febn tann. Sie mogen fich jum Theil barauf versteben, einer Uebersetung aus alten Sprachen an ben Buls que fühlen, ober einer aus ben neuern Sprachen bas Baffer zu befeben: bas muste aber'alles feyn, womit fie fich, zu ihrer Llebung, abgeben fonnten. Richt einmal über Schriftfteller, von bem Daafe ihrer eigenen Talente, fouten fie urthellen wollen, benn es ift ein edler Anblid, wenn man eine Spinne bie andere freffen ficht, und meiftens ergiebt es fich zu bentlich, bas fle bas getabelte Wert noch lange fo gut nicht felbst bervorgebracht baben murben. Aber wenn fie vollends an die wenigen Berfaffer fich wagen, benen es Deutschland allein gu banten bat, daß feine Sitteratur gegen bie Litteratur anberer Bollev in Unichlag tommt, fo ift bas eine Bermeffenheit, von ber ich nicht weiß, so fie lacherticher ober argerlicher ift. Bas follen biefe von ibnen lernen? God Alonftod von ibnen etwa lernen; in feine Clegion mehr Sittion zu beingen? und Ramler, in feine Oben weniger? Co

hirnlos dergleichen Urtheile find, so viel Schaden stiften sie gleichwohl in einem Bublicum, das sich zum größten Theile noch erst bildet. Der schwächere Leser kann sich nicht entwehren, eine geringschäpige Idee mit dem Namen solcher Manner zu verkinden, denen solche Stümper solche Armselialeiten unausgepfissen vardeciren durfen,

Endlich, das stinkende Fett, womit diese Herren ihre kritischen Wassersuppen zurichtent Auf jedem von ihnen ruht der Geist ihres verschwärzenden Herauszeders siehenfältig; und wenn jemals die Unart elender Aunstrichter, zur Mißbilligung und Berspottung des Schriftstellers die Züge von dem Menschen, von dem Gliede der bürgersichen Gesellschaft zu entlehnen, einen Namen haben soll, so wuß sie Alosianismus beiben.

#### Biebenundfaufzigfter Brief.

Jeber Tabel, jeder Spott, den der Kupstrichter mit dem kritisirten Buche in der Hand gut machen kann, ist dem Kunstrichter erkaubt. Auch kann ihm niemand vorschreiben, wie sanst oder wie bart, wie lieblich oder wie bitter, er die Ausderlike eines solchen Tadels oder Spottes wählen soll. Er muß wissen, welche Wirkung er damit bervorbringen will, und es ist nothwendig, daß er seine Worte nach dieser Wirkung abwägt.

Aber sobald der Kunstrichter verräth, daß er von seinem Autor mehr weiß, als ihm die Schriften besielben fagen winnen; sobald er sich aus dieser nähern Kenntniß des geringsten nachtheiligen Zuges wider ihn bedient: sogleich mird sein Tadel persöuliche Beleidigung. Er hört auf, Kunstrichter zu seyn, und wird — das verächtlichte, was ein vernäustiges Geschöpf werden fann — Klätscher, Unschwärzer, Basquillant.

Diese Bestimmung umerlaubter Bersönlichkeiten, und eines er laubten Tadels ist unstreitig die mahre, und nach ihr verlange ich, auf das strengste gerichtet zu sepn!

Herr Kiop klagt mich an, meine antiquarischen Briefe mehr gegen Ihn, als gegen sein Buch gerichtet zu haben, welches "aus ben personlichen Beleidigungen, dem Zudringlichkeiten, dem Supl, ber oft

mehr als bloß satprisch sey, turz aus bem Toue erhelle, welcher uns, wider umfern Willen, an den Berfasser bes Nademecum für herr Langen zu benten zwinge."

Berfünliche Belvipigungen! Herr Mot lagt über persönliche Beleivigungen! Herr Mot! Quis tulerit Gracebos etc. Und
boch, wo sind sie, die er von mir erhalten haben will? Er zeige mir
eine, und ich will kommen, und sie ihm subställig abbitten! Durch
welches Wort habe ich mich merten lassen, daß ich ihn weiter als aus
seinen Büchern kenne? Belcher Tadel, melcher Spott ist mir entsahren, der sich auf mehr gründet, als auf Beweise seiner Unwissenheit und Ueberzilung, wie sie in seinen Schristen da liegen? Ich habe
ihn ein ober zweimal Geheinderath genannt, und auch daß würde
ich nicht gethan haben; wenn er nicht selbst mit diesem Titel unter den
Schriststellern aufgetreten wäre. Was weiß ich sonst von seiner
Berson? Was verlange ich von ibr zu wissen?

Bud ring licht eit en! — Ich habe mir nur Eine vorzuwerfen: bie im Lactoon. Das nicht uneingeschräntte Lob, welches ich Herru Klogen da ertheilte, mußte mir ihn freilich auf den hals ziehen. Aber nachber find alle Zudeinglichteiten von seiner Seite. Was ich dagegen gethan, sind nichts als Abwehrungen; auf jest, und wo mögslich, auf fünftig.

Der Styl, ber oft mehr als blos fatyrisch ist. Seinem Borsate nach, soll er allezeit mehr als satyrisch senn. Und was soll er mehr senn, als satyrisch? Tressend.

Der Ton, welcher an bas Babemeeum für Gere Langen zu benten zwingt. — Run denn? Aber, zu wessen Beschungen wird biese enwungene Erinnerung gereichen ? Du meiner? Was kann ich dafür, daß sein Buch eben so kindische Schuiger hat, als der Langische Horas?

Anng; von allen biefen Bormurfen bleibt nichts, als höchstens ber Strupel, ob es nicht beffer gewesen ware, etwas sanberticher wit bem herrn Riot zu versahren ? Die haflichteit fen boch eine forartige Sache.

Beutfche Bibl. fiebentes Stud', G. 406.

Gewiß! benn fie ift eine fo fleine!

Aber so arng, wie man will: die Höflichkeit, ift keine Pflicht, und nicht höflich sen, ist noch lange nicht grob seyn. Hingegen jum Besten bei Dehrern freimathig seyn, ift Pflicht; sogar es unt Gesahr seyn, darüber für ungesittet und bösartig gehalten zu werben, ift Bslicht.

Benn ich Aunftrichter ware, wenn ich mir getraute, das Aunstrichterschild aushängen zu können: so würde meine Tonleiter diese seine. Sellinde und schmeichelnd gegen den Anfänger; mit Bewunderung zweifelnd, mit Zwelfel bewundernd gegen den Meister; absschwied und positiv gegen den Stumper; hibnisch gegen den Brahler, und so bitter als möglich gegen den Cabalenmacher.

Der Runftrichter, bet gegen alle nur einen Son bat, batte beffer gar teinen. Und besonders ber, der gegen alle nur höflich ift, ift im Grunde gegen die er boffich feyn tonnte, grob.

Ulberhaupt verstehen sich auf das Rassinennent der Höstlichkeit die Hösslichkeit der von ihnen fagte zu mir: "Aber Her Rlog ist doch immer so hösslich gegen Sie gewoesen. Sogar seine Recension der antiquarischen Briefe ist noch so hösslich!"

Roch so höflich! Der Bauernstolz selbst hatte sie nicht gröber und plumper abfassen konnen.

Bas will hert Alos, ber mich jonst immer nur schlechtweg Lessing genamit bat, was will er damit, daß er mich in dieser Recension Magister Lessing neumt? Bas sonst, als mir zu verstehen geben, welche Klust die Rangordnung zwischen uns beseitigt habe? Er Geheinberrath, und ich nur Magister! — Bas ist denn Bauernstolz, wenn das nicht Bauernstolz ist?

Und bod wird mir Seer Aloh erlauben, ben Abftand, ber fich zwischen einem Gebeimbenraube, wie Er, und zwischen einem Magifter befindet, für so unermeßlich eben nicht zu halten. Ich meine, er sey gerade nicht unermeßlicher als ber Abstand von der Raupe zum Schmetterlinge, und es zieme dem Schmetterling schlecht, eine Spanne über den Drunenstrauch erhaben, so verüchtlich nach der dematthigen Raupe auf dem Blatte herad zu bliden. Ich wüste auch nicht, das seine Konig ihn aus einer andern Urfache zum Gebeimdenrath ernannt

habe, als weil er ihn für einen guten, brauchbaren Magister gehalten. Der König hätte in ihm den Magister so geehrt, und er selbst wollte den Magister verachten?

Ja, ber Magister gilt in bem Falle, in welchem wir uns mit einander besinden, sogar mehr, als der Geheimderath. Wenn der herr Geheimderath Alos nicht auch herr Magister Alos ware, oder in seyn verdiente: so wüste ich gar nicht, was ich mit dem herrn Geheimderath zu schaffen haben könnte. Der Ragister macht es, daß ich mich um den Geheimdenrath bekummere; und schlimm für den Geheimdenrath, wenn ihn sein Ragister im Stiche läßt!

And the second of the second o

.

# Lessings Werke.

Fünfter Band.

Leipzig.

S. J. Göschen'sche Berlagshandlung. 1867.

.. '

.

•

•

• -

# Lessings Werke.

Fünfter Band.

Leipzig.

S. J. Gofden'iche Berlagshandlung. 1867.

# Leitings thank

293 rt ii

1997年11年11日

\* (A) (C) -

## Lessings

## ausgewählte Werke.

5 Fünfter Band.

Leipzig.

G. J. Gofden'ide Berlagshandlung.

1867.

## Inhalt.

|            |     |      |       |    |     |        |      |           |       |      |   |      |     |   |       |    |      |  | Othe |     |
|------------|-----|------|-------|----|-----|--------|------|-----------|-------|------|---|------|-----|---|-------|----|------|--|------|-----|
| Sophoties  |     |      |       |    |     |        |      |           |       |      |   |      |     |   |       | •  |      |  | •    | 1   |
| Laotoon o  | ber | űБ   | er b  | ie | Gr  | lingen | ber  | <b>PR</b> | alere | i un | b | Poef | le. | • | rfter | 27 | þeil |  |      | 91  |
| Die Erzieh | un  | g bi | : 8 9 | Re | tfφ | engejo | bled | ts        |       |      |   |      |     |   |       |    |      |  |      | 265 |

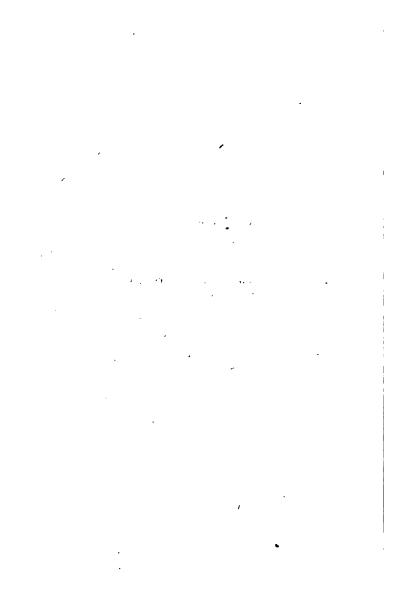

## Sophokles.

Erstes Buch.

Bon bem Leben bes Dichters.

1760.

# 

Bu ben manderlei Blanen und Entwürfen, mit benen fich Leffing trug, geborte auch ein großes Bert, bas ber griechifden Litteratur gewihmet war und bas ibn nach Bollenbung feiner Fabeln befdaftigte. Borlaufig begann er mit ben Borftubien jum Cophofles und nach feiner Art ju arbeiten ließ er, nachbem er bon allen Seiten bas Material jufammengetricben und bie Sammlungen fo weit georbnet batte. bat er auf eine Musarbeitung obne Unterbrechung rechnen tonnte, gleich mit bem Drud beginnen, für ben er bann bas Manufcript in fleinen Lieferungen ju beschaffen pflegte. Go ließ er auch jest im Jahr 1760 bon feinem Copholles bas erfte Buch, bas bon bem Leben bes Dichters banbelte, im Drud beginnen, ber aber, als er bis an ben achten Bogen gelangt war, aus unbefannten Grunben liegen blieb. Da, nach einer Bemertung Reffings an ben Bater, bon bem Berte jur Didaelismeffe 1760 icon gwei Banbe erideinen follten, tonnte ber langfame Drud nicht wohl fpater als im Frubjahre begonnen und nicht burch Leffings Uebertritt in bie Dienfte bes Generals Lauenzien unterbrochen fein, ber erft im Spatjahre flattfanb. Die fieben gebrudten Bogen bes Rabres 1760 wurden erft breifig Rabre ipater mit Gidenburgs Erganjungen (vom Buchftaben L an) herausgegeben. Das in ben folgenben Blichern bie Berte bes Copholles abgehanbelt werben jollten, ift nad bem Titel bes erften Budes wohl unzweifelhaft. Fraglich erscheint es, ob Leffing eine Ueberfepung ber Tragobien beabfichtigte. In feinem Rachlaffe fanb man freilich ben Anfang einer Uebersetung bes Ajar in Profa; allein bie wenigen Reilen (bie Ueberfegung reicht bis jum 60. Berfe von 1856) tonnen ein bloger geitturgenber Berfuch fein und find bie Frucht Eines Tages. In feinem Racias hat fic wenigftens nur bieg Bruchftud gefunben.

Die Arbeit, wie sie dorliegt, ift eine Racheiserung bes Bable, ber, weil ihm bie Borarbeiten mangelten, in seinem Lexison ben Sophostes gang übergangen hatte. Leffing unternahm es nun, gang in ber Rethobe Bables, ben Mangel zu ersehen. Er felte bas thatsachlich Ermittelte in turzen Schen hin und ließ bie Begründung jedes Einzelnen in ausführlichen Ammerkungen, die wieber mit Annerkungen bersehen waren, solgen. Bielleicht machte ihn biese ungeschlossene, mehr für ben gelehrten Sucher als für ben geschnachvollen Refer einsabende Behandlung bes Stoffes zuerft überdrüffig, obwohl bieselbe geeignet war, die Arbeit selbst fie arelectern, ba sich bas, was sich in die Darstellung nicht recht fügen wollte und boch

Run benke ich: keine Mühe ist vergebens, die einem andern Mühe ersparen kann. Ich habe das Unnühe nicht unnühlich gelesen, wenn es von nun an dieser oder jener nicht weiter lesen darf. Ich kann nicht bewundert werden; aber ich werde Dank verdienen. Und die Borstellung, Dank zu verdienen, muß eben so angenehm seyn, als die Borstellung bewundert zu werden, oder wir hätten keine Grammatiker, keine Literatoren.

Mit mehrerm Wortgepränge will ich vieses Leben meines Dichters nicht einführen. Benn ein Kenner bavon urtheilt, "Barnes würde es gelehrter, Bable würde es angenehmer geschrieben haben," so hat mich ber Kenner gelobt.

#### Leben des Sophakles.

"Bor allen Dingen muß ich von meinen Quellen Rechenschaft geben (A). Diesen zusolge war Sopholles von Geburt ein Athenienser und zwar ein Kolaniate (B). Sein Vater hieß Sophilus (C). Nach ber gemeinsten und wahrscheinlichsten Meinung ward er

in dem Aten Jahre ber 71ften Olympias geboren (D).

"Er genoß eine sehr gute Erziehung. Die Tanzkunft und die Musik lernte er bei dem Lamprus, und brachte es in dieser lettern wie auch im Ringen so weit, daß er in beiden den Preis erhielt (E). Er war kaum 16 Jahre alt, als er mit der Leier um die Tropäen, welche die Athenienser nach dem Salaminischen Siege errichteten, tanzte und den Lobgesang anstimmte. Und das zwar nach einigen nacht und gesalbt; nach andern aber bekteidet (F). In der tragischen Dichtkunst soll Aeschvluß sein Lehrer gewesen sem; ein Umstand, an welchem ich aus verschiedenne Gründen zweisle (G). Ist er unterdessen währ, so hat schwersich ein Schüler das Nebertriebene seines Meisters, worauf die Nachahmung immer am ersten sällt, besser eingesehen und glücklicher vermieden, als Sophoses. Ich sage dieses mehr nach der Bergleichung ihrer Stüde, als nach einer Stelle des Blütarchs (H).

"Sein erstes Trauerspiel fallt in die 77ste Olympias. Das sagt Eusebius, das sagt auch Plutarch, nur muß man das Zeugniß dieses lettern recht verstehen; wie ich denn beweisen will, daß man gar nicht nöthig hat, die vermeinte Berbesserung anzunehmen, welche Gamuel

Betit barin angegeben hat (1).

"Damals war der dramatische Dichter auch zugleich der Schauspieler. Weil aber Sopholles eine schwache Stimme hatte, so brachte er diese Gewohnheit ab. Doch blieb er darum micht ganz von dem Theater (K).

"Er machte in seiner Kunst verschiedene Rezerungen, wodurch er sie allerdings zu einer böheren Staffel der Bolltommenheit exhob. Es gedenken derselben zum Theil Aristoteles (L); zum Theil Suivas

(M); jum Theil ber ungenannte Biggraph (N).

"Mit der Ansnahme seinen "Antigone" hatte Sopholles ohne Zweisel die meiste Ursache vergnügt zu sepn. Dem die Athenienser wurden so entzückt davon, daß sie ihm kurz danzus die Würde eines Jedberrn ertheilten. Ich habe alles gesammelt, was man von diesem Buncte bei den Alten sindet, die sich in mehr als einem Umstande widersprechen (O). Biel Ehre scheint er als Feldberr micht eingelegt zu baben (P).

"Die Zahl aller seiner Stüde wird sehr groß augegeben (Q). Aur sieben sind davon bis auf und gesommen; und von den andern ift wenig mehr übrig als die Titel. Doch auch viels Titel werden diesenigen nicht ohne Rugen studiern, welche Stoff zu Transcrspielen

suchen (R).

"Den Preis hat er öfters davon getragen (8). Ich führe die

vornehmsten an, mit welchen er darum gestritten bat (T).

"Mit dem Guripides stand er nicht immar in dem besten Bernehmen (U). Ich kann mich nicht enthalten eine Anmerkung über den Borzug zu machen, welchen Sobrates dem Anvipides entheilte. Er ist der tragischen Ehre des Sopholles weniger nachtheilig, als er es bei dem ersten Anblide zu sepn scheint (X).

"Berfchiedene Könige ließen ibn gu fich einladen; allein er liebte seine Athenienser zu fehr, als bag er fich freiwillig von ihnen hatte

verbannen follen (Y).

"Er ward fehr alt und starb in dem 3ten Jahra der 93sten Olympias (Z). Die Art seines Todes mird verschiebentlich angegeben. Die eine, welche ein altes Stungebicht zum Geunde hat, wollte ich am liebsten allegorisch verständen wissen (AA). Ich nuß die übrigen alten Sinngebichte, die man auf ihn gemacht hat, nicht vergessen (BB). Sein Begrübnis war bocht merkwürdig (OC).

"Er hinterließ ben Ruhm eines weifen, rechtschaffenen Mannes (DD); eines gefeffigen, munteren und scherzhaften Mannes (EE);

eines Mannes, ben die Götter vorzüglich liebten (FF).

"Es war ein Bichter; tein Wunder, daß er gegen die Schönheit ein wenig zu einpfindlich war (GG). Es tann leicht sehn, daß es mit den verliedten Ausschweifungen, die inan ihm Schuld giebt, seine Richtigkeit hat. Allein ich inochte mit einem neuen Scröbenten nicht sagen, daß sein morallscher Sharalter baburch zweifelhaft würde (HH).

"Er hinterließ verschiedene Sohne, wovon stoet die Bahn ihres Baters betraten (II). Die geischtliche Mage, die sie wider ihn erboben, mag vielleicht triftigere Urfachen gehabt haben, als ihr Sicero giebt (KK).

"Außer feinen Eragsvien führt man auch noch undere Schriften

und Gedichte von ihm an (LL).

"Die völlige Entwersiche seines Sharatters als tragischer Dichter muß ich die in die umfämbliche Untersuchung seiner Stude versparen. Ich tann sein bloß einige allgemeine Ammertungen voranssenven, zu welchen mich die Arsbeile, welche die Alten von ihm geseben hat (NN), weranlassen werden.

"Ich reve noch bom bem gelehrten Debstahle, ben man kom Schuld glebt (OO). Endlich werfe ich alle Uektiere Materialien, die ich noch nicht andringen konnen, in eine Anmerkung Infammen (PP); bestellten auch die Hehler; welche die neueren Literaturen in Erzählung seines Lebens gemacht haben (QQ)."

### Ausfährung.

Es wird Mube toften, dieses Gerippe mit Acisti und Reinen gu betteiben. Es wird fast unmöglich fenn, es zu einer schonen Gestalt zu machen. Die hand ift angelegt.

(A)

Bon den Quellen.) Diese find Gustas und ein Unbekannter, der seinen Scholien über die Trauerspiele des Sophosses ein Leben des Dichters vorgesetht hat. Gustas und ein Scholiaft: Quellen! So gefällt es der verheerenden Zeit! Sie macht aus Nachahmern Originale, und giebt Auszügen einen Werth, den ehedem kaum die Werke selbst hatten.

Der Artikel "Sopholles" ist bei dem ersten sehr turz. Es ist auch nicht dabei angemerkt, woher er entlehnt worden. Riomand hat sich verdienter um ihn gemacht als G. Reursus, 1 der ihn mit Anmertungen erkautert hat, die ich mehr als einmal ansahren werde.

Das Beben des Scholiaften ist etwas umständlicher, und er zieht ältere Mahrmanner an, für die man alle Hochachtung haben nuß, den Aristogenus, den Ister, den Sutyrns. Unter dem ersten versteht er ohne Zweisel den Aristogenus von Tarent, den delannten Schüler des Aristoteles, von bessen vielen Schriften und nichts als ein Eleiner musitalisser Tractat übrig geblieben ist. Uminonius? führt von ihm ein Wert "von den tragischen Dichtern" an; und in diesem ohne Zweisel wird das gestanden haben, was der Scholiast, den Sophostes betressen, aus ihm anführt. Ister ist der Schüler des Kallimachus, dessen Diogenes Laertius, Athonaus, Suivas und andere gedenken. Was für einen Satyrus er hingegen meine, will ich nicht bestimmen. Bielleicht dem Peripatetiter dieses Namens, 4 unter dessen Leben der rühmter Männer auch ein Leben des Sophostes sep mochte.

Aber hatte ich nicht lieber die zerstreuten Stellen bei dem Plato, Aristoteles, Diodorns Siculus, Baufanias, Athenaus, Philostrat; Strads, Axistides, Cictro, Plinius a., die den Sopholies betreffen, die Quellen nennen sollen? Doch sie gedenken seiner nur im Borbeigehen.

<sup>1</sup> In feiner Schrift: Aeschylus, Sophocles, Buripides, sive de Tregoediis corum libri ill. Lugduni linten. 1619. Bon Geite 87 bis 94. Sie ift bem 20ten Theile bes "Gronovigen Theinurus" einverleibt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Περι όμοιων και διαφορων λέξεων; unter ένταθαι και ένυμηθαι; Αυτοδένος έκ τις προκο Τυαγοδοποιων πουι νεωτερών δυτωκρασι κατα λέξον u. 1, to.

<sup>4</sup> Vossius de flist, Gr. fib. IV. c. 12.

<sup>4</sup> Jonsius lib. II. de script. Hist. Philos. c. 11.

Und auch der Bäche, die mich zum Theil zu den Quellen gewiesern haben, kann ich ohne Undankbarkeit nicht wergessen. Wenn ich aber dem Gradbus, den Meurstus, das den Fadvickus, nenne, so habe ich sie alle genannt. Das sind die einzigen, dei welchen ich mehr zu lernen, als zu verhessern gesunden habe. Bei allen andern war es umgekehrt.

(B)

Ein Athenienser und zwar ein Koloniate.) Suidas: Logandas, Logadou, Kodonadur, Adamase. Und der ungenannte Biograph: Ersento den d Logandas to rengenannte Biograph: Ersento den d Logandas to rengenante Biograph: Ersento den d Logandas des Grammatiter, von velden der eine Indult des "Dedipus auf Kolonos" ist: von Kodonoden de And Cicero destitigt est Tanta vis admonitionis inest in locis, ut non sine causa ex dia memorise ducta sit disciplina. Tum Quintus, est plane, Piso, ut dicis, inquit, nam me ipsum duc modo vanientem convertedat ad sese Coloneus ille-logas, equius incola Sophocles ob oculos versadatur: quem scis quam admirer, quamque eo delecter: me quidem ad altiorem memoriana Oedipodis duc venientis, et illo mollissima carmine, quamam essent ipsa hase loca, requirentis, species quaedam commovit; inanis scilicet, sed commovit tamen.

Das atheniensische Bolt ward wie bekannt in Gerkag (Stämme) eingetheilt, und diese Gerkeit theilten sich wiederum in verschiedene Angiowe, das ift Landsmannschuf aften, wie es Schulze? übersethat, und ich es nicht bester anszudrücken wühte. Richt seinen bemerken die Geschichtschreiber, beides: sowohl den Stamm. als die

<sup>1</sup> Gyraldus Hist. Poetarum tam græcorum quam latinorum, Dialog. VII.

<sup>2</sup> In ber S. 9 Anm. 1 angezogenen Schrift.

8 Pabricius Bibl. Græca Lib. H. cap. 47.

<sup>4</sup> Coust bie Ausgube bes heinrich Stephanus all bes Paul Stephanus bon 1608 (Seite 488) haben hier Kolwroder anftatt Kolwenger.

Lib. V. de finibus.

<sup>6</sup> Menrina (Reliqua Attica cap. 6. p. 26) light: convergebat ad sease Columns; ille locus etc. unb to stebe biefe Resert por.

<sup>7</sup> In feinen Anmerkungen über bie Leben bes Blutard, welche Rinb feiner Ueberfetung beigefügt bat.

Landsmannschaft. So sagt z. E. Blutard vom Peritles: Hequelys two mer goulow Anapartions, two dymon Kolapreus. Bon unserm Sopholles aber sindet sich nur der Anpos genannt; und ich wüßte nicht, daß irgend ein Philosog die dymous nach ihren goulaus geordnet hätte; wenigkens hat es Reursus in seinem Werte de populis Attions nicht gethan. Unterdessen vermuthe ich nicht ohne Grund, daß Sopholles aus dem hippothoontischen Stamme

gewesen ift, wie ich in der Anmertung (CC) zeigen will.

Es hieß aber der Demos des Sopholles Kolwog, Kalwog bedeutet überhaupt einen Hügel, eine Unidhe; 27g ancequa, ronog vipilog. 1 Zu Athen aber murden besonders zwei Hügel so genannt, wovon der eine innerhalb, der andere außerhalb der Stadt lag. Der innerhalb der Stadt war auf dem Martiplatze neben dem Tempel des Eurpsaces, und hieß von dem Martiplatze neben dem Tempel des Eurpsaces, und hieß von dem Martiplatze neben der Stadt, welcher zum Unterschiede Kolwog innigt p. i. der Ritterhügel, so wie jenes der Martipügel genannt ward. 2 Und zwar hatte er das Beiwort innigt von den darauf besindlichen Altären oder Tempeln des Reptuns, innigt und der Minervainnigs. 3 Aus der obigen Stelle des Sieera, und zwar aus den Borten; nam me ipsum huc modo venientem convertebat ad

Πραταισιν ταισδ έπτισε άγναις.

(Coppolles in feinem "Debipus auf Rolonos," Beile 745. 46.) Diefe Stelle Des Coppolles hat mit ber befannten ftreitigen Stelle bes Birgil:

<sup>1</sup> Euibas unter Kolwege.

<sup>2</sup> Man sehe den Harpocration und Pollux, deven Stellen Meursius (Koliq. Att. cap. 6.) ansührt. Wie auch den Grammatiler, welcher den zweiten Inhalt des "Dedipus auf Kalonds" gemächt hat. Ouren ulyderrie, sogt dieser den Kolonds, eines und Indaeddurog eiger ispor innesou une Noumptung, nat durow di Openwo une izarrae. Der lateinisch leberseher macht in dieser Stelle einen icht albernen Fehler. Er gledt sie nämich so: quoniam Nopuni Equatiris idi est andellum at Promothei, quique oder mulorum wurden, idi considunt.
— Eizu mulorum? Was mögen das six geheligte Raulesel gewesen sieren Schue duron sin den Genitiv des Pronomens angesehen. (E. die Aussgabe des Paul Stephanus. E. 484.)

Barum aber jener eben bier als innes verefrt wurde, war ohne Zweifel biefes die Urfache, weil er

Ιπποισιν τον ακεςηρα χαλινον

sese Colonus etc. ift nicht undeutlich zu schließen, daß er zwischen der Atademie und der Stadt gelegen; denn das due geht hier auf die Atademie. Run lag diese sechs Stadien von dem Thore, und der Kolonos mußte folglich noch näher liegen. Obeursus braucht diesen Ort des Cicero auch sehr glücklich zur Berbesserung einer Stelle des Thucydides, wo gesagt wird, daß der Kolonos ungesähr zehn Stadien von der Stadt liege: seudeous ueulesee deren; und er vermuthet, daß man answit deree lesen musse d'.

Diejenigen mun; die in der Rabe diefes Kolowos wohnten, machten ben Demos aus, der davon den Ramen fahrte, und hießen Kolowearae. Riemand fann uns diefes beffer fagen als Sophoties

selbst:

— — ΑΙ δε πλησιον γυαι
Τονδ Ιπποτην Κολωνόν ευχονται σφισιν
Αρχηγον ειναι, και φερουσι τοθνομά
Το τουδε ποινον παντες ώνομασμενον

heißt es zu Anfange seines "Dedipus auf Kolonos." 1 Und der Scholiast sest hinzu: Το του Κολωνου όνομα κοινον φερουσι παντές, όνομαζομένοι Κολωνιαται δηλονοτι. Dit der Uebersehung, welche Bitus Winsemius von dieser Stelle macht, bin ich nichts weniger, als zufrieden:

— Et qui in vicinis compitis habitant agricolse Hunc equestrem Colonum precantur sibi Præsidem esse, atque inde nomen Companne habent, ac Coloniatse vocantur.

Equestrem Colonum precantur sibi præsidem esse wurde ungefähr heißen: sie verehren biesen Kolonos als ihren Schutzout. Welch ein Sinn! Ich wurde evzouce burch bas bloße profiteri,

Tuque d, cui prima frementen.
Fudit equum negno tellus percusse tridenti.
(Georg. lib. 1. v. 42. 43.) fehr viel äntliges. Virgil scient sie von Augen gehabt zu haben, und ich muß mich wundern, daß sie teinem von seinen Aussegern beisgesallen ist. Denn man kann mesorauser eben sowohl mit appar, als mit in notation vervinden.

<sup>1</sup> Beile 50 u. f.

aufs höchte durch gloriari geben, und aoxnyon wenigstens durch generis auckorem ausdrücken. Denn weiter will Sopholies auch nichts fagen, als daß die Landleute da herum sich des Rolonos als ihres Stammorts rühmen und den Namen der Koloniaten von ihm führen.

Bodurch aber dieser Avlonos besonders mertwürdig geworden, das waren die lepten Schickale des Oedipus. Hier ließ sich dieser unglückliche Mann nieder, als ihn seine grausamen Söhne aus seinem Reiche trieben; hier starb er. Sopholis hat diesen wunderen Tod zu dem Inhalte eines Transcripiels gemacht, χαριζομένος οὐ μονον τη πατριδι αλλα και το έαυτου δημφ, sagt der Scholiast. Und in der That hat schwerlich ein Dichter seinen Geburtsort glücklicher verewigt als Er. Was ich sonst noch davon zu sagen hätte, verspare ich, die ich auf das Stück selbst komme, das zum Glücke eines von den übrig gebliebenen ist.

So außer allen Zweisel es nun schon durch diese Zeugnisse und Umstände gesetz zu seyn scheint, daß Sopholics von Sedurt ein Athenienser und zwar ein Roloniate gewesen: so sindet man doch eines Alten erwähnt, welcher anderer Meinung seyn wollen. Ister nämlich, wie der ungenannte Biograph ansührt, hat vorgegeden, Sopholies sey tein Athenienser, sondern ein Phlia sier. Aber da Ister der einzige ist, der dieses gesagt hat, warum soll man sich von ihm irre machen lassen? Und so urtheilt der ungenannte Biograph selbst: Anisyteov de nau top Isopo graph selbst: Anisyteov de nau top Isopo graph selbst: Anisyteov de nau top Isopo graph selbst: Anisyteov de nau top Isopov nach ovdere ársop rous espesie.

Meursius hat, bei Gelegenheit dieser Stelle des Biographs, einen Tehler begangen. In seinen Anmertungen namlich über das Leben des Sopholics aus dem Suidas gedenkt er unter dem Worte Kolownfler dieser Meinung des Ister, und sagt; Ister e populo Phliensi suisse eum tradiderat. Run ist populus hier dem Meursius soviel als Typos. Ister aber hat dem Sopholics nicht bloß den Koloniaten, nicht bloß den Roloniaten, nicht bloß den Populum, Typos, sondern überhaupt den Athenien ser absprechen wollen. Dieses ist aus dem Gegensage klar: oden Adyracon alla Placosoc bloß

der δημος zu verstehen, so könnte er ja eben so wohl ein Ahlia sier und Athenienser, als ein Koloniate und ein Athenienser sewn. Eine dunkele Erinnerung, die dem Meurslus vielleicht beiswehnte, daß es wirklich einen δημον, Namens Φλυα, gegeben, hat ihn ohne Zweisel zu diesem Fehler verleitet. Allein des Unterschies in den Buchstaden nicht zu gedenken, so heißt das Abjectivum von Drug nicht Φλυασίος, sondern einer aus diesem δημο heißt Φλυασίος. Ich beruse mich deswegen auf solgende Inscription bei dem Spon:

#### ZRAĐYKOΣ ZBNΩNOΣ ΦAYRYΣ

Plicarios hingegen ist das Gentile von Pliovs. Phlius aber war eine Stadt in dem Peloponnesus und zwar in Achaia, nicht weit von Sichon. 2 Aus diesem Phlius also und nicht aus Phlya muß Ister den Sopholles gebürtig geglaubt haben.

Strado fagt, das alte Phlius habe an dem Berge Kölrssa gelegen. Dicies brinat mich auf eine Bermuthung. Sollte wohl Ister anstatt

Kolwyger, gelefen haben Kochwoonder?

(C)

Sein Bater hieß Sophilus.) Man sehr das Zeugniß des Suidas unter (A). Dieses bestätigt der ungenannte Biograph: vioc de Dopilov. Und ein Ungenannter in der "Anthologie:"3

Τον σε χοροις μελψαντα Σοφοκλευ παιδα Σοφελου, Τον τραγικης μουσης άσερα Κυροπιον

u. f. w. Clemens Meranbrinus 4 fcbreibt ihn Zopeddog. Co aud

1 In den Excerptis ex Jacobi Sponil Itinerario, de Populis Atticis, welche bes Reunfius Reliq Atticis beigefügt find. S. 50.

<sup>2</sup> Etrado im Sten Buck S. 586 nach per Ausgabe des Ameloveen. Stephanus Bigantinus: PAIOYX, nolis Nelonorrygov — το έδνικον Φλιουντος, ή Φλιουσιος — Πλεονασμο δε του α, Φλιαυσιό. His nkrovasmo liest Cronsins perankasmy. (Veries Lectiones in Sisphano p. 28.)

<sup>\*</sup> Libro III. cap. 25, ep. 42.

<sup>4</sup> In feiner Ermahnungsrebe an bie Brieden G. 36, nach ber Ausgabe bes D. Seinfins.

Tyczes. 1 Diodorus Siculus hingegen schreibt ihn Geogelog. 2 Ich wollte darum aber nicht mit dem Meursius sagen: Ergo emendandus Diodorus Siculus. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, daß Sogelog und Geogelog im Grunde einerlei Namen sind, indem der Dorische Dialett Siog anstatt Geog sagt. Daher es denn auch die lasonische Aussprache war. Wenn die Athenienserin vn rw Gewichwur, schwur die Spartanerin vas osw. Es war Sin Schwur; obaleich beide verschiedene Gottbeiten damit meinten. 3

Das war fein Rame; nun von feinem Stande. War Sophilus, ber Bater unferes Dichters, einer von ben vornehmeren ober geringeren Bürgern? Aristorenus und Ister baben bas lettere behauptet; benn beibe haben ihn zu einem Sandwerfer, jener zu einem Bimmermanne ober Schmiebe, und biefer zu einem Schwertfeger gemacht. Allein bem ungenannten Bograph tommt biefes unglaublich vor; und zwar aus zwei Grunden, bavon einer von ber Relbherrnftelle, welche Sophofles nachber, qualeich mit ben vornehmften Mannern bes Staats, befleibet, und ber andere von bem Stillschweigen ber Kombbienfdreiber bergenommen ift. Er wählt alfv ben Mittelweg und fagt, baß Sophilus vielleicht nur Anechte gehalten babe, die jene Sandwerke treiben muffen: Yeog του Σοφιλου, ός ούτε (ώς Αριζοξενος φησι) τεκτων, ή χαλκευς ήν ούτε (ώς Ιςρος) μαχαιροποιος την έργασιαν. Τυχον δε έκεκτητο δούλους χαλκεας ή τεκτονας. ού γαρ είκος τον έκ τοιουτων γενομενον ζρατηγιας άξιωθηναι συν Περικλει και Θουκυδιδη, τοις πρωτοις της πολεως άλλ ούδ άν ύπο των κωμφδων άδηκτος άφειθη, των ούδε Θεμιζοκλεους άποσγομενων.

Den erften Grund halte ich für ben ftartsten nicht. Ich werbe in ber Anmerkung (O) mehr bavon sagen. Der zweite aber blinkt mich besto wichtiger. Ein geringes herkonimen war sur bie Pichtet ber alten Combbie eine unerschöpfsiche Quelle von Spottereien. Behe

<sup>1</sup> Chil. VI. 69,

<sup>2</sup> Bibl. Hist. Hb. XIII. p. 222. edit. Rodom.

<sup>3</sup> G. Die "Lofistrata" bes Ariftophanes, Beile 81 und 146, und was Bifctus iber bie erftere anmerte.

bem berühmten Manne, bem sie von biefer Soite etwas vorruden fonnten! Da war tein Berichonen, wenn er fich um ben Staat auch noch fo verbient gemacht hatte. Themiftolles, fagt ber Biograph . er: fuhr es. Und ber gute Euripides! fete ich bingn. Wie viel mußte er, wegen feiner Mutter Klito, Die eine Krauthoderin (Laxavonolic) gemesen war, von dem Aristophanes leiden! Run war amar Aristophanes ein besonderer Jeind bes Curipides, bem er ben Sopholies fehr weit vorzog. Aber wurde er biefer poetischen Gerechtigkeit wegen einen Ginfall unterbrudt baben? Da teunt man ben Ariftophanes nicht! Da kennt man die alte Comodie nicht! Als Sophotles in feinem Alter Gedichte für Beld machte, wozu ihn vielleicht die Noth zwang. wie bitter marf es ihm Aristophanes por! 3ch rebe in ber Anmer: tung (P) hiervon mehr. Und er follte ibm feine geringe Bertunft geschentt haben? Auch Rratinus, auch Eupolis und wie fie alle beißen, follten fie ihm geschenkt baben? Denn man muß annehmen, baf ber Biograph, ober die Währmänner des Biographs, von ber alten Comödie mehr gelesen batten, als uns bavon übrig geblieben ift.

Aber mas soll ich zu dem Mittelwege sagen, den, der Biograph hier nehmen will: "daß der Bater des Sopholles vielleicht nur Anechte gehalten, die jene Handwerke treiben müssen?" Das heißt viel zu viel eintäumen. Denn derjenige Bürger zu Athen, welcher mit den Handtheiterungen seiner Anechte wucherte, war noch lange kein vornshmer Bürger; er gehörte auß höchste in die Classe der Mittelbürger, rew μετριων πολιτων. Ja der Sohn eines solchen Bürgers war noch immer den Spötteresen der Comödienschreiber über das mittelbare Gewerbe seines Baters ausgesetzt. Ich heruse mich dieserwegen auf das, was Plutarch won dem Redner Isotrates sagt: 'Ισουρατης Θεοδωρον μεν ήν παις του Κρεχθιεως του μετριων πολιτων, θεραποντας άνλοποιους πεπτημένου, — διθέν δις τους άνλους πεπαμωδηται υπο 'Αρισοφανους και Στρατίδος. Hier ist ein Mann, welcher Flötenmacher in seinem Brode hält; aber eben barum gehörte dieser Rann unter die Mittel-

<sup>1</sup> In ben Lebensbeschreibungen ber gehn Rebner, unter welchen bas Leben bes Isotrates bas vierte ift.

<sup>3</sup> Bie Aplander anftatt rov de ziegews mit volltommenem Grunde liest,

blirger, und der Sabn bekam, pan, dem Arikanhanes und Sweis des Baters Moten fein au boren.

Widerspricht alfo die untenlaffene Spotterei der Comodienschreiber bem Aristogemis und Iher, so widerspricht sie auch der Mermuthung bes Biographs, und Sophilus muß nethwendig einer von ben Goein ber Stadt gewesen sepn, die reines Bermogen, gemig besahen, entweder in die Claffe ber Pentalofiomedimuen, oder menigkens in die Claffe ber Ritter ju geboren. Diefer Bebauptnng tommt bas Bengniß eines Alten, eines Späteren Romers zwar, aber boch eines Rannes ju Statten, Der mit ber griechischen Literatur genau befannt war. Der ältere Plinius i namlich nennt unfern Dichter ausbrücklich principe loco genitum Athenia. Wird Plinius das aus seinem Ropfe gefagt baben? Wird er fich nicht auf Zeugniffe gestütt haben, die wenigstens ben Zeugniffen bes Jifers und Aristorenus bie Wage gehalten ?

Ich habe über biefes eine Aermuthung, woraus bas nachtbeilige Borgeben bes Ariftogenus und Ifter entstanden fent tann, Die hoffentlich feine von den ungludlichften fenn wird, Auf dem zweiten Kolovos. welcher jum Unterfchiebe azopacog bieß, ließen fich alle biefenigen treffen, welche für Lohn arbeiteten, und hießen von diesem ihrem Ber-sammlungsorte Kolowirce. 2 Was ist nun leichtet zu vermengen als Kolowirce und Kolowiczac? Sophotles aber, und folglich auch sein Bater, war ein Kodoviarns. So fanden ihn Aristogenus und Iter genannt, und kasen es für Kodoverns und machten ihn ju einem Manne, ber füt Lobn' arbeitet. Deine Bermuthung wird daburd beftartt, daß fie weber unter einander, noch mit fich felbft einig find, welthes Bandwert Cophilus eigentlich getrieben habe. Denn ein Kokowithe' fonnte in Bimmermann, ein Schmied und ein Schwertfeger fepti.

THE SHOP TO A STATE OF

Histor, Nat, Jib, XXXVII, Sect. XI. & 1. Edlt. Hard. 34 gebente biefer

Stelle bes Plintus unter (%) mit mehreren.
2 Guidas unter biefem Parte: Qurag arvujator rous modwrous eneidy negi vor Kolwoor eignnegar, of est othnow the avocat. Suidas hat hier ben harpocration ausgeschrieben, welcher bie nämlichen Borte aus einer Robe bes 

Reffing, Berte. V.

Will man mit Aber blefes Koloverne nod eine drammatitalische Grille erlauben? Ich balte die Sollte trigibler für etwas mehr, als für die bloße Enbang, welche verfichiebene Gentifia betommen. Ich halte fie filr bus Rennwort &ng, theldes einen Arbeiter um Lohn bebeutet. 'Ore o neep' alloeg, mertt Bhotius qui ben Chreftomathieen des Bellabius an. 1 1000 ov doukevor. Inc zakerrat. ή παρα το θειναι, ο δηλός το γερουν έργαζεσθαι και Roises - h ward ustadeviv too t dig to & to yap nevec dat nat ryrac dat rod fibb; "vlov sepecdat, avarrate nokkous ta Toukow noatrew. In weiß ich zwar wohl, daß dig in ber mehrern Babl Gyres hat, und daß es allo nach Berwandlung bes & in bas vielleicht hispritigliche Kolwernreg beiben militte, und nicht Kolwerrer; ich weiß aber auch, bag ber gemeine Bebrauch, welcher bie Abanberung ber Worter in feiner Gewalt bat, fich wenig um die Berleitung befummert. Des Dervae in ber angefilbrien Stelle ift unfer thun.

In dem Aten Jahre der 71sten Olympias geboren.) Der ungenannte Biograph: Γεννήθηναι δε αυτού φασιν εβδομηκοςη πρώτη όλυμπιαδι κατα το δευτέρον έτος, επι Αρχοντος Αθηνησι Φιλιππου. Mit ihm stimust der Ungenannte, von welchem wir ein turges bistorisches Berzeichnis der Olympiaden (Ολυμπιαδών αναγράφην) haben, <sup>2</sup> auf das genaueste überein. Er schreibt unter dem Aten Jahre O.A. ΟΛ. Φιλιππος Σοφοκλης ο τραγωδοποιος έγεννηθη. Doc merkt eben dieser Ungenannte auch unter dem Iten Jahre der 73sten Olympias an: Σοφοκλης έγεννηθη κατα τίνας. Und unter diese einige gehört Suidas, in dem Artisel von unserm Dichter τεχθεις κατα την ογ Ολυμπιαδα. Es wird aber aus anderm

Diefen Auszug bes Photius aus bem hetfabius bat Meurius übersest mi mit Anmertungen erlautert; und so ift er bem loten Banbe bes Gronob'iden Ibesaurus" als ein besonderes Wert einvertelby worden.

<sup>2</sup> Man Anbet blefes Angenahnten Odischneudor aborgeamys unter anbern in ber Janssonischen Ansgabe ber Chronif bis Enfetits von 1608 Seite 313 u. f. Die Krittler pflegen fie unter bem Litel Anonymi Descript, Olympiad, angustheren.

Antis erwilen, baft man fich an biefe einige nicht tebren burfe, und baft bie enftere Meinung aliebings ben Borgng verdiene.

Der mamamite Biograph fabrt fort: go de Acquelou mon sentepos ing Senastiu, Rogenidos de nalaiovepos imoverococococo. "Ge war: 17 Jahre janger als Aefchulus und 24 Jahre alter als Gunipides." Dem ju Tolge mugte Mescholus in dem Iften Jahre ber 67ften, und Guripibes in bem Aten ber 77ften Olympias geboven foon. Doch beibes ftreitet wider alle Rouaniffe, Die man von ber Geburtszeit biefer beiben Dichter bat, fo verfcbieben fle auch under sich selbst seven. Kabricius 1 bat vieses bereits angemert:: Auctor vites Sophoelis sit, Sophoelem Aeschylo juniorem annis XVIII (man lefe XVII) seniorem Euripide annis XXIV. Proquibus rationibus Aeschylus natus fuerit Olymp, LXVII. 1. Euripides Olymp. LXXVIII. (man lefe LXXVII.) quod utrumque aliorum seriptorum testimoniis refellitur. Run ift die mabrscheinlichste Meinung, bag Melcholus in ber 68ften Olompias und Curipides in dem Iften Jahre der 75sten geboren worden. Wie alfo. wenn mein ungenannter Biograph gefchrieben batte: ijo de Alayeλου μεν νεωτερος έτη έικοσιτεσσαρα. Ευριπιδου δε nadatoreoog denaentat "Er war 24 Jahre janger als Mejapins und 17 Rabre alter als. Eurivides ? Burbe er ber Babrbeit nicht um ein großes naber tommen? Mich wundert, daß Fabricius auf biefe Bermuthung nicht gefallen ift.

Der Scholiast des Ariscophanes merkt dei der 76sten Zeile der Frdschau: in pas Sospaulng Aroxudou par dragre änter rewrosog, Businesdu da ad. "Sospaulns sen 7 Jahre jünger als Arschollas send 24 Jahre jünger als Europides gewesen." Richts lann dentlicher in die Angen sallen, als daß der Schollast von den Abscheidern hier jämmerlich verstämmelt worden. Was aber L. Kuster in seinen Roten darüber anmerkt, ist nur zum Theil richtig: Loco huis passingum vulnus negligentia librariorum instietum est: qui proinde ut in integrum restituatur, pro dragre änner seridendum est dragre denanna: et deinde post Eusensdou de, inserenda est vox nesospureog vel nadaroressog, que

<sup>1</sup> Biblioth. Gr. lib. Il. cap. 47. p. 640.

non sing manifesto sensus detrimente historinas est. Absurdum enim est dicere, Sophaclem Acachyla juniceem tentum fuisse septem annie; Euripida vere, viginti quetuor annis: sum Euripidem hand pancis post Assobylum amis vinisse nemo ignoret. Contra Sonkodem Acachylo: juniorem friese septendesim sanis, Euripide vero seniosem viginti quatuor annis, non solum evinaunt rationes chronologicus, sed etiam expresse testatur Anonymus in vita Sophoclineta. Unto hierauf folgen, die angeführten Worte best umpenannten Bingruphs. Milein was will Ruften, wenn er fagt, as wiffe jedennum, bag Guripides enft viele Jahrei nach bem Meinplus gelebt babe? Meichvleistift, ben Arundelichen Marmorn zu Folge, in bom Iften Bahre bet Soften Olympias aestorben. Und in ber 79ston batte fich Chripites bereits als einen tragischen Dichter besennt demacht. Mun laffe aber ben Neichvlus auch in der 78ften geftoeben ferm, fo wor Gueipibes dach Samala feben geraume Beit geboven, und man town auf teine Beife fagen; Euripidem hand paneis post Accoullum armis vintese. Sallemaben diefe Monte nur bebenten. Einvirde al Musikhte von Mufchelus viele Labre: fo weißeich aus nicht, was wider dem Scholiafters darmes folgt. Denn tounte bem ungeachtet Lefthning nicht footer geboren fenn als (Surivites? Und bleibt er es nicht auch atsbann nach, menn mon schon die 7. Jahre in 17. verwandelt habt Rung. Das ift ber rechte Weg gar nicht, Die Berftummlung bes Scholiaften ins Richt nu feben; fondern Rufter batte genaben fagen follen: GB fen ausnemacht. das Sovballes Elter als Euridides genocien. Er hätte fich ohne Um: schweif auf bas Beugnis bes A. Gellins, A aber wer ihm fante bei gefallen mane, berufen muffen, und man muche es ibm ohne Amftanbe eingeräumt haben, daß meckter anepag nber ein abnlichen Wort feble. Wenn er aber fagt, es erhelle aus dennologischen Berechnungen wirt. lich, bağ Copholles 17 Jahre jünger als Meicholas ... semb 34 Sahre älter als Euripines gewesen sene io ift es gerade bas Cheaeutheil neu bem, mas Fabricing fagt. Er trant bem ungenammten Bingraph, abne ibm nachzurechnen, bei ber Wahrheit bad febe nieit perfehlt, wenn

<sup>4</sup> Noct. sit. lib. XVII. cop. 21. Qui in hoc tempore nobiles celebresque erant, Sophocles ac deinde Euripides etc.

nan ihm birch meine vorgeschlagane Berschung nicht eini germ aßen zu Hälfe kommen will.

Marfins, in seinen Armertungen über den Artikel des Saidas, iagt: Alii Olympiade KOI anno A. Sophoelem natum tradunt. Bon diesen anderen, welche vorgeben sollen, Sophoeles wäre in dem Aten Jahre der 91sten Olympias geboren, habe ich nie etwas gehönt, auch wohl sonst wiemand in der Welt. Es hat kie offendar zu Drudsehlen hier singeschächen; denn in der gleich datum solgenden Sulle des Biographs liest Meutstus selbs: Odouncade kodo-winson sowen, und nicht derenvors kodory. Ich will hössen, die man in der neuen Ausgade der sammtlichen Weste des Meurstus diesen Jehler demerkt und verbessert hat. In dem "Eronodschen Ihefaurus," welchem die Schisses einverleibt worden, sie es stücklich iehen geblieben.

B

Sine gute Erziehung ... Die Tanziunk und die Musit bei dem Lampens ... In dieser nud im Mingen den Breis.) Der ungenannte Biograph: Kadwo ve dwarberdy mar depagge is domorae. Armoryd de nud un march nar negre nadar-sons legach dolony, de sis unsporteous despasson, de nud unsporteous despasson, de nud unsporteous despasson, de nud unsporteous despasson dennes. Ind unioning i san ind: ins nar dennes danno.

Die Erziehung der Geiechen ist betammt. Grammatil, Muste, dynnasisch hier und nach dieser Ordnung wurden ihre Kinder untersichet. Die Abeile der Gemunskil waren obzwerg und nachy, das tanzen und das Ningen. Sch will aber das Wort Kingen vertyfche nachy, unter welchem noch wiel andere ghumastische Nedungen als eigentliche Ringen verstanden wurden.

Den mits, bei welchem Sopholles die Mufit levite, nemit der unenannte Mögrand Lampias. Athendus hingegen nemit foinen Lehrer n der Musik und Orcheftik, das ist demjenigen Theile der Gymnastik,

Lib. L. p. 20. Edit. Casaub.

welcher das Kanzen begreift, Kamprus. Sie meinen beide Einen Mann, dessen Name bei dem ersten nur verschrieben ist. — Und dieser Laudungs mar der berühmteste Lehver seiner Beit. Cantaro ad chordarum sonum, sagt Nepos von dem Spantnondas, doetus est a Dionysio, qui non minore suit in musicis sama, quam Damon aut Lamprus.

Ad babe verschiedenes über biesen Mann annimerten. Sch fange bei einem offenbaren Jurthume an, in welchem Jabricius feinetwegen gemesen ift. Rad ibm namlich foll eben biefer Lamprus and ben Sofrates in ber Mufit unterrichtet baben. Musicom et seltandi artem a Lumpro edoctus, i fagt er von unferm Dichter, und fest in der Note bingu: eodem qui Socratem docuit. Und an einer auberen Stelle: 2 Idem ni fullor Lauprus a que Musicam edoctum se profitetur Socrates apud Platonem Menemeno. Und bas foll Sotrates bei bem Plato felbst fagen? Fabrieins tann biefe Anführung unmöglich felbft nachgefeben baben. Denn Sofrates fagt es baselbft nicht nur nicht, fonbern fagt fogar: gerabe bas Begentheil. Er unterhalt fich mit bem Menerenus von ber Lobrebe, welche ben im Treffen gebliebenen Athenienfern gehalten werben foll. Er fagt. es fen biefes ein Stoff, ber eben nicht viel Geschitlichkeit erserbere. Denn was für Schwierigkeiten konne es haben, Athenienser in Athen ju loben? Bang anders mare es, wenn ber Redner Athenleufer in Sparta, ober Spartaner in Athen loben mufte. Und alfo, fragt Menerenus den Sofrates, getrauft bu bich wohl biefe Rede felbit gu halten? Warum nicht? ermiebert Gofrates. Kas anos uer ye. of Merefere, order Banuagor beat berne bener, & τυγγανει διδασκαλος φύσα ού κανυ φανλη κερι όη-TODIMIC. ALL HEED MUL BALLOUD TOLLOUS MUL WYOUD OUT έποιησε όητορας, ένα δε και διαφεροντα νων Ελληνων, Hepirken ton Europanon. MB. The aven; of dollar νοτι Ασπασιαν λεγεις; ΣΩ. Αεγω γαρ' και Κοννον γε ο πεω πορισκώς, ή θε βάλοθικής, φώλω (πεω οφω Αθαφο-του Μάμβο βίοσο, μηλοί: λαθ πος φρο ξεοι συφασκογοι,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bibl. Gr. Lib. II. cap. 47. §. 1. <sup>3</sup> Bibl. Gr. Lib. II. cap. 45. §. 30.

peron ärdon vider, Invinson deinen dinai dazeir ädda mit viec epon mixion dendeving, popularin per ina dampoon mixion dendeving, oproping de ina Artigonrog ton Lapourou, open mixion dendeving dendeving de ina Artigonrog et din Angenous ye de Angenous dendeving dendeving dendeving discours dudoninger. Ich, fagte er, der ich in der Artigonrog dendeving discours dudoninger, Ich, fagte er, der ich in der Artigonrog discours dudoninger, Ich, fagte er, der ich in der Artigonrog den konna pum Lebraneister dabe, sollte nicht in Stande seyn, eine dergleichen Lobrede pu hatten? Die lännte ja wohl einer halten, der einen scheheren Unterricht genossen beit sich; der die Musik von dem Lamprus und die Seredigmkeit von dem Antiphon gelernt hatte.
Meit gesehlt also, daß Sokrates hier wergeben sollte, die Musik von dem Lamprus gelernt zu haben; er ist vielmehr stolz darauf, daß er sie nicht von ihm gesernt hat, daß er sie von einem besseren Meister erst jett lexat.

Bas mag aber wohl, ben Fabricius zu biefem Irrthume verleitet baben ? Done Bweifel eine Stelle bes Gertus Cupiricus, aber viels mehr gine vermeinte Berbefferung, bie Menage barin machen will. Dongaras, erablt Sexus Empiricus, 1 naiges Buitvyvows ίδη κεχονως, ούκ εδειτο προς Ααμπονά τον κιθαριζην COLLEGE: MOS MOSE LOS PART LOSTED OFFIGIOAGEN YEARTH ότι κρειττον έριν όψιμανη μαλλον, ή άμαθη διαβαλ-Lea Der Sier beift ber Citharift, vom welchem fich Sotrates noch in feinem boben Alter unterweisen laffen , Lampan, und Menage 2 fagt; obiter moneo pro Agunova legendum omnino Agunour, Aber warnm benu? Um ben Sertus Empiricus ftatt eines fleinen Geblers einen meit gröberen begeben ju laffen? Es, ift mabr. bes Cotrates Lebrer in ber Dufit bieß nicht Lampon, er hieß Ronnus; Serius irrt fich in bem Ramen. Aber er wurde fich in mehr als in bem Ramen geirrt baben, wenn er Lamprus gefdrieben batte. Denn Lambrus tonnte bamals fomerlich mehr leben. Man überschlage es nur. Lamprust unterrichtete ben Sopholles vor feinem 16ten Jahre, und der Lebren tonnte leicht 20 Jahr alter fenn als ber Schuler; Sofrates mar beinabe 30 Jahr junger als Sophofles, und lernte bie

<sup>1</sup> Lib. VI. adversus Mathematicos.

<sup>2</sup> In feinen Anmertungen über ben Diogenes , Baertius Lib, IL Sogm. 32

Musit Pied von neber ficht yezower, inds er schon febr alt war. Run lasse man ihn nur 50 Jahr gewesen som, und vedne zusammen. Müste nicht Lambritz Beinaße ein Greis von IO Jahren gewese som, venn er den Sokrates in diesem Mirer noch hatte mickrichten löune: Aus den Worten des Sokrates bei den Mirer ist auch nicht weniger zu schließent, als daß Kumprus damals noch gelett habe. Er spricht nicht von sungen Leuten; die noch sehrt sokrern, die schlechten worden als er; er redet von schon gebildeten Nedmern, die schlechten interricktet word der

Und batte boch auch Muretus biefe Umftanbe ber Beit ein wenig fiberlegt! Er wurde unfern Kunrpeus fcwerlich in einer Stelle bei Ariftoteles gefunden haben, in welcher nichts ale bie Buchtaben feines Ramens in ber etymologifchen Bebeutung beffetben vortommen. Dan bore ihn nur. 1 Aristoteles septimo Politicon, quorundam errorem notans, qui feficitatis causam non in virtute, sed in opibus ac copiis esse censent, ait perinde cos ridicule facere, ac si, quod musicus aliquis bene caneret, ejus rei causam non in artem, sell in lyram referrent. Id autem his verbis exprimit: Are kar vour over and planer the evolutioners catic ta extos errai two ayaban' banes el ton monoffer laungor xat kalog dirrord the hoper dellor rns rexuns. Quibus in verbis, ut illud preteream, quod legi malin aut deriwire, aut de res rov nellanger, aliud mili multo gravius subesse meadum videtth. Neque eaim rov uedanitein haumoon mai nahwe, sed von nedanitein Aapanov nakwe legendum puto. Aapanog enim veteris musici proprium nomen fait: quam boni nittil ad rem: hoe enim tantum significat Aristoteles, st Bumptus bene canal, id non lyra sed artificio ipsius effici, et ridicalum fore, si quis id non artificio ipsinis sed lyree tribucudum esse contendat. Co finnrelid biefe Beranberung ift, fo überfinfig ift fie auch. Dem warum foll hier Legungov ber Rame eines Mitfelers fenn? Beil er ed fen kann? Well and allbann noch bie Borte einen Gint

<sup>\*</sup> Van Lece Int. 1X teep: 55

behalten? Ift ball Grundes genug? Batte Matteins wicht botber geften muffen, baf χιθαριζειν λαμπρον και καλως teinen Sinn, ober venigftens feinen auten Sinn made? Und tonnte er bas? Konnte ihm unbefannt fenn, baß daumpog auch von ber Stimme, und folailich von ben Tonen itberhaupt gefagt werbe? Preilich; wenn man launpon bier bloß butch elare Abersett, wie es sowolf B. Bicwins als Lambinus that, I fo foeint dazumpor mid apetition mehr ein Wert ber Gitber, alls ber Runft put febnt. Allein es beist bier bas. was wir im Deutschen burch rein antsbriden; und laungos med'aoces in biefem Sinne rein fpielen, ift nicht bem Infirmmente, fonbern ber tunftnitigigen Stimmung und ber Gefchidlichteit bes Griffs beinumeffen. Doch bas alles ift mein Haupteinwurf noch nicht. Sonbem biefer, wie gefagt, ift aus ber Zeitrechnung bergenommen. Wenn 16 wirling bei bent Arificieles rou ned apilein Aaumpon nakog. bese: wurde man micht annehmen muffen, daß Lambrus bamais noch adebt babe? Denn nur einem noch lebenben und in ber Blitbe feines Ruft ftebenben Kunkler pflegt man ein bergleichen Compliment im Borbeigeben gu machen. 3ft es abet möglich, daß Lamprus zu ber Beit noch leben tonnte, ale Ariftoteles fcbrieb? Er matte weit über 100 Jahre geworben fenn, wenn er nur ba noch gelebt batte, als Mittoteles geboren warb. Wie ware biefer auf einen Mann gefallen. den er nie gekannt, nie gebort batte ?

Das waren also jwei Stellen, in die man den Lamprus mehr hineingelegt, als ihn darin gesunden hat. Hier sind jwei andere, in welden er wierkod ik. Sie sind beide aus dem Athenaus. Die eine steht gegen dad Ende des 11ten Buchs, wo von den Anzüglichleiten und Berleumdungen, deren sich Plato schuldig gemacht habe, die Rede ik. Und da wird denn auch der odigen Stelle des Welkwessen gesdat, wo er des Lamprus auf eine nicht vortheilhafte Art erwähnt: En de ro Mevessen od povon Inniac & Misioc phevalserau, alla zau d Papsovoso Anzugan, zau d povonses Aupsoc Alein Aapsoc plevalerau; das heist die Sache ein wenig Abertreiben. Plato spottet des Lamprus ja eben nicht.

I line wie es Murchus selbs in ber seinen Loct. var. angehängten interprotations graccor. locorum tout.

Deun spottet man benn gleich eines Künftlers, werm man sagt, baf ein anderer über ihn ift?

Mus ber zweiten Stelle bes Athenaus ! erfieht man, bag Lamprus sich bes Weins enthalten bat und ein Wassertrinker gewesen ist. Defigleichen, bag ber Comobienschreiber Phryniaus ihn in einem feiner Stude angestochen babe, wo er bie Ribige feinen Tob betlagen laffen: Υδροποτης ώς ήν και Λαμπρος ο μουσικός, περι ού Φουμιγης φησι λαρους θημείν, εν όισι Δαμπρος έναπεά νησκεν αν θρωπος ύδατοποτας, μινυρος ύπερσοφωτης, μομφων σχελετος, άηδονων ηπικλος, ύμνος άδου. Benn ich biefe Stelle recht verftebe, fa bat bas Stild felbst, in welchem Bhronichus ben Lamprus durchgezogen, Lapor, die Ribite gebeißen. Ich niche nämlich en olog auf lapouc, und bie folgenden Borte find mir ber Threnus (ober ein Stud wenigftens bavon), ben ber Dichter bie Kibibe über ben Tob bes Mufitus fingen laffen. Und bas ohne 3meifel in einem Theile bes Charus, wolchen bie Ribige gemacht. Denn bie Morte felbst scheinen mir zerriffene anapastische Reilen zu fenn, die ich einem andern in Ordnung zu hringen überlaffen will Ich weiß zwar mohl, daß weber Dalechampius, in seiner liebersebung. nach Cafaubonus in feinen vortrefflichen Anmertungen über ben Athendud, bier ben Titel einer Compbie Des Phronichus mabrgenom. men zu baben icheinen. Ich weiß auch, baß unter ben Studen, welche Suibas? biefem Dichter queignet, fich leines biefes Ramens befindet: baß auch Meursius, 3 welcher bach alle pon bem Guidas benaunte Stilde ba ober bort angeführt gefunden, feine kenger aufgetrieben hat. Aber bam ungeachtet tann ich Recht haben; benn wie gesagt, an Heart grand than a large Harris

Lib, M. p.(m. 4).

Dopriezes, Adyraias, Kapinos ror enidevregor res aggaias nopiedas.— Thamara de avrou kei raura. Benadres, Kurros, Kooros,
Maddias.— Thamara de avrou kei raura. Benadres, Kurros, Kooros,
Maddias. Zerbhoi, Frayodoi, y Aneleudegoi, Movorsonos, Movoa,
Adianes Transpedi: Dis Morte des Baidas de parara de abritorio del reura
falgening Andre find van Ism., wellen aber eben nicht kagen, daß er fonk
leine gemacht habe. Und wenn fie es auch fagten, fo hat Euthas in Apulicen
Binen fisch mehr als einnial getirt. Ben bem Eupolis i. E. fagt er: edicas
faguara i. Und Meurshus hat deren noch mehr als wanning augespet gesunden.

ich wüßte nicht auf was er ocor anders gehen konnte, als auf Leepoug. Die Junamen übrigens, bie Phronidus bier unferm Lampeus giebt, icheinen, außer von feinem Baffertrinten, von feinem Miter und seinen allzu traurigen Melobien bergenommen zu febn. Er beift ber Maglide Birtuofe, bas Gerippe ber Mufen, bas Fieber ber Rachtigallen, bas Rlagelieb ber Bolle; benn auch biefe Bebeutung, wie befannt, but burog. Wenn aber Muretus an bem angejogenen Orte fagt: Hunc Lamprum Athenseus, non sune ec consustudine musicorum, absternium fuisse ait etc., fo bat Mustus ble Aetten schändlich verwechselt. Gin alter Elthariffe war mehr ein Lehrer bet Mäßigfeit und Tugend, als ber Tontunft. Oi'r e's midtorski. έτερα τοιυυτα, σωφροσυνης τε έπιμελουνται, και όπως av de vene under nanoupywore, fact Blitto. 1"

Diefen zwei Stellen aus bem Albendus tonnte ich eine britte aus dem Blutdrch 2 beiffigen , wo eines lyrifden Dichters Ramens Samprus gedacht wird; und wer bie gename Berbinbung erwägt, in welcher ju ben bamafigen Beiten bie Boefie mit ber Dichtfunft ftant, with fic nicht lange bebenten , ibn für unfern Lamprus ju halten. Seine Lieber fteben ba mit den Liebern bes Bindars, bes Bratinas, sozi roo λοιπων όσοι των λυρικών ανδρες έγενοντο ποιηται 2004 ucter dy adoe, in einer Reibe.

(F)

Um bie Tropaen, nach bem Salaminifchen Stege-Rach einigen, nadt und gefalbt; nach anbern, betleibet.) Der ungenannte Biograph: Mera την έν Σαλαμινι ναυμάχιαν Αθηναίων περί τροπαιον όντων, μετά λυρας γυμνός άληλιμμενος τοις παιανίζουσιν των επίνικιων έξηργε. Und Athendus: \* Doponlys de noos to nados yeveryothat την ώραν, ήν και δρχής κην δεδιδαγμενός και μουσικήν έτι παις ούν παρα Λυμπρώ, μετα γούν την έν Σαλαμινί ναυμαχέαν περι τροπαίον γυμνος άληλιμμενος έχορευσε μετα λυρας οι δε έν Ιματιώ φάσι.

<sup>1</sup> Am Brotagoras.

<sup>2 3</sup>m feiner Abbanblung bon ber Duftt, <sup>3</sup> Lib. I. p. m. 20.

es war bas lie Jahr ber 75sten Olympias, als Kenres ber griechie ichen Ansibeit den Untergang brobte. Die Athenienser wollten bern Rathe des Thomistolles, die Stadt zu verluffen und ihr Glud jur Gee su magent tange, nicht fplgen. Gublich als Leonibas und seine Spartaner bei Thermoppla ihr Leben vergebens aufgeopfert hatten, als Phasis pon den Zeinden überschwemmt und verbeert war, als fie ibm ihr Attica von ihren Bundesgenoffen; die fich nach Belovennefus sonen, preifoggeben faben, zwang fie bie außerfte Noth zu bem Entidiuffor the men wohm marener of so den th Adore to AP AMPROP RESERVAN, TOUG & SP THINK THATES SUBELL Meth. tie the thindere. Largae ve mar Lanamor mar and panoda outher exagon we deput on Kalender und Rind überfeben in biefer Stolle bes Phutards: 1 rage du glenem nicht sum besten burch juventus, junge Manuschaft. Denn es ift bier EDECTOROG, MAYING PARISE, nicht die Jugend, sondern das au Ariagebienften fübige Miter ju vonfteben, welches über bas 60fte Sabr reichte. Seinen Anfang aber nabm es von bem 18ten, ober sigentlich von bem 20sten Jahre. Denn ob fie fchon von bem 18ten Rabre an bienen mußten, fo wurden fie both nicht gegen ben Feind, fondern nur zur Bewachung ber Stadt gebraucht, und bieben woodπολοι. 2 In bem 20sten legten fie erft ben Gib ab, ὑπερμαχειν άχρι θενατού τος θρεψαμένης.

Linter vieler streitboren Mannschaft konnte unser Sopholles also pach nicht sepu, sondern er gehörte unter die Kinder, die die Bäter so gut wie sie konnten, in Sicherheit mußten bringen kassen. Aber gleichwebl ist er auf Salamis, und tant da um die Tropäen. Sollte man ihn jest nicht eher in Trojene suchen, wohin die meisten Athenieuser ihre mehrlose Familie schicken? Ol ndersor von Alnnaum, sibrt Plusarch sort, üneseisenten yoneuse nar yunaums eig Toochnum, gedoreuse nann von Toochnum unodexoperwon au yao roewere sipnoperante anuoung, övo dododie enaso disontes, nar the onwoas dampara, övo dododie enaso disontes, nar the onwoas dampara,

<sup>1 3</sup>m Leben bes Themiftolles.

Poliux lib. VIII. cap. 9. 8. 105.

robe warder isteres namusymelne, idre d' inter éverne dicierwadag velen pequius. Doch herodotus sagt es and dicierwadag velen pequius. Doch herodotus sagt es and dicier, das Arbjene mist der singige solche Justindstvort gewesen ich, sandern das einige ihre Kinder auf Asgina, einige auch auf Salamis geschät hätten: \*\* Norderrae au pose velengar de Trorbspec ainegardam. (van arpunen naar roag decenne), de die dy dependen, de die die Arbenan, de die die Arbenan, de die die die die van Der junge Sapholies war sust in die nach diesem lettern drie in Sidenheit gebracht werden, no er ber tragischen Muse, alle ihre die Neblinge, in einer dockstenden Gradation, zu versamnede belieder. Der kihne Arspeins half stegen; der blühende Sopholies tanzen weie Arapan; und Euripides warden dem Lage des Sieges auf oben der glünklichen Insei gedooren.

Ich hatte von allen Dingen anwerken sollen, duß die vorzägliche Schünheit des Sopholies ihn den Khwe windig machte, der Anfahren bei einen so glorreichen Feierlichknit zu sehne woder, der nachag veranger Inse unser sogten fagt. Athendus. — dand desse ihr beisertie Datum, and velchem es wahrschienlicher wird, das unser Bichter in dem Atan Jahre der 71sten, als in dem Atan der Aften Oppopius geboren worden. Als ein Kind van 6 Jahren wirde ur vielleicht zu Trözene Olfst genascht, micht aben auf Salamis um die Anophen gentangt haben.

Assachers des Sapheklas Lehrer in der trayischen Dichtkunster Zweisel damiden. Der ungenannte Biegraph ist der einzige, der dies sagt: Klace Ausgudapande Tearpopolicen heurden. Ich das aus folgenden Gesinden. Ich viel eher datan zweiseln dürsen. Und das aus folgenden Gesinden. Ich will nicht untersachen, wie viel man überhaupt von der dramatischen Dichtsunst einem lehren sam; od es sich viel weiter als auf gewise methanische Kleinigsbiten erstreckt, die man durch die Intuition eines Musters weit geschwinder und besser, als durch die allgemeinen Regeln eines Lehrers begreift. Ich will nicht fragen, wie viel es dergleichen allgemeine Regeln zu den Beiten des Keschplus geben donnte, da woch so wenig gute Stücke vorhanden waren, aus welchen man sie hätte abziehen können? Ich

<sup>1</sup> Herod. lib. VIII. p. 544. Edit. Henr. Stephani.

will suid nicht fragen: tomate Assabius einem lehren, was er felbft nicht gelernt battel Rach bem eigenen Bekenntniffe biefes Dichters war fein Talent mir Tragsdie mehr ein ihm von dem Bacchus übernatürlicher Beife geschenttes, als erworbenes Talent. Asagulog perpamen on xurbender en appen pulaaswe ζαφυλας, και οι Διονυσος έπιςαυτα κελευσαι τραγω-Sian maisin ' we de in huspa . welder Oou you bitelein, berger ifder merompenog morerer erabit! Baufanias. Man laffe bas Muistenbare von biefer Ergählung weg, und es bleibt boch immer ngd do biel abrig, bus Refdmins bie wagifche Dichtfunft nicht ftubirt, fondern fic durchieinen gewaltigen und gleichsam unwillfürlichen Trieb foines Genies bamit abgegeben bat. Unt bem ungeachtet würde er fle afleedings auch andere baben lebren tonnen, wenn er wenigstens nachber barüber nachaebacht; und feine natürliche gabigteit in Biffenichaft verwandelt hätter. Allein biefes unterblieb; wovon uns unter andem ein Bormurf übergeligt, den Sopholies felbft bem Alefchulus geniadt hat. Zocoocking , beist es bei bent Athenaus, 2 einer dice άθτω, όπι έι μαι τα δερατα ποιει, άλλ' οθα έιδως γε. "Bas Aefdonus made, geralbeibm zwar, fer zwat gut; allein er wiffe felbit nicht, marum es ihm gerathe, warum es aut fen." Bufite er es nicht, wie tonnte er es einem andern beibringen? Bufte Sophotles, daß er es nicht wußte, wie konnte et es von ihm zu lernen hoffen?

Amaremirb man fagen: Copholles machte biefe Erfahrung gu frat, und es ift einmal eingeführt, bat auch berlenige unfer Lebrmeifter Beiben muß; vontbem wir nichts gelernt haben, wenn wir nut etwas von ihm haben bernen mollen. - Run gut, fo mogen alle die Ameifel, die ich von der Unfabigteit des Aleichulus, ein Lebrer in feiner Runft zu febn bergenammen babe, nichts gelten; und ich verwreche in ber Anmertung (J) einen anderen, biftvriften Beweis zu fübren:

(H)

Rad einer Stelle bes Plutarde. Dicfe Stelle findet fich in der Untersuchung des Bintarche, margian reg aus Voero éaurou

Lib. L Ed. Kuhn, p. 88. I H Water traded rate a stage of a set on Nation

Lib. L p. m. 22.

nvoxonrovrog en apern; woraus man feinen Bachse thum in ber Engend folfegen tonnel Und ba ift ibm feines von den geringsten Mertmalen & nepe roug koroug perafoky, Die Beranderung bes Gefchmads an ben verichiebenen Theilen ber Beltweisbeit. Angebende Bhilosophen, fagt er, befchaftigen fich meiftentheils mit benjenigen Theilen, bie fie in Ruf und Unfeben bringen tonnen. Ginige verfteigen fich in die glangenben Beben ber Bhofit; andere verlieben fich in buntele Bantereien; Die meiften fturgen fich in Die Spikfindigkeiten ber Dialettit. Am bie beften von ihnen fommen endlich, bei reiferem und gefunderem Urtheile, auf bas, was bie Seele wirfich gut und groß macht, und welben fic benienlaen Theilen ber Weltweisbeit, beren Fußfapfen, mit bem Mesopus gn reben, mehr hineinwarts als hinausmarts geben. Run führt Blutard fort: Ωσπερ γαρ ὁ Συφοκλης ελεγε, τον Αισχυλου διαπεπαιχως όγκον, έιτα το πικρον και κατατεχνον της άυτου κατασκευής, τριτον ήδη το της λεξεως μεταβαλ2 λειν είδος όπες έξιν ήθικωτατον και βελτιςον ούτως όι φιλοσοφουντες, όται έκ των κάνηγυρικών και κατατεχνων, εις τον Επτομενον ήθους και παθους λογον μεταβωσιν, άργονται την άληθη προποπην και άτυφον nooxonreev. 1 Der wahre Sinn biefer Stelle ift fo leicht micht. Anlander hatte fie anfangs fo überfest: Sophocles aiebut se primo fastum Aeschyli accidisse, 2 deinde apparatum nimis densum atque artificiosum, postremo etiam dictionis formam mutasse, que pars maxime ad mores pertinet et est potissima: ità philosophantes, cum a compositis ad ostentationem et artificio himio elaboratis orationibus, ad orationem animi motus placidos gravesque attingentem transiverint, vere incipiunt fastu

a Ban meridisso bier heiften kunne, begreife ich gar nicht. all hatiofin Beeifel irrisisse, abge bergfeiden, friften follen. Ich bebiene mich ber Frantfurt'fchep

Ausgabe bon 1620.

<sup>1</sup> Dieje Stelle war baju versehen, salsch citirt zu werben. Fabricius (Bibl. Gr. Lib. II. cop. 47. § 1.) eithet fit: Plutsrechus de desectu in rieuws. Sin isliges Buch bes Phutarops gibe es gar nick. Und. Hainrig Stephanus in scinem Thesauro linguæ groecae, führt unter κατατεχνος verschiebene Worte und Leilen baraus an, als ob fie in bem Buche de discorn. adul. ab dinico fünnen.

repudinta proficere. Ich will biese Neberseung nicht kritisten; Splander bat es in seinen Anmertungen selbst geiban, und die Worte, welche den Sophotles angehen, folgendergestalt verbessert: Sophocles sjebat, se primum animi ludique gratia grandiloquentiam Acschyli imitatum: deinde ejus in apparatu condensationem stque artificii industriam; tertio demum nunc loco ad id dictionis genus se transtulisse, quod ad formandos mores aptissimum, eaque de causa esset optimum. Doch auch mit dieser Berbeiserung tann ich nicht zufrieden seine. Der Sinn des Rutarchs ift weber genau, noch beutlich genug ausgebrudt. Die Worte Zowoking too sigrulou diamenaixog oxxon fagen blok, bak Sopholles den Schmulft bes Aefcholus perlacht babe, und es ift ein eigenmächtiger Bufat bes Aplanders, bas bieles burch eine burleste Nachahmung, burch eine Parpbie geschehen sep. Wenn Sopholics ein Comobienschreiber gewesen ware, so wurde mir biefer Zusat weniger missallen. Denn von den komischen Dichtern ist es bekannt baß fie auch bamals icon die bochtrabenden Stellen ibrer tragifden Ariber gern parodicten und dapurch lächerlich machten. Allein wohltet, has Sopholles thun können? In seinen eigenen Tragödien? So hätte, er sich selbst den größten Schaden gethan. Und das Bon xurxanzevy. Mit diesem bat sich Aylander sehr geirrt. Er gieht es durch apparatus. Gut; aber was sür ein apparatus? Aus einer Berbefferung, die er in dem Terte macht, erhellt deutlich, daß er die zerenzenne ber Abetorit, Die Ausschmudung ber Rebe burch Figuren und Tropen, verstanden bat. Anstatt to nexpor the aurou nataausting liest er namlich to numon, und überfest es burch apparatum nimis densum, anstatt es durch nimis amarum ju übersegen. Denn freilich konnte ihm eine berbe, bittere Ausschmudung in biesem Berftanbe nicht ben besten Sinn zu machen schenen; wohl aber eine allzugedrungene, überbaufte Ausschmudung. Allein wenn biefes vie richtige Bedeutung des Wortes waraqueun mare, murbe nicht alsbann biefe zu überhanfte, ju gefünftelte Musichmudung (ra wemver nae naturexpor the naturation of mit bem, was Phitard bit Schmilft bes Mejehplus (Tas Acoxudou aynau) nennt, ziemlich auf eines hinaustaufen? Denn was macht einen Dichter anders

ihwülftig, als die allzuhäufige, allzugesuchte Anwendung der kühnsten Tropen? Und doch will Plutarch ausdrücklich beides unterschieden wissen: Seanenauxog dynon — dera — roeron.

Barum halte ich mich auf? Kurz; es ist hier nicht die naraonevy der Rhetorit, sondern die naraoneun der Schauspiellunst, die theatralische Auszierung zu verstehen. Naraoneun, naraoneun, onevonoisa, onevonoisquara, diese Wörter begreisen alles, was zur Borstellung eines dramatischen Stücks ersordert wird, Auszierungen der Bühne, Kleider, Larven, Maschinen. Run ist es von dem Aeschplus bekannt, onevonoisas opwaro, sinaopenns rois ron opward sideoir. Er war, wie Horaz sagt:

- personae pallaeque repertor honestae,
- et modicis instravit pulpita tignis

Et docuit — — niti — cothurno.

Es ist aber auch nicht weniger von ihm bekannt, daß er in der Auszierung seiner Bühne und seiner Bersonen sehr weit ging, und das Schredliche darin nicht selten übertrieb. Man erinnere sich seiner Eumeniden; welche grausame Wirkung der ungewohnte Anblid dieser rächerischen Gettheiten, die Acschylus zu allererst im Schlangenhaare aufführte, auf die Zuschauer hatte! Und was sah man nicht sonst alles auf seiner Bühne!

Aigles, Vautours, Serpens, Grifons, Hippocentaures et Typhons, Des Taureaux furieux, dont la gueule béante Eut transi de frayeurs le grand cheval d'Atlante; Un char, que des Dragons étincelans d'éclairs Promenoient en sifflant par le vuide des airs; Demorgogon encore à la triste figure, Et l'Horreur et la Mort s'y voyoient en peinture.<sup>2</sup>

Dieses übertriebene Schredliche also, welches Aeschplus nicht bloß in seinen Bersen schilberte, sondern wirklich durch alle Kunste der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philostratus de vita Apollonii Tyanei lib. VI. Cap. 6.

<sup>2</sup> Lanaquill Faber in feinen frangofifden Lebensbefdreibungen ber griedifden Didter,

Steuopöie sichtbar machte, dieses ist es, was Plutarch to neupos nac naratexvor the évrou naturateuns neum. Denn der höchste Grad des Schreckichen wird wirlich in der Nachahmung widerwärtig, neupog. Ist es nöthig, dieses Wort in neuwog zi verwandeln?

Rach dieser Erstärung betrachte man nunmehr die Stelle des Plutarchs, und sie ist ungleich heller. Indem Asschoylus den Ausdruch der Aragodie so viel als möglich erhaben zu machen suchte, verstieg er sich oft in das Schwälstige; und dieses war die erste Uebertreibung, die Gopholles vermied. Indem Aeschylus gern so schredlich als möglich sehn wollte, ließ er sich oft verleiten, seine Jussucht zu wunderbaren Maschinen und ungeheuren Berkleidungen zu nehmen, die aber mehr Abscheu als Schreden erregten; und dieses war der zweite Fehler, in welchen sich Sopholles nicht reisen ließ. Er ist erhaben, ohne schwülstig zu sehn; er ist schredlich, ohne das Schredliche einer widrigen Steuopöie zu danken zu haben. Das alles paßt vollsommen. Und doch sage ich, daß ich dieses Berhältniß des Sopholles zum Aeschylus nicht sowohl aus gegenwärtiger Stelle des Plutarchs, als aus der Bergleichung ihrer Stüde gezogen habe. Warum daß?

Siner Besorgniß wegen. Man darf den Plutarch nur ein wenigliennen, um zu wissen, daß ihm sein Gedächtniß mehr als einen übeln Streich gespielt hat. Wie wenn es ihm auch hier nicht treu genug gewesen wäre? Wie wenn er das, was er von den. Sophosses sagt, von dem Euripides hätte sagen sollen? Ich will die Gründe dieser meiner Besorgniß vorlegen. — Zopoxlyg Elepe, schreibt Plutarch: "Sophosses hat gesagt." Wo hat er es gesagt? Hat er es in einem von seinen Werten gesagt? Und welches ist das Wert, wo er dieses nicht eben alzubescheidene Vesenntniß hätte than können? Es müßte nothwendig das Buch gewesen seyn, welches er über den Chorus geschrieden hat, und dessen ich in der Anmertung (LL) gedenkat werde. War es hier, wo er so mancherlei an dem Acschylus auszussehen hatte, wie ist sein obiger Ausspruch von diesem seinem Lorganger dre ve dsopra noest damit zu vergleichen? Wie ist die

<sup>1</sup> Bei bem Athenaus. Man fche bie vorhergebenbe Anmertung (G) Crite 28.

hochachtung überhaupt damit zu vergleichen, die er beständig gegen diesen Bater der Tragödie gehabt hat? Hätte er sich selbst geschmeichelt, so vieles nach dem Neschylus in der tragischen Dichttunst verbessert zu haben, würde er nicht geneigt gewesen seyn, sich weit über ihn zu sehn? Als er aber, nach der Erdichtung des Aristophanes, in das Reich der Schatten kam, wo Neschylus den tragischen Thron besah, wie bezeigte er sich gegen ihn?

Er küßte ihn; er lich ihm die rechte Hand; er begab sich des Thrones völlig. Man sage nicht: das ist die Erdicht:ing eines Comödienschreibers. Dieser Comödienschreiber konnte von den wahren Gesinnungen des Sopholles gar wohl unterrichtet seyn, und durste jest seine Erdichtungen nicht anders, als ihnen gemüß einrichten. — Aber dieß alles sind die geringsten Gründe meines Berdachts. Die wichtigsten sind diese: Ansangs, daß die zwei erstern Pankte, in welchen Sopholles, dem Plutarch zusolge, von dem Acschylus abgegangen ist, sich nicht bloß eben so wohl, sondern ungleich richtiger von dem Euripides als von dem Sopholles sagen lassen; und hernach, daß der dritte Punct, den ich noch gar nicht berührt habe, sich sast nur von dem Euripides, und von dem Sopholles gar nicht sagen läßt.

Si ift wahr, Sopholles hat sich der Schwulst des Aeschulus nicht schuldig gemacht; aber Euripides noch weniger. Der Ausdruck des Sopholles blieb noch immer start und erhaben; da sich Euripides hingegen so weit von dem Aeschulus entsernte, daß er nicht selten gemein und schwashaft ward. So lautete das allgemeine Urtheil der Alten, wovon Aristides für mich die Gewähr leisten mag. Oow de τοι και περι την τραγορδιαν, sagt er in seiner zweiten antiplatonischen Rede, 2 Λισχυλον μεν αιτιαν ου σχοντα ώς δισαγαγοι λαλιαν, ουδε τον ήδιξον διπειν Σοφοκλεα ουδαμου ταυτ' ακουσαντα, ώς δπηρεν Αθηναιους

<sup>1</sup> Arificphanes in ben Frofchen, Belle 800 it. f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Υπερ των τεσσαρων. p. 133. Tom. II. Op. Aristidis, edit. Samuelis Jebb.

λαλειν, ότι όιμαι της σεμνοτητος, ως όιον τε μαλιξα άντειχοντο και κρειττονα ή κατα τους πολλους τα ήθη παρειχοντο Ευριπιδην δε λαλειν άυτους έθισαι καταιτιαθεντα, άφελειν τι δοξαντα του βαρους και των καιρων. Es ift ferner wahr, Sopholies hat sich ber fürchterlichen Berkleibungen, ber wunderbaren Maschinen, weniger und bescheidener bedient, als Asschulus. Er hat sich aber doch sonst der Steuopdie sehr bestissen, und wie man in der Anmerkung (N) sehen wird, verschiedenes darin ersunden. Bon dem Euripides hingegen kann man dieses nicht sagen; es ist vielmehr ein sehr gemeiner Borwurf, den ihm die Alten niachen, daß er den theatralischen But zu sehr vernachlässigt hat.

Κάλλως είκος τους Ημιθεους τοις όημασι μειζοσι χρησθαί,

Και γαρ τοις ίματιοις ήμων χρωνται πολυ σεμνοτεροισιν.

'Α έμου χρηςως καταδειξαντος διελυμηνω συ.

sagt Aeschilus bei dem Aristophanes 1 zu ihm. Denn er scheute sich nicht, Könige und andere vornehme Personen in elenden und zerrissenen Kleidern aufzuführen. Wie wohl oder wie übel er daran gethan, will ich sett nicht untersuchen. Genug daß dieses offenbar einer von den Fällen ist, wo er ro nararenvov rhe naraceuns ganz dei Seite gesethat. Das niegov derselben, wodurch Aeschulus das Schreden zu befördern suchte, war ohnedem seine Sache nicht.

Und nun der dritte Punct: τρετον ήδη το της λεξεως μεταβαλλειν είδος, όπερ έςιν ήθιχωτατον και βελτισον. Sophofles soll den ganzen Charafter der Rede umgeschaffen, und ihn, so viel möglich, sittlich und moralisch gut gemacht haben? Das sieht dem Sorhofles nicht abnlich. Dazu war er zu viel Poct, und verstand seine Runft viel zu gut! Der wahre Tragicus läßt seine Personen ihrem Ussect, ihrer Situation gemäß sprechen, und betümmert sich nicht im geringsten darum, ob sie lehrreich und erbaulich sprechen. Aber darum bekümmerte sich Euripides wohl. Er, von dem

<sup>1</sup> In ben Frofden, Beile 1092 u. f.

Sicero 1 sagt: ego certe singulos ejus versus singula ejus testimonia puto; Er, der dem Quintilian 2 sententiis densus, et in iis quae a sapientidus tradita sunt, pene ipsis par heißt; Er, von dem Theon a sagt: ori naça naigor àuto Enash perdosopei. Und welche Person ist dei ihm nicht so eine Helud?

Ich fürchte nicht, daß man hierwider etwas einwenden werde. Allem Ansehen nach muß Curipides anstatt des Sopholies bei dem Plutarch gelesen werden. Aber das fürchte ich, daß man mir meine obige Frage zurückgeben wird. "Wenn Curipides das gesagt hat, wo hat er es gesagt?" Immerhin; ich din wegen der Antwort eben nicht verlegen.

Euripides sagt es bei dem Aristophanes, und zwar, wie man leicht vermuthen kann, in den Fröschen. — Man kennt den komischen Streit, den Aeschus und Euripides daselbst vor dem Bacchus halten. Und hier ist die Stelle daraus, die Plutarch, wie ich glaube, vor nehmlich in Gedanten gehabt hat. Euripides sagt zu seinem Gegner: 4

Αλλ' ώς παρελαβον την τεχνην παρα σου, τοπρωτον μεν έυθυς

Οιδουσαν ύπο κομπασματων, και ψηματων έπαχθων, Ισχνανα μεν πρωτιςον άυτην, και το βαρος άφειλον. Επυλλιοις, και περιπατοις, και τευτλιοισι μικροις, Χυλον διδους ςωμυλματων, άπο βιβλιων, άπ' ήθων.

Bas ist hier die erste Berbesserung, die sich Euripides in der tragischen Dichtkunst, so wie er sie von dem Aeschylus überkommen, gemacht zu haben rühmt? Ist es nicht eben die, deren sich Sophokles bei dem Blutarch rühmt? Die Abschaffung des Schwulsts. Und man kann auf das eigentlichste sagen, das Curipides hier über diesen Schwulst spotte: τον Λισχυλου διαπεπαιχως όγκου. Aristos

4 Reile 970 u. f.

Ep. 8. Lib. XVI. ad Famil. Es ift aber hier nicht M. T. Cicero, sondern der Bruber Quintus Cicero ju berftehen; denn in dieses Briefen an den Airo siehen die angeführten Worte. Spratdus irrt sich also, wenn er (Dial. VII. de Poetarum historia) schreibt: Verum et noster Marcus Cicero tanti Euripidem secisse videtur, ut ad Tironem scribens diest. etc.

<sup>2</sup> Inst. Orat. Lib. X. cap. 1.

<sup>3</sup> In f. Borübungen G. 4, ber Ausgabe bes Camerarius.

phanes läßt ihn ferner sehr kustig vorgeben, daß er diesen Schwulst durch schöne Sprückelchen, durch philosophische Disputationen, durch Mangold und Beete vertrichen habe; und waß ist dieses, besonders wenn man den Scit auß den Sittenbückern, xulov and bischtenv, an how, dazu ninnnt, was ist dieses anders, als des Blutarchs eldos hown dazu ninnnt, was ist dieses anders, als des Plutarchs eldos hown war sekrisov the lessang? Er scheint sogar des Aristophanes Worte geborgt zu haben; denn so wie hier das hown extop von an home surfected, die nicht weit davon stehet, genommen. Aeschuls kragt nämlich den Euripides 2

— Τίνος δυνεκα χρη θαυμαζειν άνδρα ποιητην; und dieser antwortet ihm:

Δεξιοτητος και νουθεσιας, ότι βελτιους τε ποιουμεν Τους άνθρωπους έν ταις πολεσιν.

Die Stelle übrigens, wo Euripides von dem Aeschylus beschuldigt wird, daß er das Anständige in der Auszierung mit Fleiß verabjäumt habe, ist aus eben diesem Austritte der Frösche. Ich habe sie bereits augeführt, und kann die nähere Vergleichung dem Leser überlassen.

(I)

Sein erstes Trauerspiel fällt in die sieben und siebigigste Olympias.) Und hierin, sage ich, kommen Gusebius und Plutarch überein. Sopoulng roazepdonocog nowrov enebuard überein. Sopoulng roazepdonocog nowrov enebuardich an. 3 Die lateinische Uebersehung des Hieronymus bringt den nämlichen Umstand unter dem ersten Jahre bei: Sophocles Tragoediarum seriptor primum ingenii sui opera publicavit. Sophosles wäre also vier oder fünsundzwanzig Jahr alt gewesen, da

Begen biefer Ashnlickeit möchte ich auch nicht bie Ledart annehmen, bit in biefer Stelle bes Aristophanes aus  $\alpha n^2 \eta \beta w n$  ein einziges Bort  $\alpha n \eta \beta w$  (percolans) macht, ob sie gleich ben Sustathius zum Währmanne hat. Man seh ben Bistus über ben 974. Verk.

<sup>2</sup> Beile 1040 u. f.

<sup>8</sup> Seite 167 bes griedifchen Tegtes, benannter Ausgabe

er fich als einen tragischen Dichter zuerst befannt machte. Und in biefem Borgeben ift nichts, was ber Ratur ber Cache wiberfprache. - Aber nun bas Beugniß bes Plutarche. - Das Oratel batte ben Abeniensern befohlen, die Gebeine bes Thefeus in ihre Stadt gu bringen, um ihn als einen halbgott zu verehren. Thefeus lag auf Schros begraben. Als nun Cimon biefe Infel erobert batte, ließ er fein erftes fenn, bas Begrabnig biefes alten athenienfifchen Ronigs aufzufuchen, und bem Oratel gemaß bamit zu verfahren. Diefes erjählt Blutarch in dem Leben des Cimon und fahrt fort! Er & nace μαλιζα προς άυτον ήδεως ο δημος έσχεν εθνετο δ' έις μνημην άντου και την των τραγορδών κρισέν όνομας ην γενομένην. Πρωτην γαρ διδασκάλαν του Σοφοκλέους έτι νεου παθ'εντος, Αφειμιών ο άρχων, φιλονεικίας ούσης και παραταξεώς των θεατών, κρίτας μεν ούκ εκληρωσε του άγωνος, ώς δε Κιμων κετα των συςρανενομισμενας σπονδικς, όψε άφηπεν άυτους άπελθειν, άλλ' όρκωσας, ήναγκασε καθισαι και κριναι δεκα όνrus, and gulys meas exacor. Ich fige hiervon die Ueber: febung bes herrn Rind bei, weil ich in ber Folge verschiebenes bawider zu erinnern haben mochte: "Das Bolt gewann ibn bestwegen febr lieb, und ftellte jum Unbenten Diefer Begebenheit ben befannten Bettftreit unter ben Tragobienspielern an, unter benen fich auch Grpholles befand, ber bamals noch jung war, und babei fein erftes Tranerspiel aufführte. Apbersion ber Arcon getraute fich nicht, bie Richter zu ernennen, Die bem gefchidteften Dichter ben Breis zuerkonnen follten, weil er fab, bag bie Aufdauer balb für biefen, balb für jenen eingenammen maren, und einige biefem, andere jenem ben Breis querfannt wiffen wollten. Er ließ beswegen ben Cimon, ber auf den Schauplat fam, und dem Gott und Borfteber biefer Spiele daß gemöhnliche Trantopfer brachte, mit seinen Unterfelbherren nicht cher weggeben, fondern notbigte fie, daß fie nach geleistetem Side bie gebn Richter werben, und ben Musippuch ibun mußten, gumal ba ieber biefer Keldberren aus einer ber gehn Bunfte war." - In Diefer Stelle find zwei Data, aus welchen die Epoche bes erften Trauerfpiels

unsers Dichters bestimmt werben muß. Das eine: Aphepfion war Archon. Das andere: Cimon war von feinem Kriegszuge wiber Schroß gurudgetommen. Aber, biefe beiben Data follen fich wiberfprechen. So urtheilt wenigstens Samuel Betit, beffen Rritit ich anführen muß: 1 Corruptum est Prætoris Atheniensis nomen. Aphension Archon signavit Fastos anni tertii Olympiadis septuagesime quarte. At vero, sive natales Sophoclis ad-seribamus secundo anno Olympiadis septuagesime primes, ut pleraque veterum auctorum pars e vero, ut nobis quidem videtur, scriptum reliquit, qui annus Prætorem habuit Philippum, sive anno tertio Olympiadis septuagesimes tertise, ut alii volunt, per ætatem fabulas docere non potuit Sophocles. Anno primo Olympiadis septuagesime septime primum drama a Sophocle commissum fuisse narrat Eusebius. Quod si Plutarchum verbis laudatis audimus, ut certe audiendus est, et assensum meretur, dicemus Sophoclem primum suum drama in scenam protulisse anno tertio Olympiadis septuagesime septime, Demotione Athenis Prætore. Eo enim anno a Cimone statuta sunt de victis Persis tropæa, ut scribit Diodorus Siculus: a Cimone vero ex hoc bello reduci, ut narrat Plutarchus, cæterisque strategis, judicium redditum est de Tragicorum Poetarum victoria, fabulam tunc primum do-cente Sophocle. Itaque apud Plutarchum αντι του Αφεψιων scribendum est Διμοτιών, aut quod verius puto, legendum est aveques o Agrav. Nomen Archontis non adscribit Plutarchus, sed dicit eum fuisse Sophoolis consobrinum, qui ne videretur aliquid in Sophoclis gratiam comminisci, noluit judices sortito capere, sed forte oblatos decem strategos dedit: et eruditus aliquis librarius, qui putabat desiderari Archontis nomen, et meminerat Aphepsionem circa illa tempora fuisse Athenis prestorem, mutavit ανεψιος in Αφεwewe. Diese Kritit ift so seicht, so nüchtern, und ich habe so viel bawiber zu erinnern, bag ich taum weiß, wo ich anfangen foll. Betit will ben Ramen bes Archon burchaus verändert wiffen. Warum?

Miscellaneorum lib. III. cap. 18.

Beil in dem Jahre, ba Aphepfion Archon gewesen, Sopholles Alters wegen noch tein Trauerspiel aufführen tonnen; und weil ber gebachte Kriegszug bes Cimon nichts weniger als in biefes Jahr falle. - 3d will diefe Grunde fürs erfte gelten laffen. Gut; mas alfo? - Folge lich muffe entweber, anstatt Aphepfion, Demotion gelesen werden, oder, welches am mahrscheinlichsten sep, Blutarch babe ben Archon gar nicht namentlich nennen wollen, sondern bloß geschrieben derpeog o do xwe, "ber Archon, welcher mit bem Sopholles Gefdwifterlind mar." 1 - 3ch betrachte also biefes Wahrscheinlichste querft. Deswegen, weil ber Archon mit bem Sopholles verwandt ift, beswegen will er die Richter nicht burch bas Loos ernennen laffen? So mar bas Loos nicht bie unparteiischste Art ber Babl? So batte es ber Archon, jum Beften feines Betters, lenten tonnen wie er gewollt batte? Er notbigte die gebn Keldberren, ben Ausspruch zu thun. Mit biesen also konnte er nichts abgerebet, biefe tonnte er nicht bestochen baben? Aber er ließ sie schwören. Was thut bas? Auch die, welche burch bas Loos wären ernannt worben, batten vorber fdwören muffen, nach ihrem besten Biffen und Gemiffen zu urtheilen. Denn biefen Schwur mußten ju Athen alle und jede Richter, obne Ausnahme, thun. Gang gewiß batte fic also ber Archon, wenn er bes Sopholles Unverwandter gewefen ware, eben burch biefes ungewöhnliche neue Berfahren unenblich verbächtiger gemacht, als wenn er es bei bem Alten gelassen batte. Endlich lefe man boch nur einen Augenblick fo, wie Petit will gelesen baben: Πρωτην γαρ διδασκαλιαν του Σοφοκλεους έτι νεου καθεντος, άνεψιος ο άρχων - κριτας μεν ούκ endnawoe rou aywoog und fage, ob ein Schriftsteller, ber sich ber Genauigleit nur im geringften befleißigt, fo fcreiben wurde? "Denn ba ber junge Sopholles fein erftes Stud babei aufführte, fo wollte ber Better Archon ac." Weffen Better? Benigstens murbe bas Bronomen relativum fehlen, wenn es ber Schriftfteller nicht gar für nöthig erachtet batte, fich lieber so auszubruden: "so wollte ber

i 3ch gebe bem Borte arepeog hier noch bie leiblichfte Bebeutung. Denn eigentlich ift es so viel als Reife, bes Brubers ober ber Schwester Rind. Und einen Archon in biefem Berstande jum arepiog eines jungen Menschen bon viers undzwanzig Jahren zu machen, wurde eine große Ungereintheit sehn.

Archon, ber, oder weil er fein Better war zc." - Richts tann beut licher fepn; und fo wende ich mich zu der andern vorgeschlagener Beranderung. Bir follen anstatt Apberfion, Demotion lefen, weil jener gludliche Kriegszug bes Cimon in bas Jahr biefes Arcon fällt. Aber auch bier vermiffe ich bie Ueberlegung bes Criticus. Ich will es zeigen. Dioborus Siculus, auf welchen er fich beruft, erzählt von ben Thaten bes Cimon, Die er in bem britten Jahre ber fiebenund= fiebzigsten Olympias, als Demption Archon gewesen, verrichtet, folgen= bes: Cimon sei gegen die Rusten von Asien ausgeschickt worden, um ben bundesverwandien Städten, so viel beren die Perfer noch inne hatten, beizuspringen. Er habe feinen Lauf nach Byzanz gerichtet, Gion erobert, und Scoros eingenommen. Durch biefen gludlichen Anfang ju größern Dingen ermuntert, fen er wieber gurud gefegelt, und habe mehr Schiffe zu fich genonimen, mit welchen er nach ber Ruste von Karien ausgelaufen. Nachdem er hier und in Locien den Berfern alles wieder abgenommen, babe er erfahren, daß die feindlide Flotte bei Coprus vor Anter liege. Er habe fie angegriffen, und ben größten Theil bavon ju Grunde gerichtet, ober genommen. Sierauf fen er auf ihre Landmacht losgegangen, die fich an bem Euromedon in Bampholien gelagert gehabt. Er babe feine Truppen mit Lift and Land gefest, bie Feinde zur Rachtzeit überfallen, und ein erschredliches Blutbab unter ihnen angerichtet. Ty & vsepala. fügt ber Geschichtschreiber hinzu, 1 τροπαιον σησαντες, ανεnhousan die typ Kungon. Und bas find bie Tropden, beren Betit gebenkt. Allein biefe Tropaen ließ Cimon auf ber Rufte pon Bamphylien errichten, und nicht zu Athen. Ja er tann fcwerlich in bem namlichen Jahre wieder nach Athen gurudgetommen fepn; benn Die Wege find zu weit, und ber Thaten find zu viel. Folglich tann auch der tragifche Wettstreit in diesem Jahre nicht vorgefallen fenn: man mußte benn annehmen wollen, bag er eben gu ber Beit vorge fallen fen, ba Cimon von Scoros, um fich zu verftarten, auf furje Beit wieder nach Saufe tam. Doch auch biefes ift nicht mahricheinlich; benn da Diodorus von diefer furgen Rudreife nur fagt: nærendevσεν είς τον Πειραισα fo fcheint es nicht, daß er fich in ber Stadt

Bibl. Hist. lib. XI. v. 47: Edit. Rhodom.

viel zu thun gemacht babe, bie biefem Safen fo gar nabe obnebem nicht war; wenigstens murbe er fcwerlich mit allen feinen Rebenbefeblebabern (pera ray ousparnyon) in die Stadt getommen fepn, welcher Umftand nur auf einen völlig geendigten Kriegszug zu paffen icheint. Und was folgt aus alle bem? Diefes, bag Betit nicht biefes Sabr des Demotion zu ber Cpoche des ersten Sopholleischen Trauerspiels batte machen follen; daß er ohne Zweifel beffer gethan batte, wenn er das gleich darauf folgende 4te Jahr der siebenundsiebzigften Olumpias dafür angenommen batte. Denn ber Archon biefes gleich barauf folgenden Jahres beift bei bem Dioborus: Phabon; und mare es nicht ungleich mahrscheinlicher, daß die Abschreiber in ber Stelle bes Plutards, Apequer aus Paider als aus Aimorior gemacht batten? Der Augenschein giebt es. Doch ich habe noch einen ftartern Grund als diefen Augenschein. Blutarch felbst macht an einem andern Orte, wo er ber Burudbringung ber Gebeine bes Thefeus wieder gebenit, ben Bhabon jum bamaligen Archon. Ramlich in bem Leben biefes helben felbst: Mera de ra Mydena, schreibt er gegen bas Ende besselben, Φαιδωνος άρχοντος μαντευομενοις τοις Αθηναιοις άνειλεν ή Πυθια τα Θησεως άναλαβειν όςα, και θεμενούς έντιμως παρ' άυτοις φυλαττείν z. r. d. Run weiß ich zwar wohl, bag die Ueberfeger und Ausleger bier einen gang andern Bhabon wollen verftanden wiffen; nicht ben Phadon, ber in bem vierten Jahre ber fiebenundfiebzigften Olympias Archon war, fondern ben Bhadon, ber biefe Wurde in bem ersten Jahre ber feche und flebzigften belleibete. Allein ich tann mit ihnen aus folgenden Grunden nicht einig febn. Erfelich fagt Blutard ausbrudlich pera ra Mydena "nach ben Berfifchen Rriegen." Baren benn aber bie perfifchen Kriege unter bem Phabon ber feche und siebzigsten Olympias zu Enbe? Ja, sagen die Ausleger, und unter diesen besonders herr Rind, "benn drei Jahre vorher hatten die Griechen unter Anführung bes Baufanias bei Platea einen völligen Sieg über bie Berfer erhalten, und diesem Rriege ein Ende gemacht." Gin Ende gemacht? Gine pffenbare Unwahrheit. Durch biefen berrs lichen Sieg warb zwar Griechenland von ben Berfern befreit: aber ber Rrieg war barum noch nicht aus. Die größte Gefahr war nur

vorüber; sie hatien sich den feindlichen Dolch nur von dem Herzen entwehret. Noch hatten die Berser in Thracien, an der Küste Asiens von Jonien dis Pamphhlien, auf vielen Inseln des Aegeischen Meeres, sesten Juß; noch waren sie da immer start genug, so dald sich das Kriegsglück im geringsten für sie erklärte, Griechenland aufs neue zu überschwemmen; noch hatte Xerzes seinen ernstlichen Borsat, sich diesen Sit der Freiheit zu unterwersen, nicht ausgegeben. Kurz, nur der Friede macht dem Kriege ein Ende; und zu dem Frieden ward Xerzes nur erst gegen das Ende der siebenundsedzigsten Olympias durch den Cimon gezwungen. Blutarch selbst kennt diesen Frieden zu wohl, 1

1 In bem Leben Cimbns. 3d will bie Stelle anführen, um bei biefer Gelebeit einen Rebler bes beutiden lieberlegers ju berbeffern. Touro to egyor, namlich ber breiface Sieg bes Cimon, ourws Eraneivade the youmpe tou Baucleus, ώς ε συνθεσθαι την περιβοητον ειρηνην έκεινην, ίππου μεν δρομον αξει της Ellyring aneger Salugung, Erdor de Kvareur zai Xelidoriur manga νηϊ και χαλκεμβολώ μη πλεειν. Diefes überfeht &r. Rind: "Diefe That bemu-"thigte ben Stols bes perfifchen Ronigs fo febr, bas er ben befannten Frieben "einging, bermoge beffen er fich allegeit ein Stabium ober einen Roflauf "weit bem griechifden Reer eutfernt halten mußte, und fich niemals mit einem "Ariegsichiffe bieffeit ber thaneifden und delibonifden Infeln feben laffen burfte." 'Inπου δρομον bat herr Rind hier für inποδρομον angefeben, welches lestere ben Ort, mo bie Bettläufe ber Bferbe gehalten murben, und bie Beite bes Raums, ben bie Bferbe babei burdlaufen mußten, bebeutet. Er giebt biefe Beite für ein Stadium. Ift es aber im geringften wahricheinlich, bag Cimon nur eine fo geringe Entfernung von bem Deere follte verlangt haben? Bas ift benn ein Stabium? Mit einem Borte, es ift bier nicht bie Beite zu verfteben, bie ein Bferb in einem Strice ju burdrennen fabig ift, fonbern bie Bette, bie es in einem Lage jurudlegen tann. Und bas ift tein geringer Unterfchieb. Außer bag bie Befchaffenbeit ber Sache felbft meine Muslegung erforbert, tann ich fie auch noch aus einer Stelle bei bem Guibas rechtfertigen, wo ber Compilator bes bejagten Friebensjolufies mit biejen Worten gebenkt: Ouros, Cimon nämlich, erahe nac rous όρους τοις βαρβαροις έπτος τε γαρ Κυανεων και Χελιδονεων, και Φασηλιδος (πολις δε άυτη της Παμφυλιας) ναυν Μηδικην μη πλειν νομω πολεμου μηθε ίππου δρομον ήμερας έντος επι δαλαττης καταβαινειν βασιλεα. Innerhalb einem Tage ήμερας έντος. Ich tann nicht fagen, welchen alten Schriftfteller ber Sammler bier ausgeforieben bat; Rufter muß es auch nicht gewußt haben. Dag er aber eine vollftanbigere Radricht bor fich gehabt bat, als Plutards, fieht man aus ben Bufagen, bes einen Tages, ber Stabt Phafelis, und endlich noch einer besondern Bedingung autoropous einat tou; Ellyvas rous er ty Aoig, ber Plutard gar nicht gebenft, ob fie gleich ohne Ameijel bie allerwichtigfte war. Plutard beruft fic auf bie Ψηφισματα α συνηγαγε Kearegos, wo biefer gange Friedenstractat mit vortomme: vielleicht alfo, bas

als daß man ibn im Berbacht haben tonne, mit seinem uera ra Mydeze nicht barauf gezielt zu baben. Zwar begebt er noch immer in ber gegenwärtigen Stelle eine fleine Unrichtigfeit; nämlich biefe. baß er porgiebt, bas Oratel babe es ben Athenienfern unter bem Bhadon, welcher nach ben Berfischen Ariegen Archon war, erft befohlen, Die Gebeine bes Thefeus in die Stadt zu bringen, ba boch Eimon bereits unter ber Regierung bes vorhergebenben Archons barnach aus war. Allein ift es nicht beffer, daß man ihn lieber biefe fleine Unrichtigkeit, biefe Bermechselung ber Reit bes Befehls mit ber Beit der Bollendung bes Befehls, begeben laft, als baf man glauben mußte, er habe eben fo ichlecht gebacht, als ber Griechische Bobel gu ben Beiten biefes Krieges felbft bachte, ber von gar feinen Relbaugen mehr wiffen wollte, fobald bie Barbaren Griechenland geräumt batten: άπαγορευοντές προς τας ςρατείας, και πολεμού μεν ούδεν δεομενοι, γεωργειν δε και ζην καθ' ήσυγιαν έπιθυμουντές, απηλλαγμένων των βαρβαρών και μη διογλουντων. 1 Und zweitens. Wenn Apollo, fcon zum Anfange ber sechsundfiebzigften Olympias, ben Atheniensern jenen Befohl gegeben batte, ift es im geringften mabricheinlich, bag fie benfelben nicht eber als gegen bas Ende ber folgenden Olympias, follten volljogen haben? Schwerlich konnte viese Berzögerung mit ihrer Religion besteben: unmöglich tonnte fie mit ihrer bamaligen Roth besteben. Denn die Best wüthete in Athen, und bas Dratel hatte ausbrücklich binguactuat: ούκ είναι των παθηματων λυσιν, πριν άν τοις Αθηναιοις κατατεθνηκως ο Θησευς συνοικίσθειη.2

Aber wie nun? So ist das meine ganze Kritik wider den Petit? Ich gebe es also zu, daß Aphepsion in der Stelle des Plutarchs ein Schreibsehler ist, und will ihn nur in Phadon, nicht aber in Demotion

bicfe Sammlung bes Kraterns ju bes Guibas Zeiten noch vorhanden war. Wenige fiend ift Diodorus Siculus, der biefes Friedenskhulfes gleichfalls gedenkt, ihn aber verschiedene Jahre später fest (Bibliothoco Hist. Lib. XII. p. 74. Edit. Rhodom.) eben so wenig feine Quelle gewesen, als Alutarch.

<sup>1</sup> Blutard im Leben Cimons.

<sup>2</sup> Rach bem Beugniffe bes Arneas Cajaus. Meurflus führt die Stelle in feinem Thefeus an (Cap. XXXI); boch ohne einen weitern Gebrauch babon ju machen, als daß er ben Scholiaften bes Artflophanes baraus verbeffert, welcher nicht Pep, jondern hungersnoth damals ju Athen febn lätt.

ranbert wiffen? Rein. Sondern ber gange Ginfall bes Betit taugt dis; er fiebt Rebler, mo feine find; er will verbeffern, mo nichts an rbeffern ift. Und bas aus einer Unwissenheit, die einem Gelehrten in feiner Gattung taum ju vergeben ift. Diefes ift meine Saubtinnerung wiber ibn; und bie Sache verhalt fich fo. Es ift falfc. cun er glaubt, bag man fonst teinen Archon, Ramens Abberfion ibe, als ben, welcher in bem 3ten Jahre ber 74ften Olympias giert babe. Diefer Rame tommt in bem Berzeichniffe ber Archonten lerdings noch einmal vor; und zwar tommt er zu eben ber Beit ieber por, in welche bes Cimon Eroberung ber Infel Scoros fallt. lit einem Worte: ber Archon bes fo oft gebachten 4ten Jahres ber 7sten Olompias wird von ben alten Schriftstellern eben fo oft, wo dit noch öfter, Aphepfion, als Phadon genannt. Bhadon nennen n Dioborus Siculus, Dionpfius Salicarnaffeus und ber Ungeunte in seinem Bergeichniffe ber Olompiaden. Apbedfion bingegen muen ibn die Arundel'ichen Marmor, 1 Apolloborus, und ber bieien iführt, Diogenes Laertius. Der lettere tommt auf bas Geburtsiabr 3 Sofrates, und fagt: 2 erevendn de (xada onoir Anolοδωρος έν τοις γρονικοις) έπι Αφεψιώνος, έν τω τεταρο έτει της έβδομηχοςης έβδομης Ολυμπιαδος. Dicies zugniß ist so ausdrücklich, und wird, ba es von einem so wichtigen entmale als die Acundel'schen Marmor find, ben Ramen bes Archons treffend, befräftigt wird, fo wichtig, bag ich es niemanben verargen urbe. wenn er lieber ben Diodorus, ben Dionpfius und ben Ungeunnten nach bem Laertius, als biefen nach jenen verbeffern mollte. um guten Glude aber hat man weber bas eine noch bas andere eben ithia, indem der Kall möglich ist, daß beibe Theile Recht baben nnen. Man barf nämlich mit bem Jacobus Balmering 8 nur one hmen, daß einer von ihnen, Phadon ober Aphepfion, mabrend

<sup>1</sup> Dber, welches einerlei ift, Apfephion; in ber 72. Linie, fo wie fie Incobus ilmerius in feinen Exorcitationibus abbruden laffen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. II. seg. 44. Edit. Menag. p. 107.

<sup>3</sup> Exercit. p. 452. Si alterutrum tantum verum est, prævaleret aprid mo irmoris tam antiqui auctoritas. Sed inclino ad credendum utrumque verum se, et eodem illo anno Aphepsionem et Phædonem Archontas fuisse eponys, scilicet uno in magistratu mortuo suffectus fuit alter, et forte non me ill. t conjectura.

seiner Regierung gestorben ist, und der andere bis zum Ablause des Jahres an des Berstorbenen Stelle gewählt worden. Was kann natürlicher seyn, als diese Muthmaßung? Was kann der angesochtenen Stelle des Plutarch bessetz u Statten kommen als sie? Rurz, Plutarch dat ohne Fehler den Archon des 4ten Jahres der 77sten Olympias, in dem Leben des Theseus, Phäddon, und in dem Leben des Cimon, Aphepsion nennen konnen. Das hätte Betit wissen sollen, und er würde und das 18te Kapitel seines dritten Buchs erspart haben. — llebrigens bilde ich mir auf diese meine Kritit so viel eben nicht ein. Petit ist der Wann nicht, an dem man mit großen Gren zum Ritter werden könnte; und se mehr ich von ihm lese, se williger stimme ich dem Urtheile bei, das Küster von ihm gefällt hat: Criticus, si quisquom alius, inselix. 1

Ich habe der Arundel'schen Denkmäler gedacht, und ich hätte gleich Ansangs erinnern sollen, daß sie nicht allein in dem Namen des Archons mit dem Blutarch übereinstimmen, sondern auch in der Sache selbst, und ausdrücklich anmerken, daß Sopholtes unter tiesem Archon den Preis erhalten habe. Sie fügen sogar hinzu, daß er damals 28 Jahre gewesen sey, welches mit dem oden festgesesten Gedurtsjahre unseres Dichters genau genug übereinstimmt. Wer wie stimmt es mit des Plutarch rov Sopoulsove ere neon überein? Wenn man 27 dis 28 Jahre ist, ist man doch so jung nicht mehr. Palsmerius, 2 der diese Schwierigkeit gleichfalls bemerkt, meint, man müsse voraussehen, daß Plutarch der zweiten Meinung von dem Geburtsjahre des Sopholles gewesen sen, welche das dritte der 73sten Olympias dazu macht. Und nach dieser wäre der Dichter damals ungesähr 18 Jahre gewesen, welches freilich jung genug ist.

Ich eile zu der Anmertung, die ich über die Stelle des Blutarch, auf Beranlassung der Kind'schen Uebersetung, zu machen versprochen habe. Die Worte des Plutarch: έφ' φ και μαλιξα προς άντον ήδεως ό δημος έσχεν εθεντο ό' έις μνημην άντου και την των τρακφδων κρισιν όνομας ην γενομένην, übersetzt zind: "das Volt gewann ibn deswegen sehr lieb, und stellte zum

i In feinen Roten über bie Frofde bes Ariftophanes, S. 64. 2 Exercit. p. 202.

Andenten biefer Begebenbeit ben befannten Bettftreit unter ben Tragodienspielern an." Wettstreit? Kolow; ber Rebler ift gra. Ayor, ayoriqua murde Wettstreit beigen; aber moigic beint bas Gericht, bas Urtheil. Das ichlimmfte ift, bag biefer Rebler ben Blutarch ganz etwas anderes fagen läßt, als er fagen will. Nach ber Uebersetung follte man glauben, ber tragifche Bettstreit felbst mare bamals zuerst angeordnet worden; vorber hatten die tragischen Dichter nie um ben Breis gestritten; biefer feierliche Rampf mare jest gum erftenmale dem Cimon zu Ehren angestellt, und in den folgenden Reiten zu feinem Gebachtniffe beibebalten worben. Das ift gang falich; die poetischen Bettstreite waren weit alter, wie Blutarch an einem andern Orte 1 beweist; und die gegenwärtige Begebenheit selbst zeigt, daß dergleichen schon vorbergegangen. Denn ber Archon ging basmal nur von ber eingeführten Gewohnheit, Die Richter babei zu ernennen, ab. Und bas eben, worin er bavon abging, war bas Reue, bas man in der Folge gum Andenten bes Cimon beibehielt. - Die Sache verbient eine nabere Erflarung. 3ch ftelle mir es fo vor. Der bramatische Wettstreit mußte nothwendig seine Richter baben; biefe Richter murben burch bas Loos gewählt, und wie man mit ihrer Wahl bei ber Romobie verfuhr, so verfuhr man auch bei ber Tragodie bamit. Run ereignete fich jest ber Fall, bag bie Buschauer außerordentlich uneinig waren, pedovernias ovons nac παραταξέως των θεατοιν, ein junger Menfch streitet wiber einen alten versuchten Mann; ber Alte wird es gut machen, ber Jungling nicht schlecht; biefer muß aufgemuntert, jener nicht verbrieflich gemacht werben. Bas war zu thun? Sollte bie Entscheibung einer so tiplichen Sache, bie mit fo vieler hipe getrieben warb, bem Glude überlaffen werben? Das Loos batte auf Leute fallen tonnen, bie nichts weniger als fabige Richter gewesen waren. Jest tam es nicht bloß barauf an, unparteiische Richter zu haben; man wollte einfichtsvolle baben. Das überlegte ber Archon, und bas Lors unterblieb, κριτας μεν ούκ έκληρωσε του άγωνος. Er bachte weiter: "hier ift Gelegenheit bem Cimon und feinen Unterfelbherren eine Schmeichelei zu machen. Und ift es nicht beffer, bag Manner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Simposiacon Lib. V. Quæst. 2.

von ihrer Einficht und Burbe über eine Tragodie, über bie Rade ahmung ihnen abnlicher Bersonen in traurigen und verwidelten Ilmfanden, urtheilen, als bag es gemeine Leute aus bem Bolte thun, benen bas Loos zwar bas Recht, aber nicht bie Fabigleit zu urtheilen geben tann? Die Kelbherren find jeder aus einem besondern Stamme: durch fie tann gleichsam bas gange Bolt ben Musspruch thun. Gie werden auf das Theater tommen, um zu opfern; ich will fie dabebalten; id will fie notbigen; ich will fie schwören laffen; ihr Ausspruch wird ane gemiffe Feierlichkeit baburch erhalten; niemand wird es ungern babei beruben laffen; besto beffer fur die Dichter; besto beffer fur bie Buidauer." Und wie ber Archon bachte, fo geschah es. Die Feldberren urtheilten, und zum Andenken des Cimon ward nachber allezeit tas Urtheil über die Tragodien auf biefe Beife gefällt. — So verftebc id meniaftens die Stelle des Plutard; und es fet mir erlaubt, noch einige Erlauterungen bingugufügen. Wenn ber Archon für Diesemal gebn Richter mablte, und von nun an bei bem Wettstreite ber tragiiden Dichter, beren allezeit so viel gewählt wurden: fo ift biefes ber erfte Unterfcbied, ber fich amischen ben Richtern bei ben tragischen, und ben Richtern bei ben tomischen Wettstreiten nunmehr ereignete. Denn ber Richter bei ben tomifden Wettstreiten waren zu jeder Beit nur fünf. Das Sprüchwort er perte upirae yarapı neitai ift bekannt, und Helpchius fagt ausbrücklich: TOGOVTOL TOLS 2011nois experor. Warum nannte Besphius bier bloß die tomischen Dicter, warum nicht die bramatischen Dichter überhaupt, wenn bei ben tragischen nicht eine andere Angabl von Richtern üblich gewosen ware? Der 3 weite Unterschied war biefer: bei ben tomischen Bett: streiten konnte jeder atheniensische Burger burch bas Loos zum Richter ernannt werden; bei ben trugifden bingegen wurden nur folde Burget ju bem Loofe zugelaffen, Die mit zu Felbe gewesen waren und anschuliche Ariegeberienungen belleibet batten. Experor de oi Somμωτατοι των σρατηγων, fagt Blutard, wenn er von dem Wette ftreite bes Theffalus und Athenodorus, ber zwei berühmteften traai: ichen Schanspieler zu ben Beiten Alexanders, rebet. 1 Bas ich aber

De Fort. Alex. Orat. II. p. m. 334.

Leffing, Berte. V.

vornehmlich zum Behuse dieses zweiten Unterschiedes ansühren kann, ist eine Stelle in den "Fröschen" des Aristophanes. Aescholus und Curipides sollen da mit einander streiten; der Chorus muntert sie aus; indem aber fällt ihm ein, daß beide als tragische Dichter sich vielleicht an die gegenwärtigen Zuschauer stoßen dürsten. Es sind Zuschauer einer Comödie, und die unter ihnen befindlichen Richter sind bloß Richter einer Comödie. Werden diese auch von tragischen Schönheiten urtheilen können? Aber sehd despwegen unbesorgt, kaßt Aristophanes den Chor zu ihnen sagen: Sie sind allerdings sähig, auch Euch zu beurtheilen! Ezquesvusvoz yap èiaz; denn es sind Leute, die mit zu Felde gewesen sind, die ihre Ariegsdienste gethan haben. Hier ist die ganze Stelle: 1

Ει δε τουτο καταφοβεισθον, μη τις άμαθια προση Τοις θεωμενοισιν, ώς τα Λεπτα μη γνωναι λεγοντοιν, Μηδεν όὐρωδειτε τουθ' ώς οὐκ ἐθ' οὐτω ταυτ' ἐχει. Εςρατευμενοι γαρ ἐισι' Βιβλιον τ' ἐχων ἐκαςος μανθανει τα δεξια. Λι φυσεις δ' άλλως κρατιςαι, Νυν δε και παρηκονήνται, Μηδεν οὐν δεισητον, αλλα Παντ' ἐπεξιτον, θεατων γ' ούνεχ', ώς όντων σοφων

Der Scholiast merkt hier an: Askrovg vouisovot tous espataupevous mae enaivou akrovs tous de diadidyaanovtas tas spateias, quidodovous elvai ounoquetas. Allein wer weiter nichts dabei benkt, als dieses, der versteht die Feinheit der Spötterei kaum zur Hälfte. Um sie ganz zu sassen, erinnere man sich des Jahres, in welchem die "Frösche" ausgeführt wurden. Es war das 3te der 93sten Olympias, das 20ste des Beloponnesischen Arieges. Die Athenienser hatten in den vorhergehenden Jahren Unglud über Unglitä gehabt; es gebrach an Bolt, und sie waren gezwungen, allen Anechten und Fremdlingen, welche Ariegsdienste nehmen wollten, die

<sup>1</sup> Beile 1140 und folg.

Freiheit nnb das Bürgerrecht zu geben. <sup>1</sup> Endlich waren sie wieder einmal glücklich, und schugen die seindliche Flotte bei den Arginussischen Inseln. <sup>2</sup> Run stelle man sich vor, daß das Theater, als die "Frösche" turz darauf gespielt wurden, voll von dergleichen neusgemachten Bürgern war, die den Arginusischen Sieg mit ersechten belsen, und jest auf nichts mehr stolz waren, als daß sie da sien dursten, wo sie saßen. Konnte sich ein Aristophanes wohl enthalten, über solche Zuschauer ein wenig zu spotten? Er nennt sie: <sup>3</sup>

## — πογολ — γαφη ολγολ

"ein großes Bolt aus verschiebenen Böltern, unter dem es Kenner ju Tausenden giebt." Und diese Kenner sind noch dazu mit im Kriege gewesen! Was braucht man mehr, um ein würdiger Richter tragischer Wettstreite zu sehn? Es ist zwar nicht lange, daß diese Herren noch zu dem nichtswürdigsten, dummsten Böbel gehörten; aber

## — σου εθ' ούτω ταυτ' έχει. Εξρατευμενοι γαρ είσι.

Ein Ariegszug macht alles anders. Ein Ariegszug hat ihnen bas Burgerrecht, ein Ariegszug hat ihnen Berstand gegeben. Doch nein; sie hatten von Natur schon Verstand genug; und im Ariege haben sie ihn nur mehr ausgeschliffen.

## Αι φυσεις δ' άλλως πρατιζαι, Νυν δε και παρηκονηνται.

Die von Natur nur eine Comobie hatten beurtheilen konnen, konnen nun auch eine Tragobic beurtheilen, weil fie Soldaten gewesen find. 4

<sup>1</sup> Diobotus Ciculus dei dem Unfange bioles Jahres: Αθηναίοι δε πατα το συνεχες έλαιτωμασι: περιπιπτοντές, εποιησαντο πολιτάς τους μετοιπους, παι των άλλων ξενών τους βουλομένους συναγωνισασθαι. Lib. XIII.
p. 216. Edit. Rhodom.

<sup>2</sup> Die "allgemeine Belthiftorie" (Th. V. C. 880) fagt: "bei Argenufae einem Plate Lesbos gegenstber," bas beift fic von Infeln febr unrichtig ausbrüden.

<sup>8</sup> gelle 687. 88. 4 Wer ben Ariftophanes ein wenig kennt, wirb ihn hoffentlich in diefer Sielle, so wie ich fie auslige, finden. Wenn ich unterbessen meiner Sache nicht febr gewiß ware, so würde mich das Ansehen eines gelehrten Mannes, der hier einen ganz

Bas die Philologen von den dramatischen Richtern der alten Griechen gesammelt haben, ist ein sehr weniges; und ich finde nicht, daß ein einziger den Unterschied zwischen den komischen und tragischen

anbern Beg gilmut, bielleicht wantenb machen. Es tommt mir namlich bie neuefte Musaabe unfers tomifden Dichters ju Banben, welche herr Burmann ber Zweite beforgt bat; und ich finde, bag Bergler bie Borte, eggareuperor gug fice, bloß burd nam exercitati sunt überfest. Er gebt alfo bon ber eigentlichen Bebeutung bed Bortes coarsuouge ab: obne Rweifel, weil'er bie feine Evötterei nicht einfah. und baber nicht begreifen konnte, wie es im Ernfte folge, daß die Buschauer beswegen nicht mehr unwiffend fein follten, weil fie mit im Rriege gewefen waren. Ich zweifle aber febr, ob man Thatevouar in biefer figurlichen baffiben Bebeutung finbe, ba es blog geubt werben beiße. Der Scholiaft, beffen Borte ich angeführt babe, ift ausbrudlich für bie eigentliche Bebeutung, ob es gleich leicht feun taun, bag Bergiern eben berfelbe Scholiaft berführt bat. Denn über bie nacht vorbergebenben Borte oux ed ourw raur exes macht er folgende Gloffe: wie rwr Αθηναιών προτεμον ούχ δμοιως γεγυμνασμενών εν τοις ποιητικοις αρφισmoie. Bergler bat alfo geglaubt, bat bas folgende esparaquevoi bier burd yepumaqueros ertlart werbe; und hierin hat er fich wohl geirrt. 3ch muß überhautt anmerten, bag bericiebene Stellen in ben "Frofcen" aus einer genauern Renntniß ber bamaligen Umflände in Athen, weit beffer zu erklären find, als es ben alten und neuern Auslegern fie uns ju erflaren gefallen bat. Reiner, 3. C., bat angemerkt, bag bie ganze Barabafis bes Chors zu Ente bes zweiten Aufzuges auf bie ungludliden Refehlsbaber geht, welchen bie Athenienfer ben Brocen machten. weil fie bie Leichname ber in bem Arginuficen Treffen Gebliebenen, wegen eines einfallenben. Sturms, nicht begraben laffen tonnen. Die vornehmften von ihnen waren bereits bingerichtet, und andere, beneu man babei weniger jur Laft legen tonnte, muren ohne Ameifel filr arepor, für unehrlich erflart worben. Diefer Unebrlichen nun nimmt fic Ariftophanes hier besonbers an. Wenn man bas weiß, fo wird man fich nicht lange befinnen, wie eine zweifelhafte Stelle bes Scholiaften bafelbft eigentlich ju lefen feb. Ariftophanes gebeutt namith eines gewiffen Phrynichus, bem er bas Unglied bes gebachten Befehlsbaber jugufdreiben fceint. Die Scholiaften tonnen fich nicht vergleichen, was für ein Phronicus bier gemeint fep. Einer bon ihnen ab:r fagt: eyerero de gearnyog, ep' ou nollo: heauror rwr rpayinwr, nai arthoi exeropro. Run hat Cuibas an wei verfchiebenen Orten biefe Stelle bes Scholigften ausgeldrieben; unter Douveyog udmlich und unter Aulawaus. Allein unter Poprizos hat er anftatt Thazexwe, Sparnywi gelojen. Beldes bon beiben ift nun richtig? Gang gewiß bas lettere. Denn wer bat jemals von tragifden Dichtern gebort, bie unehrlich geworben maren? Bas tonnten tragifde Dichter begeben, biefe Strafe ju verbienen ? Benn es noc tomifche gewesen waren. Aber ungludlicher Selbherrn gebentt bie Gefchichte wohl, bie bamais jum Theil in noch bartere Strafen fielen. Gleichwohl erflart fic Rufter in feiner Ausgabe bes Suidas für Teay.xwr; und in feiner Ausgabe bei Ariftophanes ift er wenigftens unfoluffig, für welches von beiben er fich erflaren foll Und bas blas, wie ich gewiß glaube, weil ihm ber obige hiftorifche Amftand ben ben ungludlichen Selbherren nicht beigefallen ift.

auch nur vermutbet babe. 1 Man wird also zufrieden sepn muffen. wenn ich ibn nur einigermaßen erbartet und ins Licht gefett babe. Genng, bag ich gegen ben herrn Rind Recht bebalte, und bag rop τραγωδων χρισις nicht ein Wettstreit unter Tragibienspielern. jondern ber Ausiprud, bas Gericht bei einem folden Betiftreite beißt, und daß diefes, nicht jener, jum Andenten bes Cimons eingeführt und beibehalten worden. Berr Kind überfest ferner: zoeras μεν ούκ έκληρωσε burch "er getraute sich nicht, die Richter zu ernennen." Getraute fich nicht? Ja freilich, wenn er fie batte ernennen muffen. Aber ernennt man die, über die man das Loos wirft? Ουκ άφηκεν άυτους άπελιθειν, άλλ' ύρκωσας, ήναγκασε καθισαι και κοιναι, δεκα όντας, άπο φυλης mag deagor beißt ibm; "Er ließ fie nicht wieder weggeben, sonbern nothigte fie, baß fie nach geleistetem Eibe bie gebu Richter werben und den Ausspruch thun mußten, jumal ba jeder biefer Felbherren mis einer ber gebn Bunfte war." Daß fie bie gehn Richter werben mußten? So waren icon vorber ber tragischen Richter gebn? So ware ja meine obige Erklarung unrichtig! Aber jum Glud, baf es Blutard nicht faat; daß es Herr Kind auch fonk nicht erweisen tann. Der Umstand Sexce derces war nicht ein Umstand, ohne welchen fie nicht die Richter batten werben konnen; sondern ein neuer Umftand, ben man in ber Folge zum Andenken diefer Begebenheit um 10 viel lieber beibebielt, je ansehnlicher bas Gericht baburch marb. Karterae steht bier auch nicht so gar vergebens, daß es der Ueberfeter batte austaffen follen. Denn wie Bollux fagt: 2 roic uev μουσικοις (άρωσι) κριται καθηνται, τοις δε γυμνικοις έφεςασι.

Noch kann ich die Stelle des Plutarchs nicht verlaffen. Ich habe oben (Seite 30) einen historischen Beweis versprochen, daß Aeschulus des Sopholies Lehrmeister nicht gewesen sen; und auf diese Stelle eben grunde ich ihn. hier streiten Aeschulus und Sopholies mit ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joan. a Wower de Polymathia. cap. XVI. Fossius Institution. Poef. lib. II. cap. 42. Islam de Institutione cap, 11. F. Rappolius Comment. in Horstium cap. 29 et 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. III. cap. 30. p. m. 344.

ander; Sopholles, wie Plutarch weiter meldet, siegt, und Aeschplus wird so ungehalten darüber, daß er Athen verläßt. Ware nun hier gar der Lehrneister von seinem Schüler durch den ersten Bersuch seines Schülers überwunden worden, würde das nicht ein Umstand gewesen sehn, der die Begebenheit ungleich merkvürdiger, der den Sieg des Sopholles ungleich größer gemacht hätte? Und würde ihn Plutarch wohl anzumerken vergessen haben? Aber er sagt nichts davon, und sein Stillschweigen wird zu einem Beweise des Gegentheils.

Hier sollte ich diese Anmerkung schließen. Doch ich habe ihr noch einen wichtigen Zusatzu geben, den ich in dem Terte nicht versprochen habe. Das einstimmige Zeugniß des Plutarch und Eusebius wird durch ein drittes bestätigt, das, so viel ich weiß, zu diesem Zwede unch von niemanden angesührt worden. Ich meine eine Stelle bei dem ältern Plinius. Er redet in dem 18ten Buche seiner "Raturgeschichte," won der verschiedunen Güte des Getreides in verschiednen Ländern, und schließt: Hie suere sententie Alexandro magno regnante, eum clarissima suit Græcia, atque in toto terrarum orde potentissima; ita tamen ut ante mortem eins annis sere CXLV Sophocles poeta, in sadula Triptolemo, frumentum Italicum ante suncta laudaverit, ad verdum translata sententia:

Et fortunatam Italiam frumento canêre candido.

Run ist zwar hier nicht ausbrüdlich von dem ersten Trauerspiele unseres Dichters die Rede; allein es stimmt die Epoche desselben mit der Zeit, in welche Plinius den Triptolemus sett, so genau überein, daß man nicht wohl anders als diesen Triptolemus selbst für das erste Trauerspiel des Sopholles erkennen kann. Die Berechnung ist gleich geschen. Mexander starb in der 114ten Olympias; 145 Jahre betragen 36 Olympiaden und ein Jahr; und diese Summe von jener abgerechnet, giebt 77. In die 77ste Olympias sällt also der Triptolemus des Sopholles; und da in eben diese Olympias, und zwar

<sup>1</sup> Sect. 12. T. II. Edit. Hard. p. 107.

<sup>3</sup> Fabricius macht in bem Berzeichniffe ber verlorenen Trauerspiele bes Sopholies, unter Toenroleuog eben biefe Berechnung, aber ohne im geringften für bas erfte Trauerspiel beffelben etwas baraus ju follegen.

in das leste Jahr, wie wir gesehen haben, auch das erste Trauerspiel besselben fällt: so ist der Schluß ganz natürlich, daß beide Trauerspiele eins sind.

So ungezwungen fich biefes ergiebt, fo febr bat mich bie Anmerfung befrembet, welche hartuin über bie Stelle bes Blinius macht. Er schreibt nämlich: Egit ergo Sophocles eam fabulam Olymp. LXXXVIII anno quarto, setatis suse vicesimo, si Suidse credimus. Obiit enim Alexander Olymp. CXX. anno primo, Olympiadibus Pliniano calculo computatis, Urbis conditæ 442. Surs er fte weiß ich nicht, wie harbuin fagen tann, Merander feb in ber 120ften Olympias gestorben; ba Josephus i ausbrudlich fagt: Αλεξανδρον τε τεθναναι παντες όμολογουσι έπι της έχατος ης τεσσερεσχαιδεχατης Ολυμπιαδος. Fürs in cite würden 145 Jahre, von ber 120ften Olympias gurudgerechnet, nicht bie 88fte, sondern bie 83fte Olympias geben. Fürs britte murbe Copholles in ber 88ten Olympias, nach bem Suibas nicht 20, fonbern einige 60 Jahre gewesen febn; benn nach bem Suibas ift er in bem 3ten Jahre ber 73ften Olympias geboren. Und man glaube ja nicht, baß alle biefe Umichtigfeiten vielleicht mit ber befonbern Berechnung des Blinius (Pliniano calculo) besteben konnten. Diese besondere Berechnung bes Blinius betrifft bloß bas Rabr nach Grbauung ber Stadt Rom, weches ihn harbuin in bas 4te ber 9ten Olompias feben läßt, anstatt bab'es nach ber gemeinen Rechnung in bas 4te ber 6ten fällt. Wenn elfo in ber Anmertung bes harbuins nicht alle Bablen verbrudt fint, fo muß er gar nicht nachgeschlagen, gar nicht gerechnet haben.

Die Anmertung, welche ber kater über das Trauerspiel selbst macht, ist nicht minder seltsam: In ex sabula, sagt er, Ceres Triptolemum edocet, quantum terra um necesse sit peragrari seminandis a se datis frugibus, Italiemque præ cæteris laudat. Vide Dionys. Hal. lib. I. Antiq. Ron. Sollte man aus diesen Borten nicht schließen, der Triptolemus des Sophosses müsse noch vorhanden seyn, und das ganze Stild laue auf weiter nichts, als diesen Unterricht der Ceres binaus? Der Bater redet seinem Währ-

Lib. I. contra Appionem.

manne ohne Ueberlegung nach. Denn Dionysius von Halicarnas braucht am angezogenen Orte weiter nichts als viesen Umstand aus dem Ariptolemus; und wenn Er im Prasens davon spricht, so ist cs ganz etwas anders, als wenn es Hardunt thut.

**(K)** 

Bugleich der Schauspieler — diese Gewohnheit ab.) Der ungenannte Biograph: Karadvoas the inomposer tov noentou dea the diew lozvopowear nadai yas aci d noentog ine the diew lozvopowear nadai yas aci d noentos ine einen Mann zum Schauspieler weit untaaglicher machte, als heut zu Tage, da wir jene großen Schaupläpe nicht mehr zu stüllen haben. Das Unvermögen hielt ihn also vom Theater zurück, und nicht die Berächtlichkeit der Prosession. Denn den Griechen war keine Geschicklichkeit verächtlich, die ihnen Bergnügen machte. So ost unser Dichter auch daher andere Talente zeiger konnte, auf welche seine sich nicht undeutlich aus zwei Beispielen schließen läßt, die man und ausdrücklich davon ausbehalten kat. In dem Thampris nämlich ließ er sich auf der Either hören, und in der Nausikaa zeigte er sich als Tänzer.

In dem Thampris ließ er sich auf der Cither hören. Athenäus: 1
τον Θαμυριν διδασχων ἀντος έχιθαριστ. Und der ungenannte Biograph: φασι δε ότι χαι χιθαραν ἀναλαβων έν μονφ τφ Θαμυριδι ποτε έχιθαριστ. Thampris war jener thracische Birtusse, 2 der es wagen durste, die Musen selbst zu einem Wettstreite auszusordern. Et ward überwunden, und die Wusen machten ihn, zur Strase seiner Vermessenheit, blind. Das war der Inhalt des Sopholleischen Treuerspiels; und ohne Zweisel ließ sich der Dichter in der Person des Thampris selbst, auf der Cither hören. Richt daß er deswegen die zanze Rolle des Thampris gespielt hätte; er hatte vielleicht nicht einnal nöthig, auch nur in die Cither zu singen.

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> J.ib. l. p. m. 20.

<sup>2</sup> Keirm comien Gane, fagt bie Dufe in bem Trauerfpiele "Rhofus" ron ihm. 8. 224.

Tenn diefer Thampris, welchen Umstand uns ber altere Plinius von ibm aufbehalten hat, war ber erfte, ber bie Cither als ein von ber Stimme unabhangendes Inftrument behandelte, und fie, ohne barein ju fingen, fpielte. Satte nun Sopholles biefen Umftand anjubringen gewußt. fo tonnte ibn feine fowache Stimme nicht binbern, Thampris an berjenigen Stelle felbst zu senn, wo er ihn bloß auf ber Cither mit ben Rufen wetteifern ließ. Es wurde fich mehr als Muthmagungen bievon beibringen laffen, wenn bas Stud jest nicht unter Die verlornen Stude unfere Dichters geborte. 2 Da unterbeffen auch folde Muthmagungen weber gang unangenehm, noch gang unnute find, fo erlaube man mir, noch einen andern Bug baraus muth: maßen zu dürfen. Diefen nämlich: bag bie Beftrafung bes Thampris auf ber Bubne geicheben; bag er vor ben Mugen ber Buichauer blind geworben. 3ch grunde meine Muthmagung auf eine Stelle bes Bollur, in die fich feine Ausleger gar nicht zu finden gewußt haben. Bollur 3 gebenkt verschiebener tragischen Masten, die von einer besondern Art gewesen, und sagt unter andern, daß die Maste bes Thampris zweierlei Augen gehabt babe; rov per ylavor dodukpa, ror de uedavee. Jungermann macht bierüber folgende offenbergige Unmerlung: Thamyri vero cur oculum glaucum, et alterum nigrum in scena affingi ait? Constat quidem ex Apollodori lib. I. Than vrin neo: govorno cum Musis congressum: quem victum των όμματων και της κιθαρφδιας ille έςερησαν. Sic itaque prorsus exceearunt. Cur itaque discolori altero utro introducebatur oculo? Libenter nostram ignorantiam fatemur, quam ut diu taciti foveamus causæ non est. cum sie forte nec ipsi, nec alii, qui juxta nos ignorant, edoceamur ab iis qui sciunt. Das auch ich jest unter benjenigen bin, die es

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cithers sino voce cevinit Thamyrus primos. Natur. Hist. Lib. VII. a. 57. <sup>2</sup> Cajaubonus, Meurius, Fabricius finden in thren Bergeichniffen der versiornen Efüde des Sophofics des Thampris bloß del dem Athendus, dem Bollug, und dem ungenannten Biograph gedach. Sie hätten anmerten follen, daß anch Plutarch seiner nicht undeutlich gedentt; in dem Auche nämlich ore odde ζην έξεν βάσος κατ Επικουρον (p. m. 1908.) sührt er ein paar Zellen des Cophofics an, die, dem Zusammenhange nach, nuthwendig aus dem Thampris sehn milsten.

8 Lib. IV. c. 49. p. m. 431.

wiffen, babe ich vornehmlich dem Du Bos 1 zu banken; und bas Rathfel lofet fich jo auf. Die alten Schauspieler, wie befannt, spielten in Masten, welche nicht allein bas Gelicht, fonbern ben gangen Ropf bedeckten. Diese Masten batten die Unbequemlichteit, daß fie der Abanderungen nicht fäbig waren, welche die abwechselnden Leidenschaften in den Bugen des Gefichts verurfachen. Die fleinern von diefen Abanderungen waren für ihre Buschauer zwar ohnedem verloren, indem Diese größten Theils viel zu weit absahen, als bat fie felbige auch auf einem wirklichen Gesichte batten erkennen tonnen. Die größern aber, welche bem Gefichte eine gang andere Farbe, allen Dlusteln besselben eine gang andere Lage geben, und von febr weitem gu ertennen find, auch biefe größern, fage ich, ben Mugen ber Bufchauer verweigern, wurde teine geringe Bertumnierung ihres Bergnugens, und eine Bernachläffigung bes ficherften Mittels, einen Ginbruck auf fie zu machen, gewesen sebn. Bas thaten fie alfo? Gine Stelle bes Quintilian 2 tann es uns febr beutlich lebren: In Comcediis pater ille cuius precipus partes sunt, quia interim concitatus. interim lenis est, altero erecto, altero composito est supercilio; atque id ostendere maxime latus actoribus moris est, quod cum iis, quas agunt, partibus congruat. Die Maste, faat Quintilian, besienigen Baters, ber in ber Comobie balb linde bald ftrenge feyn mußte, war getheilt; die eine Salfte zeigte ein glattes, beiteres Gesicht, die andere ein finsteres, gerunzeltes Gesicht; mar ber Bater jett linde, fo wies ber Schauspieler ben Buschauern bie beitere balfte, und mußte er auf einmal ftreng und jornig werden, fo mußte ber Schauspieler eine so ungezwungene Wendung zu machen, bas ber Bufchauer bie finftere Salfte ju feben befam. Wie es mit ber Daste Diefes Baters mar, fo mar es unfehlbar mit ben Masten aller Berfonen, die in ber Geschwindigkeit vor ben Augen ber Buschauer ein veranbertes Geficht zeigen mußten, und alfo nicht Gelegenbeit batten, binter ber Scene ihre gange Maste zu verwechseln. Nun nehme man an, daß auch Thampris in biefem Falle mar, und die Borte bes

<sup>1</sup> Du Bos von ben iheatralifden Borftellungen ber Alten. Man febe bas britte Stud meiner "Theatralifden Bibliothel," G. 186. 2 Inst. Orat. Lib. XI. cap. 3.

Bollux find erklart. Jest war Thampris noch febend, und ber Schaus ivieler zeigte biejenige Salfte feiner Maste, bie bas fcwarze Auge batte. Run follte er auf einmal blind werben, und ber Schauspieler manbte fich fo geschickt, bag ploplich die Buschauer die andere Balfte, welche bas alauche Auge (y havnor oodahua) batte, erblicten. Denn ydavnov ow Jalua ift bier nichts anderes als ein Auge. bas mit einem Thavaue behaftet fceint; und Glautoma, wie befannt, ift diejenige Krantheit bes Muges, welche unfere Augenärzte ben blauen ober grunen Staar nennen. Das merflichfte und augenscheinlichste Zeichen ber Blindbeit, welches die Steuopoie nur immer wahlen fonnte! - 3d tomme auf ben Sophofles gurud. In bem Thampris also ließ er fich auf ber Cither boren; und ber ungenannte Biograph sett bingu: O Der nac er ty noculn soc μετα κιθαρας άυτον γεγραφθαι φασι; "baber fen er, wie "man fagt, in ber Stog Boecile mit ber Gither gemalt worben." Bas biefe Stoa für ein Gebaube gemefen, wie fie vorber geheißen, wo fie gestanden . 1 bas ist genugiam bekannt. Sie batte ibren Beinamen Boecile, die bunte, von ben Gemalben erhalten, mit welchen fie vornehmlich Bolygnotus ausgeziert batte. 2 Diefe Gemalbe ftellten die Gotter und Selden ber Athenienser vor; und es ift nicht unwahrscheinlich, daß Bolygnotus, der kein gedungener Künstler war, fondern bloß um die Chre arbeitete, auch noch lebenben verbienten Mannern bie Schmeichelei werbe gemacht haben, ihre Bilbniffe mit anzubringen. Dem ungeachtet aber ift wohl schwerlich bas Bilbnif des Copholles von der Sand biefes Rünftlers gewesen. Ich schließe biefes aus folgendem Umftande, ben uns Blutard aus ber fcanda-

t Menage (In Diogenis Laertil Lib. VII. Segm. 5.) merkt aus dem Lucian au, daß blefe Siva auf dem Marthpfaze gelegen. Ich sebiene mich dieser Bemerkung, die Berfe deß Melanthius beim Plutarch (im "Leben Cimons" S. 481) daraus zu etfäutern, wo gesagt wird, daß Polygnotus unentgeltlich

<sup>--</sup> Θεων ναους αγοραν τε Κεχροπιαν -- --

ausgeschmüdt habe. Wie man einen Marktplat mit Gemalben ausschmuden könne, ift nicht wohl zu begreifen. Es find also hier die öffentlichen Gebaude auf biesem Marktplate, und besonders die gebachte. Stoa zu verfieben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Plinius Natur, Histor, Lib. XXXV, 35.

löfen Chronik ber bamaligen Zeit aufbehalten hat. 1 Bolignotus liebte die Elpinice, die Schwester des Cimons; und ohne Imeifel war seine Liebe eben in dem stärtsten Feuer, als er die Trojanerinnen in ber gebachten Stoa malte, benn einer von ihnen, ber Laobice, gab er bas Gesicht seiner Gelichten. Wird Elvinice bamals icon alt. icon verbeirathet gewesen fenn? Schwerlich mohl. Aber zu ber Beit, als Sophofles mit burch ben Ausspruch ibres Brubers für sein erstes Trauerspiel ben Breis erhielt, muß fie fcon beibes gewesen fenn, wenn man fie auch noch fo viel junger als ben Cimon annimmt. Und folglich malte Bolyanotus die gebachte Stoa zu einer Zeit, als Sopholles noch gar nicht befannt feun tonnte, als wenigstens feine tragischen Berdienste noch nicht so fest gestellt fenn konnten, daß fie biefe öffentliche Chre verdient hatten. Bielleicht alfo mar fein Bildnis von dem Micon, von welchem es aus dem altern Blintus bekannt ift, baß ihm die Athenienser nach bem Bolvanot einen Theil bieser Stra auszumalen gaben.

In ber Rausikaa zeigte fich Sopholles als Tanger. Athenaus: 2 άμρως δε έσφαιρισεν ότε την Ναυσικάαν έθηκε. 36 fage, er zeigte fich als Tanger, und die Borte meines Babrmannes ideinen eigentlich boch weiter nichts zu fagen, als baß Sopholles in der Naufikaa den Bak vortrefflich gefchlagen: «nows kowaroroev. Allein die Spharistit ober bas Ballschlagen und alle verschiedene Arten besselben, mar bei ben Alten ein Theil ber Orchestit, als welche alle förverliche Uebungen in sich begriff, wo die Bewegungen nach einer gewiffen Gurbythmie, nach bem Tatte, geschehen mußten. Das ift zu bekannt, als bag ich mich babei aufhalten follte. Die Frage wird also nur bier febn: mas war bas für ein Stud, in welchem Ball gefpielt ward? Wer seinen homer inne bat, bem tann unmöglich Die Tochter bes Alcinous, tes Königs ber Phaacier, unbefannt fenn.3 Ulpffes mar an bas Ufer von Scheria geworfen; bier lag ber Ungliid: liche und schlief. Indeß erhob fich Minerva in ben Balaft bes Alcie nous und gab ber ichonen Rausikaa ein, mit ihren Gespielinnen und

<sup>1 3</sup>m Leben Cimons S. 480.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. l. p. m. 20.

<sup>3</sup> G. bas fechste und bie folgenben Blider ber Dbuffee.

Mägden nach dem Meere zu gehen, um da ihre Kleider zu maschen. Denn an sie sollte sich Ulosses zuerst weuden; sie sollte ihm den Weg zur Gunft ihres Baters bahnen. Sie tommen also, waschen ihr Geräth und trodnen es auf dem Ilser; und indem es trodnet, baden und salben sie sich, und lagern sich zu essen, und stehen auf zu spielen. Und was spielten sie?

Σφαιρη ται ἀρ' ἐπαιζον, ἀπο κρηδεμνα βαλουσαι, Τησι δε Ναυσικαα λευκωλενος ήρχετο μολπης. 1

Sie schlagen Ball, und Rausikaa selbst macht ben Ansang. Run will Minerva, daß Ulysses erwache. Die Brinzessin wirst; der Ball nimmt einen falschen Flug; er fällt in einen tiesen Graben; die Mägde schreien, und Ulysses erwacht. Er entschließt sich kurz, auf das Gesichrei zuzugehen. Aber er ist nackt, splitternackt; und es war ein weibliches Geschrei! Was thut der Mann, dem nie in der Noth ein weiser Rath gebrach?

Εκ πυκνης δ'ύλης πτορθον κλασε χειρι παχειη Φυλλων, ως ρυσαιτο περι χροί μηδεα φωτος. Βη δ'ίμεν, ως ε λεων όρεσιτροφος, άλκι πεποιθως Ος είσ' ύομενος και άημενος, εν δε όι όσσε Δαιεται άνταρ ό βουσιν επερχεται, ή όιεσσιν Ηε μετ' άγροτερας ελαφους κελεται δε ε γαςηρ, Μηλων πειρησοντα και ες πυκινον δομον ελθειν.

Beld ein Gemalbe! Beld eine Bergleichung! 2 Co tommt ber

2 Man erlaube mir über biefes Gleichnis, bas ich für eines ber schönften im homer halte, eine kleine Ausschweizung. Es hat seine Auber gefunden; aber seine Bertheibiger scheinen mir ben rechten Runkt nicht getroffen zu haben. Man lese nur, was Clarke in seiner Aussach dachter anwerkt. »Fuserunt qui Ulyssem doo

<sup>†</sup> Die Fran Dacier übersett diese Stelle: Le repas fini, elles quittent toutas leurs voiles et sommenout à jouer toutas ensemble à la paume. Namicaa se met ensuité à chanter. Sie hort also die Nauflaa fingen, wo ich sie nur tanzen seit. Sie hat aus der Ach gelaffen, daß modun, nicht bloß cantus, dondern eben so fit ripudium, saltatio, delfit, wegen des betden gemeinschaftlichen Aafts. Hyxero modung: heißt aber daßer hier weiter nichts, als "sie fing das Spiel an." Ich sieher macht, des kontentes, in seiner Abhandlung von der Sphäriftli der Alten (Memoires de Littérature des Inscriptions et d. L. T. l. p. 455.) den nämlichen Sehler macht. Denn er übersetzt pendant que la Princesse de son côté les animait par son chant.

nackte, fürchterliche Mann auf sie zu. 1 Die Mädchen schreien und sliechen. Die einzige Rausstaa bleibt st. ben, und erwartet ihn; und so weiter. — Aber was sind das für Auftritte für ein Trauerspiel? "Sopholles," sagt die Frau Dacier, 2 "hatte aus diesem homerischen

»loco, viribus defectum, procellaque pene enccatum, leoni fero parum apte »comparari crediderint. Eustathius vim similitudinis in eo consistere existimat, »quod Ulysses puellis Nausicase comitibus, haud minus quam leo, terribilis papparmenike Ori τον Οδυσσεα γυμγον όντα και δυσπροσίτον δια τουτο φανηναι μετα βλοσυροτητος μελλοντα ταις ποραις, λέοντι παραβαλλει, elnur "By d' luer, wee leur, u. t. l." Bitu deinrug we or nipos the Οδυσσεως ανδριαν ή παραβολη, αλλα προς την έκπληξιν, ήν έξ αυτου άι γυναικές επαθον, επαγεί (ν. 137.) , Σμερδαλέος δ' αὐτησι φανη, εκ. -Domina Dacier leoni eum ideo comparari arbitratur, quia audito puellarum strepitu, hominibusne mitibus an crudelibus occursurus esset, ignarus, ex arbusto nudus animoque intrepido egrederetur. Mihi in co potius consistere videtur comparationis vis, tum quod Ulysses mari humidus, totusque spuma foedatus, leoni agresti procellisque affiloto, "O5" ele voueros nat anueros. similis dicatur; tum quod necessitate coactus (v. 436.) ex arbusto puellis timidis sees nec opinato ostenderit, ipsisque (uti observat Eustathius) fugam et terrorem haud minorem, quam leo forus evibus aut hinnulis imbecillibus incusserit. - Recht gut; alle bie berichiebenen Nehnlichkeiten, welche bie Dacier, Euftathius und Clarte angeben, find augenicheinlich; wirb aber baburch jene Unabnlichteit gerettet, welche bie Labler swifden einem abgematteten, webr. und maffenlofen Manne und einem Lowen finden, ber fic auf feine Starte berlägi? alm nenoidus. - Es ift mabr, homer verliebt fich oft ein wenig in feine Bleid: niffe, und malt fie nicht felten mit Bugen aus, bie fic auf bas Berglidene nicht anwenden laffen, und nur bas Bild lebhafter und individueller ju machen bienen. Rann bas aber ber gall bier febn? Dit nichten. Denn wahre Unabnlichfeiten muffen bergleichen beilanfige Bige nie werben. 3ch erinnere mich baber mit Beranilgen einer Stelle bes Themistius, ber auch biefem Tertium ber Bergleichung eine gang bortreffliche Benbung ju geben gewußt bat. Er fagt namlich: MHerbings ift ber abgemattete, webr = und maffenlofe Ultffes auch jest noch cin Dann, ber fic auf feine Starte verläßt. Rur ift bie Starte bes Alpffes nicht bie forberliche Starte eines Acilles; fonbern fie beruht in feiner Rlugbeit, in feiner Berebtfamteit Diefe hatte er in feinem Schiffbruche berlieven tonnen; und auf biefe berlief er Ad. H de alan no aga o loyos, or apelesta povor to dainorior our ξξισγυσε' καιτοι τα γρηματα γε αφελομένον, και τας ναυς, και τους στρατιωτας, και νη Δια γε τον χιτωνα το τελευταιον εν δις ούκ ην ή δυναμις ή Οδυσσεως τη γουν άλκη επεποιθει, και εκεινων απολωλυτων. blefe Stelle gu Enbe feines Mogroen rixov Eig Dilogogiar (edit, Harduin, p. 309.) und verbient bei biefer Stelle homers bor allen antern angezogen gu werben.

4 Bis hieber ward 1760 gebrudt: bas Folgenbe fügte 3. 3. Efchenburg 1790

aus Leffings Papieren bingu,

<sup>2</sup> In den Anmerkungen zu ihrer Ueberschung: Sophocle avait sait une Tragédie sur ce sujet d'Homère, qu'il appellait Neurgeac, et où il représentait

"Stoffe eine Tragobie gemacht, bie febr wohl aufgenommen ward. "Ich wünfchte, bag uns bie Beit biefes Stud aufbehalten batte. Damit "wir feben tonnten, wie weit es die Runft mit einem folden Stoffe "bringen tann." Ich wunschte es gleichfalls. Aber murbe es wohl auch eine wirfliche Eragobie fenn? Ich glaube fdwerlich; fonbern es wurde allem Anfeben nach ein fatprifdes Drama feyn. 3ch tann mar nicht fagen, bag es als ein folches von den alten Schriftftellern, die feiner gebenten, angeführt werbe; aber ber tomifchetraaifde Inhalt ift allaufehr für meine Muthmagung, von welcher ich finde, daß fie auch die Muthmaßung bes Cafaubonus gewesen ift. 1 Die Obpffee mar überhaupt eine reiche Borrathstammer für bie fatprifchen Schausviele. Das einzige Stud, welches uns von biefer Gattung übrig geblieben ift, bes Guripibes Cyklops, ift, wie bekannt, gleichfalls barque entlebnt. Der Charafter bes Ulvffes felbst machte ibn ju einer fatprifchen Berfon febr bequem. 3ch fete voraus, daß meinen Lesern bas Wesen biefes Drama bekannt ift, von welchem wohl zu munichen ware, bag es ein Genie unter uns gang wiederherstellen wollte. Die Tragicombbie war in diefer Absicht ein febr miß: lungener Berfuch.

(L)

Er machte in feiner Runft verschiedene Reuerungen, beren zum Theil Aristoteles gebenkt.) Holla exacrovonoav er roig arwai. Es ist hier nicht von ben Berbefferungen

Nausicaa à ce jeu. Cette pièce réussit fort. Je voudrais dien que le tempa nous l'edt conservée, afin que nous vissions ce que l'art pouvait tirer d'un tel sujet. Die IIIvresar, ober "Wâfgderinnen" des Gophotles werden vom Bolug angeführt; und es ift allerdings aus diesem Attel zu jchliehen, daß der Inhalt die Geschichte der Rausikaa gewesch, und daß es vielleicht Rausikaa oder "die Wâfgerinnen" geheihen habe; dergleichen doppette Titel dei den Alten nichts seltenes Bitd. Dem ungeschiet wärbe die Frau Dacier besser gethan haben, es dier unter seinem gewöhnlichen Titel, Rausikaa, anzusikren. Woder sie den Iumfand hat, "daß es viel Bessau gekunden," kann ich nicht sagen. Ich service sist ein bloker Unser glützen Bermnthung, den ich unterdes eden so wenig zu bestätigen als zu despreizen Aus habe, das, das ein bespreizen Aus habe, das ein bespreizen Aus haben.

tota suit Homerica, et satyricis dramatibus annumeranda, judios Cascubono, sagt Habrichus in seinem Bergeichnisse ber bertorenen Stüde bes Sapholiek. Es muß sich bieses auf eine Stelle bes Casaubonus in seinem Anmerkungen zum Kihendus beziehen, benn in seinem Buche, De Possi satyrics, erwähnt er ber Rausilaa unter ben fathrischen Stilden bes Sopholies nicht.

die Rede, burch die Sopholles die Tragodie felbst ihrem Wesen und ibrer Bollfommenbeit naber brachte; fondern blog von den Reuerungen und Bufaten, Die er in ber Runft fie aufzuführen machte. Die Geschichte Dieser Runft faßt Axistoteles im vierten Capitel feiner Dichtkinft in folgender Befchreibung fitrglich zusammen: Kee molλας μεταβολας μεταλαβουσα ή Τραγφδια έπαυσατο, έπει έσχε την έωυτης φυσιν. Και το τε των ύποκοιτων πληθος, έξ ένος έις δυο πρωτος Λισχυλος ήγαγε, μαι τα του Χορου ήλαττωσε, μαι τον λογον πρωταγωνιζην παρεσκευασε: τρεις δε, και σκηνογραφιαν Dowoulng. Den besten Kummentar über diese Worte des Aristoteles giebt eine Stelle bes Diogenes Laertius, mo er bie Geschichte ber Weltweisheit mit ber Geschichte ber Tragodie vergleicht: wones de to παλαιον έν τη τραγφδιά προτερόν μεν μονος ο χορος διεδραματίζεν, ύσερον δε Θεσπίς ένα ύποκριτην έξευρεν ύπεμ του διαναπαυεσθαι τον χορον, και δευτερον Λισχυλος, τον δε τριτον Σοφοκλης, και συνεπληρωσαν την τραγωδιαν, όυτως και της φιλοσοφιας, κ.τ.λ. Der Berstand von beiden Stellen ift Dieser. Ansangs war die Eragodie nichts als Gefang verschiebener Loblieber zu Ehren bes Bacchus. Damit ber Chor, welcher biefe Lieber fang, manchmal ruben und Athem Schöpfen tonnte, fiel Thespis barauf, eine interessante Begebenbeit dagnischen von einem aus der Bande erzählen oder vorstellen zu lassen. Aeschylus verwandelte biefe Erzählung und Borftellung, Die von einer einzigen Berfon gefcab, in ein ordentliches Geforach, in: bem er eine zweite Berfon bingufügte, unter bie fich nunmehr bie Gefchichte vertheilte, obgleich nothwendig Die eine Berfon mehr Antheil an ber handlung haben mußte, als bie andere. Der Schauspieler, welcher die Rolle der Hauptperson spielte, bieß nowrayweigng, to wie ber andere deutspaywusng. Es war aber barum nicht nothwendig, daß das gange Drama nicht mehr als zwei Berfonen haben mußte; benn ber Deuteragonist tonnte berfelben gar mobil mehr als eine vorftellen, wenn fie nur nicht mit einander jugleich erscheinen durften. Aber mit einander zusammen sprachen in dem gangen Drama beren nicht mehr als zwei. Endlich fand Sopholles, baf auch bicies

V. Bd. Seite 65.



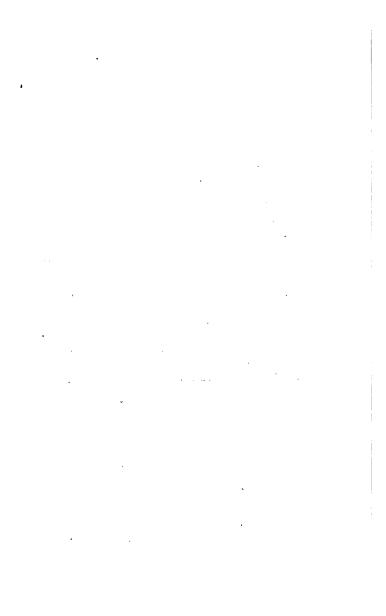

nod zu einförmig war. Er fügte also die dritte Person hinzu, welche rorcayarisns hieß. 1

Diefer rorragemesne ift also die erfte Reuerung, die dem Cophofles in der phigen Stelle bes Artitoteles jugefcbrieben wird. & außern fich aber biebei verfchiebene Schwierigkeiten und Wibers bruche. Bir wollen querft ben Barnefus (im Leben bes Curipides vor f. Ausgabe. S. XXXVI.) berent Nam licet Aeschylus in principio Promethei sui Robur et Vin et Prometheum et Vulcanum simul inducat, non ibi nisi duo tantum persone loquentur, hoc est Rober et Vulcanus; nec enim Prometheus prius loqui incipit, quam cæteri illi, opere absoluto, abierint, et priori scense finem fecerint. Es ware aut, wenn es teinen andern Auftritt wen brei Berfonen beim Alefcholus gabe, als biefen. Allein man bore ten Dacier (in feinen Anmerkungen über bas vierte Capitel ber Ariftot. Dichtt.), welcher ohne Bweifel ben Aefcholus beffer gelesen batte: Ce qu'Aristote dit ici, que Sophocle ajouta un troisième Acteur aux deux d'Eschyle, pourroit faire croire qu'il n'y a jemais eu que deux Acteurs dans les pièces de ce dernier: cependant dans une soène de ses Coephores, on voit Oreste, Pylade et Clytemnestre parler ensemble, et dans une autre de ses Eumenides, on voit Minerve, Oreste et Apollon. Il est vrai que l'un des trois dit peu de chose; mais cela suffit pour faire voir qu'Eschyle n'a pas entièrement ignoré, que la scène pouvoit soussirir trois Acteurs différents du chœur. Comment donc Aristote peut-il attribuer cette invention à Sophocle? Seroit-ce parce que Sophocle s'en sert plus ordinairement? Je ne saurois le croire. Quand Eschvle fit ses Coëphores et ses Eumenides, il y avoit plus de douze

¹ hiezu brauchten teine besondere Leute zu febn; und Demosthenes wirft es dem Arschines mehr als Einmal vor, daß er in seiner Jugond diese dritten Rossen Schielt habe. — Unmöglich kann aber Gynaldus gewust haben, was recrayowisch beiße, wenn er schreibt: Tres autem histiones primus Sophocles instinisse perhibetur, et adm, quw recrayowisch dictur. Er scheint die Worte des Guides übersetz zu haben; aber woser er das Feminimum recrayowisch hete Suides übersetz zu haben; aber woser er das Feminimum recrayowisch hete genommen hat, das mag Gott wissen.

ans qu'il voyoit des pièces de Sophoele, où it prit ce troisième Acteur que Sophoele avoit ajouté.

Das läßt sich hören. Dem ungeachtet wollte ich lieber seinen ersten Grund annehmen; nämlich, daß Sopholich deswegen der Cresinder des britten Schauspielers genannt werde, weil er sich dessen in allen Stillen bediente, was beim Aeschplus nur ein seltener Fall war.

Denn es muß icon bei ben Alten felbst streitig gewesen febn, ob man biefe Erfindung bem Aescholus ober bem Sophotles guidreiben folle. Ein altes Leben bes erftern, welches Robortellus feiner Musaube vorgesest bat, fant ausbrikalich, Die Ginführung bes britten Schaufpielers fen vom Mefchplus gefcheben. Ja, noch mehr, Mriftoteles felbft muß fich an einer andern Stelle für ben Aefcholus hierin erklart baben. Denn wenn Themistius 1 in seiner Rebe, Eneo rov Levely, i mag rw prhocopy leureon, beweifen will, baf nicht alle Neuerungen ju verwerfen find, well alle Runfte und Biffenschaften nach und nach erfunden worden: fo nimmt er unter andern auch ein Beispiel von ber Tragobie ber: 'Alle war of σεμνη τραγωδια μετα πασης όμου της σκευης, και του χορου, παι των ύποκριτων, παρεκηλυθεν έις το θεατρον και ού προσεγωμέν Αριζατέλει, ότι το μεν πρωτον ό χορος ticion hoen tie room deone Georie de mookoron re και όησι» έξευρες 'Αισμυλος δε τριτον ύποκριτην και όκοιβαντας τα δε κλειω τουτων Σοφοκλεος άκηλαυσαμεν και Έυριπιδου.

Bum Theil Guidas.) Diefer fagt dom Sopholles: ovtos nowtos totosus exponento únoxpitais, nat to nadovnomos totosus exaloxumentes naturales naturales naturales naturales etaloxumentes e

(M)

<sup>1</sup> Edit. Hardwin. p. 316.

Die tragischen Dichter stritten bamals beständig mit vier Stüden jugleich um den Preis, wovon das letzte beständig ein satyrisches Stüd war. Und diese vier Stüde zusammen hießen eine Tetras logie. So erzählt z. E. Aelianus (L. II. o. 8.), daß in der eine undneunzigsen Olympiade Kenolics (den Aristsphanes in seinen Fröschen ansticht, und von welchem der Scholiast daselbst anmerkt, daß er ein schlechter Poet gewesen sen, welcher der Allegorie gar zu sehr nachgehangen habe;) mit dem Euripides um den Preis gestritten. Kenolies habe den ersten Breis erhalten durch seinen Oedipus, Lysaon, Baccha, und das satyrische Stück Athanas; Euripides aber den zweiten durch seinen Alexander, Palamedes, die Trojaner, und das satyrische Stück Sisphus. — Aelianus wundert sich hierüber, und satyrische Stück Sisphus. — Aelianus wundert sich hierüber, und satyrische Stück Sisphus. — Aelianus wundert sich hierüber, und satyrische Stück Sisphus. — Aelianus wundert sich hierüber, und satyrische Stück Sisphus. — Aelianus wundert sich hierüber, und satyrische Stück Sisphus der unwissen der bestochen gewesen sehre unwissen, welches der Sehre macht.

Benn Jabricius (Biblioth. Gr. L. II. c. 19.) unter bem Xenofles bieses Streites gebenkt, so schreibt ex: cum Euripide certavit Olympiade LXXXI, und berust sich auf den Nelian. Er muß aber in der Geschwindigkeit nur die lateinische Uebersetung angesehen haben, welche prima supra octogesimam hat. Denn im Xerte steht κατα την πρωτην και έκτην. Ολυμπιαδα, und es ist ausgemacht, daß anstatt έκτην, έννανγκος γν zu lesen sen, wie Schesser bei dieter Stelle bemerkt.

Diogenes Laertins sagt in dem Leben des Plato (L. III. §. 35.), wenn er von dessen Dialogen und ihrer Eintheilung redet: Θρασυλος δε φησι και κατα την τραγικήν τετραλογιαν έκδουναι άντον τους διαλογους διον έκεινοι τετρασι δραμασεν ήγωνιζοντο, Λιονυσιοις, Αηναιοις, Παναθηναιοις, Χυτροις, ών το τεταρτον ήν Σατυρικον. Τα δε τετταρα δραματα έκαλειτο Τετραλογια. Es scient also, daß es deswegen allegeit vier Stücke waren, weil sie an den vier hier genannten Festen gespielt wurden. Dieß ist auch die Meinung des Casaudonus (de Poes. Satyr. L. I. c. 5.), der daselbst überhaupt von den Tetralogien nachzulesen ist.

Sophofles aber muß biefe Beranberung entweber febr fpat gemacht haben, ober fie muß nicht allen tragischen Dichtern ju gute

gefommen fenn, wie bas Exempel bes Enrivides in der obigen Stelle Melians, und das Beispiel bes Plato beweist, von welchem eben ber Schriftsteller (L. 2. c. 30.) fagt, bag er, gleichfalls mit einer ganzen Tetralogie um den Breis streiten wollte: Eredero our roaχωδια, και δη και τετραλογιαν έιρχασατο. Και έμελλεν άγωνιεισθαι, δους ήδη ποις ύποχριταις τα κοιηματα. - Bon bem Sohne des Curipides fagt der Scholiaft des Aristophanes über die Frosche, v. 67: Ovno. de nat &t. Ardavoochtau φερουσι, τελευτησαντος Έυριπιδου, τον ύιον άυτου δεδιδαγεναι όμωνωμως έν άξει Ιφιγενειαν την έν Aukide. Almuaiwoug. Banyag. Dies war ohne Aweisel eine Tri Logie, ober vielmehr eine Tetralogie, von welcher bas fatprifche Stud hier nur weggelassen ift. - Much vom Bhilotles, ber, nach bem Suidas, nach bem Curipides lebte, führt eben ber Scholiaft des Aristophanes eine Letralogie an: en zy Mardiovidi Teroa-Ropece. Obaleich bieß damit nicht übereinzustimmen scheint, wenn Aristibes fagt: Philotles babe ben Breis gegen ben Copholles gemounten\_

Bielleicht also, daß nach dem Sophokles mit Tetralogien gegen Tetralogien gestritten wurde. Nimmt man diese Meinung an, so kassen siede Dinge vergleichen, die man sonst wohl unverglichen kassen sieden Barro fünsmal, nach dem A. Gellius kunfzehnmal den Preis gewonnen haben. Da were dann kein Miderspruch. Barro würde füns Trilogien gemeint haben, und Gellius hätte die einzelnen Stücke derselben gegählt.

Wier viese Meinung scheine die Tetralogia Orestia des Aescholus zu seyn, deren Aristophanes in den Fröschen v. 1155 ge denkt. Der ungenannte Berfasser der Beschreibung von den Olympiaden sagt indeh, daß diese Tetralogie in dem zweiten Jahre der achtzigsten Olympias den ersten Preis erhalten habe. Damals aber war Rescholus schon todt; und es war eins von den Stüden, die nach seinem Tode aufs Theater gebracht werden dursten. Der Scholist sagt von dem Agamemnon, welches das erste Stüd in dieser Terralogie ist, das Nämische.

Bergi! Bayle in: Art. Entibibes.

Sie ware meiner Meinung also nicht zuwider, aber wohl eine andere, von welcher der Ungenannte unter der sechsundsiebenzigsten Olympiade, beim vierten Jahre sagt: Acoxolog rowygdoeg evixa Gevel, Nepaus, Navun Norvee, Noongoes.

(N)

Bum Theil ber ungenannte Biograph.) lieber die Kenerungen, die Sopholles in seiner Kunst machte, brückt sich dieser Ungenannte so auß: "Er lernte die tragssche Dichttunst vom Aescholus, und ersand viel Neues in der Vorstellung. Erstlich schasse er es ab, daß der Dichter selbst seine Stück spielte (welches ehedem gewöhnlich war), weil er selbst eine allzu schwache Stimme hatte. Ferner versmehrte er die Personen des Chors von zwölf Versonen auf sunfzehn, und ersand den dritten Schauspieler. Man sagt auch, daß er selbst einmal die Zicher genommen, und in dem Stücke Thampris darauf gespielt habe; daher er denn auch in der bunten Gallerie imit der Zicher gemalt worden. Sathrus sagt, daß er auch den krum men Stad ersunden habe. Deßgleichen sagt Istrus, daß er die weißen Stieseln erracht habe, welche sowohl die Schauspieler, als die Perssonen des Chors tragen."

Was hier durch frummen Stab übersett ift, heißt im Griechis schen neupnyln Bautypea. — Kaunuly, fagt Stephanus, heiße auch der frumme Stab, dessen lich die Jäger bedienen. Bautypea ist einerlei mit to Bautypea, baculus, scipio. Das lettere kommt sehr oft in des Euripires Phonizierinnen vot, wo der blinde Dedipus viel von seinem Stabe sprickt; als v. 1710. 11:

Ποθι γεσαιον ίχνος τιθημι; Βακτρα προσφερ & τεκνον.

Auch *Saurgeome* fommt dort W. 1534. 35. vor, welches das Stüten auf dem Stade bedeutet:

Τι μ' & παρθενε βακτρευμασι τυφλου Ποδος έξαγαγες έις φως;

<sup>1</sup> Houndy soa hieß einer von den bededten Gangen wegen der das licht befinds lichen vielen Semalbe.

Julius Bollur, B. IV. Cap. 18, nege vnougeror ousung, jagt von ber Rleibung alter, bejahrter Berfonen: yeoovreov de poοπια καιπολη, φοινικις ή μελαμπορφυρον ίματιον, Coonua newrepan nypa, Baurnoia. So ift bie Stelle in ber neuen Ausgabe bes hemfterhnis abgebrudt, und bie lateinische llebersesung babei ist: Senum autem indumentum vestis est retorta, purpurea, vel nigra aliqua. Purpurea vestia juniorum indumentum est. — Poweric wird burch vestis phænicei coloris erklart. Diese phonizische Farbe aber wird von bem Burpur bei ben Alten allezeit auf bas beutlichste unterschieben. Ich table also querft an dieser lebersetung, daß fie beides burch purpureus ge geben. Die Lacedamonier trugen poevendes im Kriege, bamit bas Blut nicht so zu seben senn sollte. Die phonizische Farbe mar also obne Ameifel bunkelroth. - Bielleicht zwar, wie mir es jest mabr icheinlicher wird, ift es umgetehrt. Denn Blinius fagt (L. IX. c. 38.), daß die Purpurfarbe nigricans aspectu fen; und Gellius (L. II. c. 26.) giebt ber phonizischen Farbe exuberantiam splendoremque ruboris. — Was heißt aber vestis retorta? Was tann naunvln fenn, wenn es von einem Rleide gefagt wird? - Rurg, maunuln gebort zu Bantnoia. Und Bollur felbst perbindet beides an einem andern Orte (L. X. S. 173.), mo er fagt, daß Benrypece mepois so viel sep, als Bautyoia naunuly.

Biel Chre scheint er als Feldherr nicht eingelegt zu haben.) Der Scheligst über den Anstrondenes sagt hierüber: Ότι έπι μισθο έγραψε τα μελη. Και γαρ Σιμωνιδης δοχει πρωτος σμιχρολογιαν είσενεγχειν είς τα άσματα, χαι γραψαι άσμα μισθου. Τουτο δε και Πινδαρος φησιν άινιττομενος. — Und nun solgt die Geelle aus Pindars Isthm. β. zu Ansange, die aber hier zum Theil ganz anders gelesen wird, als beim Pindar. — Το μεν τοι περι των κιβωτων του Σιμωνιδου λεγομενον, u. s. s.

'Αλλως. 'Ο Σιμωνιδης διεβεβλητο έπι φιλαργυρις

<sup>\*</sup> Eignyn , v. 606.

παι τον Σοφοπλια σύν δια φιλαργυριαν δοιαναι τος νεμε-Σιμωνιδή. Λεγεται δε ότι έκ της ξρατηγιας της έν Σαμφ ήργυρισατο. Χαριεντως δε πανυ άντφ λογφ διεσυρε τους β΄ Ιαμβοποιους, μεμνηται ότι σμικρολογοι: όθεν ὁ Εενοφανης περι τους μισθους ναι τας νεμεσεις όψε ποτε φιλοτεμοτέρος γεγονεναι.

Und Morens Christianus in feinen Anmerkungen über eben bieß Lustfuid des Aristophanes; De Sophochis avaritia non adeo res certa, cum postulatus olim a suis fuerit male administrates rei familiaris. Tamen ferunt ex prætura, quam cum imperio in Same geseit, grandem eum pecuniam conflasse. Unde Xenophanes vocavit sum zupsika. Est enim zupsik, ò λιαν μικοσλογος περί τα χρηματά. Ορίσο απο των κιμβιων, que sunt σφηκικι vel μελισσία ab apibus, quas parcas recte Virgilius vocat. - Apud Athenseum quoque Chammeleon Simonidem vocavit mußme et eleggonegon: Miror autem Aristophanis inconstantiam, qui maximum et prudentissimum poetam et theatri sceniei principem ita perstringat et vellicet, quem opere maximo laudavit in Nebulis. Sane temperare sibi debuit ab hae scabie, præsertim cum tantus olim fuerit ei honos habitus vel ab hostibus, ut, cum bello Sigulo multi captivi essent Athenienses, plerisque tamen parsum fuerit propter communicatas ipsis Sophocleas fabulas. Sed prisca comeedia Satyra fuit tota; et, quod diximus antea, xuxoo deyeer Attenor ege mede. Nec amicis quidem parcebant comici.

Wider diese Stelle ist verschiednes zu erinnern. Erstlich soll Artischphanes in den Wolken den Sopholies ungemein gelobt haben. Das glaube ich nicht. Zweitens waren es die Verse des Euripides, welche den Atheniensern so gute Dienste leisteten, und nicht des Sopholies Trauerspiele.

Darin kommen die Zeugnisse ber Alten alle Aberein, bas Sospholles von den Atheniensern zum Feldherrn sen ernannt worden.

Aber wann biefes gefchehen: fep, und in welchem Kriege, wider wen diefer Krieg geführt fep, darin gefin fie fehr von einander ab.

Der ungenannte Biograph sagt: "Die Athenienser erwählten ihn in seinem Sasten Jahre zum Feldherrn, sieben Jahre von dem peloponnesischen Kriege; in dem Feldzuge wider Anda."

Gin andrer Ungenannten, von welchem wir eine Beschreibung der Olympiaden haben, sagt in derselben unter dem dritten Jahre der 85sten Olympiade sast mit den nämlichen Worten: "In dieses Jahr fällt der Krieg der Athenicuser wider Anda, in welchem der Tragödiensschreiber Sopholies zum Feldberrn ermählt ward."

Num nahm der peloponnesssche Krieg in dem zweiten Jahre der 87sten Olympiade seinen Ansaug; und das siedente Jahr vor diesem Kriege wäre das gedachte dritte der 85sten Olympiade. Dieses Datum alsa könnte, wegen des doppetten Zeugnisses kaum in Zweisel gezogen werden. Allein wenn es damit seine Richtigkeit dat, so ist doch das nicht der Zall, daß Sophokles damals dereits 65 Jahre-alt gewesen sehr. Denn da der ungenannte Biograph das zweite Jahr der 71sten Olympiade zu seinem Gedurtsjahr annimmt, so ist dis auf das siedente Jahr por dem versiessen Kriege nur eine Zeit von einigen 50 Jahren versiessen. Mielleicht hat der Ungenannte auch wirklich anstatt aknowne wehre, neurspearen neurs schreiben wollen, welches so ziemlich eintressen wurde.

Doch auch mit diesem siebenten Jahre wor dem pelopannesischen Kriegs, glaubt Petit, ! muse es seine Richtigkeit nicht haben, wenn man anders dem Plutarch glauben dürfe. Dieser segt nämlich in dem Leben des Peristes, wenn er von den kaarstunigen Reden dieses Mannes redet, unter anderm: "Ein andermal lieb er sich gegen den Sophpkles, als er mit demselben zu einer gewissen Unternehmung abschiffte, und dieser einen schönen Jüngling lobte, so vernehmen: Sophpkles! ein Feldherr muß nicht nur reine Habe, sondern auch reine Angen baben."

Run fagt ber ungenannte Biograph, daß Sopholies unter bem Berilles Feldherr gewesen seh; und der Grammatiker Aristophanes sagt in seinem Inhalte der Mutigane, daß in einem Feldzuge wider

<sup>1</sup> Miscellations: Lib. III. C. (B. . . . . . . . . . . . . . .

die Samier gewesen sey. Nach dem Diodorus Situlus aber 30g Per niles gegen die Samier in dem vierten Jahre der 84sten Olympiade, als Limodles Archon war, welches der ungenannte Bersasser der Beschreibung der Olympiaden gleichfalls bestätzigt.

Ja, ber ganze Arieg wider Anda scheint nur der Samier wegen unternommen zu sehn, weil die von Anda mit dem benachdarten Samos in Bündniß standen. Denn Stephanus sagt: 'Avaca — ize de Kapiac, antimou Zapou. Kendurat and Avacac 'Apacoc, desc gropszorge — To idvinor, Avacoc. Stephanus mußidie Grünzen von Karien sehr meit ausdehnen, wenn Andac Samos gegenüber gelegen haben soll. Nach der gewöhnlichen Eintheilung würde es eine Jonische Stadt sehn. Ueber haupt aber sind. die Gedingen zwischen Jonisch karien bei den Alten sehr magewiß.

Even diefer Stephanus sagt: Zamos desegnens moos en Kaosas enous. — Und Abrah. Bertel macht die Ammertung: Nisi Stephani verda essent clariors quam Thucydidis, fluctuandum nobis foret, an Carise, an vero Samo heec civitas esset attribuenda. Ejus merda L. IV. ita sant constituenda, ut sensum ex iis elicias: Kas donse autors desvou devae, un moneo ta éu Avaea au en Eamo peupovers, duda ae geupovers tav Laman marataures. Valla heec transtulit, quasi Avaea in Samo esset sita; cum deduisset vertere: apud vel juata Samum: nam sic Greeci dicunt due top normes et en taus Atalias.

Anka ist von Samiern, welche von den Cahestern mit ihrem Könige Leogorus von der Insel verwieden wurden, basestigt worden; und von da aus haben sie auch die Insel wieder erobert. — Paufanias sagt, daß Anda die op insessoo op un sessoo in dem gegenüber gelegenen seiten Lande geseiches babe.

Diose ganze Ammertung: gehört größtentheils dem Samuel Petit, der aus dem allen den Schuß zieht, das Sapholles seine "Autigone" in dem dritten Jahre dex: 84sten Olympiade habe aufführen lassen, und daß ihn die Athenienser zur Belohnung dafür das folgende Jahr zum Feldherrn ernannt haben, wie es Aristophanes ausdrücklich

fagt. — Es wäre also neum Jahre vor dem pekoponnesischen Kriege gewesen.

Bider die letzte Aritik des Petit ware aber dieß einzuwenden, daß Berikles die Samier zweimal überwunden hat, und daß Saphokles erst bei dem zweiten Feldzuge Feldherr geworden, welches denn in das dritte Jahr der 85sten Olympiade fallen warde.

Beam Strado in seinem vierzehnten Buche (S. 446 der Almelov. Busg.) von der Insel Samos redet, so sagt er: Αθηναιοι δε προτερόν μεν πεμψαντες τρατηγον Περικλεα, και συν άυτο Σοφοκλεα τον ποιητήν, πολιορκια κακως διεθηκαν άπειθουντας τους Σάμους ὑς ερον δε και κληρουγους ἐπεμψαν τρισχιλιους, ἐξ ἐαυτων, ών ήν και Νεοκλης ὁ Ἐκικουρου του φιλουφου πατηρ.

Was Plutarch im "Nicias" von dem Sopholies fagt, ist vielleicht falsch, und er hat den Dichter: Sopholies mit dem andern Sopholies verwechselt; so, wie er in dem Leben des Perilles den Feldschern Thuchdides mit dem Geschichtschreiber verwechselt zu haben scheint.

Justinus tommt darin überein, daß Sopholies neben dem Perilles Heerführer gewesen set. Allein er sagt, es sed gegen die Lacedomonier, und nicht gegen die Samier gewesen. Die Stelle ist diese Inde revocati Lacedomonii ad Messeniorum bellum, ne medium tempus otiosum Atheniensidus relinquerent, cum Thebanis paciscuntur, ut Besotiorum imperium his restituerent, quod temporibus Persici belli amiserant, ut illi Atheniensium bella sudesperent. Tantus suror Spartanorum erat, ut duodus bellis impliciti, suscipere tertium non recusarent, dummodo inimicis suis hostes acquirerent. Igitur Athenienses adversus tantam tempestatem belli duos duces deligunt, Periclem, spectatæ virtutis virum, et Sophoclem, suriptorem tragosdiarum, qui diviso exercitu et Spartanorum agros vastarunt, et multas Achaise civitates Atheniensium imperio adjecerunt. — Justinus, als ein Epitomator, prest die Beiten bier

i S. Diod. Sie. L. Ali, Thucydid. L. 1. c. 3. — Auch Plutard gebentt im Periffes bes swelfachen Rriegszuges gegen bie Samien.

gewaltig zusammen, wie man ans bem zweiten Buche bes Dioborus Situlus fieht. Der Feldzug bes Perilles wiber bie Lacebamonier geschah schon eine geraume Zeit früher, als ber wiber bie Samier.

(Q)

Die Zahl aller seiner Stude wird sehr groß angegeben.) Suidas sagt, er habe 123 Stude spielen lassen; nach einigen aver noch weit mehrere: edidass de doupara oxis os de reves, nac nollo nkeiw. — Der Ungenannte sagt, dem Grammatiker Aristophanes zusolge, daß sich ihre Anzahl auf 130 belausen habe.

(R)

Bon ben andern ift wenig mehr abrig, als ber Titel.) Diefe find:

'Αθαμας.

Sopholles hat zwei verschiedene Tragodien dieses Namens gesschrieden. Bielleicht war der Inhalt der einen die flägliche Raserei des Athamas, welche Ovid im vierten Buche seiner Berwandelungen beschreibt. Juno ließ ihn, vornehmlich aus haß gegen seine Gemahlin, die Ino, rasend machen. In dieser Raserei glaubte er auf der Jagd zu seyn, und eine Löwin mit zwei Jungen zu versfolgen.

Utque ferm sequitur vestigia conjugis amens,
Deque sinu matris ridentem et parva Learchum.
Brachia tendentem rapit, et bis terque per auras
More rotat fundm, rigidoque infanția saxo
Discutit ossa ferox.

Mit dem andern Sohne, Welicertes, floh die gleichfalls rasende Ind davon, und ftürzte sich mit ihm von einem Felsen ins Meer. — Die Alten stellten den Groll ver Götter gegen große Personen und Familien auf ihren Bahnen gern vot. Und was kann in der That schrecklicher seyn, als der unversöhnliche Haß eines allmächtigen Wesens?

Bon bem Inhalte bes zweiten Atauerspiels biefes Rumens wiffen mir etwas niebr. Aus einer Stelle bes Ariftophanischen Scholieften,

in:den: Wolf en, ethelif namlich, daß es die Opferung des Phrique betroffen babe. Die Trageble bat tonnen vortrefflich febn, benn die Geschichte ift ungemein, und febn werth, bon einem neuen Dichter behandelt zu werben. Sie ift biefe. Bor ber Ino hatte Athamas bie Nephele zur Gemahlin gehabt, mit welcher er ben Bhrirus und bie Belle gezeugt hatte. Die rochgierige Jung gab ber Ino in ben Sinn, Diese Rinder aus bem Wege gu taumen. Es war eben eine große Theurung, und bas belphifche Dratel batte man um Rath gefragt. Ino bestach ben Gefanten, welcher ben Ausspruch bes Oratels holen mußte; und diefer gab vor, bas Oratel habe befohlen, ben Phrigus ju opferu. Der Bater, wie natürlich, will burchaus nicht barein willigen. Das Bolt bringt barauf. Der Pring selbst verlangt, daß ber Wille bes Drakels an ihm vollzogen werbe. Die Großmuth bes Phrixus rührt den Abgesandten. Er entbedt den Betrug. Athamas ergrimmt; liefert bem Mhrixus bie Inp in bis Banbe, um fich nach eignem Gutbefinden an ihr ju rachen. Der eble Phrigus verzeiht ihr. - 3d erzähle die Geschichte nicht völlig fo wie fie fich zugetragen haben foll, und wie fie Apollodor und Spain ergablen; fondern fo, wie ich fie zu brauchen gebächte.

## Boex Deug.

Trechtheus war der sechste König von Athen. Man sindet keine Spur, was der Inhalt dieses Studs gewesen sey. Aber ich sinde einen Jug in seiner Seschädte, der ungemein tragisch ist, und der sich wohl brauchen siese. Er ward mit den Teustiniern in Krieg verwicklt. Et fragte das Orakel, wie er sich des Sieges vergewissen solle. Das Orakel besahl ihm, eine von seinen Tochtern zu orsen. Er ersah die jüngste dazu. Aber die übrigen alle wollten dieser gransamen Spre eben so wohl theilbast werden. Welch ein Streit unter diesen frommen Schwärmerinnen! Die jüngste ward geopsert, und die übrigen brachten sich zugleich mit ums Leben. — D! des verwaiseten Baters!

Quesns.

in Much unter viesen Namen hat Suphelies zweilErmuschries verserigt. Das eine hieben Gusgre bis worder, bisi. "Ahpel in Sicyon," und kann nan dem sonderbartem schrecklichen Indike ge wesen seyn. Nach der abschenischen Modiseit, die ihm sein Bruder bereitete, stoh er nach Sichon. Und hier war es, woser, auf Bestragung des Oralels, wie er sich an seinem Bruder richen solle, die Antwort bekan, en solle, seine eigene Tochter, entehren. Er übersiel viese auch unbekannter Weise; und aus diesem Beischlase ward Negisth, der den Atreus harnach umbrachte, erzeugt. — Die Aerzwetslung einer geschändeten Prinzessin! Bon einem Unbekannten! In welchem sie endlich ihren Bater erkehnt! Eine von ihrem Bater entehrte Tochter! Und aus Rache entehrt! Geschändet, einen Mörder zu gehären! — Belche Situationen! welche Scenen!

(8)

Den Breis hat er öfters bavon getragen.) Suidas sagt, vierundzweinigmal; Diedorus Situlus hingegen, achtehnmal; und der ungenannte Biograph: "Den Breis hat er zwanzigmal davon getragen, wie Karpftius sagt: Sehr oft hat er den zweiten Breis, niemals aber den dritten, erhalten."

Xy

Der Borzug, welchen Solrates bem Euripibes er theilte, ist ber tragischen Chre bes erstern weniger nacht theilig, als er es bei bem ersten Anblickein gennscheint.) Die Stelle ist beim Plato de Republ. E. VIII. p. 568, ed. Steph. — Daß allerdings Plato ben Beds:

Σοφοί τυραννοί των σόφων συνουσία

beswegen bem Euripides beigelegt habe, meil er glaubte, alle fcottee Sprüchelchen mußten in ben Berten biefes Dichters fieben, werbe ich unten fin KK) wahnscheinlich genug zeigen.

Die Stelle von der Ginkeit Gottes ftebt nicht allein beim Gusebins, sondern auch beim Clemens Alexandrinus; 1, aber eimes verandert:

Έις ταις άληθειαισιν έις έςιν Θεος, Ός οὐρανον τ' έτευξε, και γαιαν μακρην,

20 4 M 20 6 3 A 2

<sup>1</sup> Аоу. Протретт. p. m. 26.

Ποντου τε χαρακόν διδμα, κάνεμων βιας'
Ονητοι δε, πουλυκερδια πλανωμενοι,
΄ Ιδουσαμεσύα πηματων παραψυχην
Θεων άγαλματ' έκ λιθινων ή ξυλων ή χαλκεων
΄ Η χουσοτευκτων, ή έλεφαντινων τυπους'
Θυσιας τε τουτοις και κενας πανηγυρεις
Νεμοντες' όυτως έυσε βειν νομίζομεν.

Aud Justinus Martor sübrt biese Berse, S. 19, gleichfalls mit einigen Beränderungen, an. — Clemens sagt darüber: ούτοσι μεν ήδη και παρακεκινδυνευμενως έπι της σκηνης την άληθειαν τοις θεαταις παρέισηγαγεν.

. . , . (**Z**)

Er starb in bem britten Jahre ber dreiundneun zigsten Olympias.) Beim Suidas steht, er sen seches Jahr nach bem Curipides gestorben. Dagegen sagt der ungenannte Berfaste ber Beschreibung der Olympiaden unter jenem Jahre, daß Curipides und Sopholles beibe in demselben gestorben waren.

Gben dieses sagt auch Diodorus Situlus (L. XIII.) dem Apollodorus zusolge. Doch bemerkt Diodor selbst gleich darauf die Ber schiedenheit der Meinungen hievon, indem Euripides, nach einigen, nicht lange hernach von den Hunden ser zerrissen worden.

(AA) . . . .

Die Art seines Todes wird verschiedentlich ange geben.) Ich werfe von ungefähr den zweiten Band von Zwinger's Theatro vites humans auf; und auf einmal werde ich meinen Sopholtes unter dem Selbstem ördern gewahr, und zwar unter denen, die es aus Furcht vor der Schaude geworden sind. Ich erstaune; denn ich hatte mir geschmeichelt, daß nicht leicht ein Lebensumstand von diesem Oticher sehn müste, dem ich nicht nachgespürt, den ich nicht erwogen hatte. Die Art seines Todes wird verschieden erzählt; das ist wahr. Aber so! Wer in der Welt hat sie jemals so erzählt?

— Balerius Maximus, versichert Zwinger. — Balerius Maximus?

<sup>4</sup> Vol. II. L. VII. p. 459.

— Und was sogt denn dieser? "Sophooles ultimes jam senectutis, cum in certamen tragcediam dimisisset — — Gang recht, das sind des Balerius Werte; ich erimere mich ihrer an dem dimisisset, woster die neuern elenden Ausgaden, z. E. die Minellische, dedisset lesen. — — Aber weiter! — ancipiti sententiarum eventu diu sollicitus, aliquando tamen una sententia victor, causam mortis gladium habnit. — — Gladium kabuis? Rimmermehr! — gaudium habnit, heißt es deim Balerius. Er stard vor Freude, daß er endlich dennoch, obschon nur durch Eine überwiegende Stimme, die Krone davon getragen hatte.

Nun sehe man, was für Lügen aus einem Drucksehler entspringen lännen: I Und aus einem gleichwohl so handzreislichen! — Doch muß ich auch dieses zu Zwingers Entschuldigung ansühren, daß ihn dieser Drucksehler schwerlich so weit irre geführt haben würde, wenn ihn nicht ein anderer warbergebender schon von Wege abgesührt hütte. Anstatt: eliquande tomen und sententia victor, liest er nämlich: aliquande tomen, und hat allem Ausehn nach aliquanto zu victor gezogen; als wenn sich Sopholies darüber gekeänkt hätte, daß er mur aliquanto victor, nur ein klein wenig Sieger, nämlich nur durch den Beisall einer einzigen Stimme gewesen wäre. — Sollte übrigens hier nicht anstatt aliquando tamen lieber zu lesen sehr; aliquanda tandem?

(FF)

Er hinterließ den Ruhm — eines Mannes, den die Götter vorzüglich liedten.), In der Schußrede des Apollonius ian den Kaiser Domitian kommt jener zulest auch auf den Bunkt, daß man es zu einem Städe seiner Unklage gemacht, daß er die Stadt Ephesus von der Best defreit habe. Er läugnet daß nicht. Er sagt nur, Ephesus sei eine Stadt, die dergleichen Bohlthat gar wohl verdient habe. Tie är socyoc, sährt er sort, extinue soi duzet ton ware moltenz touwing ärmonaus; endungstag per Apparaus ikungan elken Legwantag darpor Addyparaus ekronoaus de Logankau von Adyparau, og der enauge

<sup>\*</sup> Philostrat. de Vita Apollonii, L. VIII. c. 7. §. 8. 78 .v dealf d al al al 2

dese pong Ielier ihr elgeir inspirioreeres. Wer sollte solde Bunder, Stürme zu besäustigen, einem Dichter zutrauen? Ich hätte des Apvilonius Erlärung bavon wissen mögen. Denn so gut er es natürlicher Weise zu erlären gewust hat; wie er vie Pest zu Ephesed varher wissen konnen, ohne ein Zaubrer, ein rong zu som; eben so würde er auch vielleicht die Besäustigung der Winde zu erlären gemüßt haben. Und Schabe, daß das Aunstitud, das Apollonius gehabt hat, die Best vorher zu empsinden, verdoren gegangen ist

Doch, ich kann dieß Räthsel lösen. Man erinnere sich, daß Sopholles Rädne versertigt hat, und daß der Rädne im Gesang war, wovon Gustathius i sagt, daß er ehebem nicht bloß, wie noch zu seiner Zeit, zur Abwendung der Best an den Apoll gerichtet worden, sondern auch zur Dämpsang des Krieges und anderer drohender liebel: 'Ert de Laccow dunde rezistes Anallava, du ponde sen navose doepou, wie aore, sodopende, alla naviend neuvose kan navose doepou — noldwieg de nav navord occopiend vervog doepou standen Gendergesungen ward; was läst sich leichter annehmen; als daß er bei dem damals withenden Sturmolnde wird son gesungen warden, daß sein bei dem damals withenden Sturmolnde wird son gesungen warden, daß Gespholles diesen Kann gemacht; daß die stiltene darauf nach gelassen, und man dem Dichter also diese schlenige Wirkung und Erhörung beigemessen?

Er hinterließ verfciebene Cohne, wovon zwei bie Bahn ihres Baters betraten.) Seine Shne hießen: Jophon, Leosthenes, Arikon, Stevbanus und Dieneffices.

Ueber ben Johnn ist ber Artisel beim Suisas nachiseben. Er sogt von ihm: Topow, & Invalog roaywag, Vios Zopowakeous tou roaywasonowou ynndiog. And Ninosparns, peyone yap avro nati vo Jos Vios Apiswo and Geodousos vandous sandana de Topow dosake v. dr esir 'Axikbeus, Thkopos, 'Arraiwo,' Ikios, Appan

<sup>4</sup> In L. I. Hied. v. 473. ( & J. . . . . / . I place (A . . N. t. Arte 1 a. . . . .

δεξαμενός, Βαχαι, Πενθευς, και άλλα τινα του κατρος Σοφοκλεους.

Wenn Clemens von Alexandrien 1 zeigen will, daß auch die Griechen τους περι ότιουν πολυπραγμονας, σοφους άμα και Σοφιζας παρωνυμως κεκληκασι, so sübrt er unter andern auch die Antorität des Jophon an: 'Ισφων τε όμοιως ό κωμικος έν 'Αυλφδοις σατυροις, έπι ραψφδων και άλλων τινων λεγει' — Και γαρ έισεληληθών πολλων Σοφιζων όχλος έξηρτημενος. — Dieses satyrische Schaupiel nennt Suidas nicht mit. Er wird aber dier offendar falsch κωμικος genannt, denn die Comödienschreiber versertigten keine satyrische Stude. 2

Sein Entel von dem Arifton, der gleichfalls Sopholles hieß, machte sich auch als tragischer Dichter bekannt. So will es wenigstens Suidas. Hingegen merkt Meursus aus dem Diodorus Sikulus au, daß dieser den zweiten Sopholles nicht für einen Entel, sondern für einen Sohn des ältern Sopholles ausgebe. Auch die Zeitrechnung seh für die Meimung Diodors, indem dieser sage, daß der jüngere Sopholles in dem wierten Jahre der stünsundneunzigsten Ochmpiade, also neun Jahre nach dem Tode des Baters, seine erste Tragödie habe aussichten Austen. Mit dem Diodor komme auch der Ungenannte in seiner Beschreibung der Olympiaden aberein.

Eben diesen jängern Sopholies fährt auch Clemens Alexandrinus an, 3 und sagt von ihm, daß er und Batrolles der Thurier den Castor und Bollux sür sterdliche Menschen ausgegeden heden: Naxoondag o Govorog, nar Zagondug and newtenes de Asiac Louxondag, u. s. s. — Diese Worte übersetz Eratianus Hervetus 4 bloß: Patrocles Thurius et junior Sophocles scribunt. Auch die vom Heinsus verbessert und durchgesehene Ucbersehung läst die Worte; en towor toword aus. Ich glaube, sie bedeuten hier so viel als Trilogie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. I. p. 205 edit. Dan. Heineti, L. B. 1616.

<sup>2</sup> Bergl. Fabricii Biblioth. Gr. Vol. I. p. 729.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Λογφ Προτρεπτ. p. m. 14.

<sup>4</sup> P. 30 feiner ju Baris 1500 berausgetommenen leberfepung. :

Leffing, Berte. V.

## (KK)

Die gerichtliche Rlage, Die feine Sohne wiber ibn er: boben, mag vielleicht triftigere Urfachen gehabt haben, als ibr Cicero giebt.) Die hieher geborige Stelle bes Cicero ift in seinem Cato Major, ober vom After (Cap. 7), wo er untersuch, ob die Seelentrafte im Alter abnehmen: Manent ingenia senibus; modo permanent studium et industria: nec ea solum in claris at honoratis viris, sed in vita etiam privata et quieta. Sophocles ad summam senectutem traggedias fecit: quod propter studium com rem familiarem negligere videretur, a filiis in judicium vocatus est: ut, quemadmodum nostro more male rem gerentibus patribus bonis interdici solet, sic illum, quasi desipientem, a re familiari removerent judices. Tum senex dicitur cam fabulam, quam in manibus habebat et proxime seripserat, Oedipum Coloneum, recitasse judicihus, quesisseque, num illud carmen desipientis videretur. Quo recitato, sententiis judicum est liberatus.

Bielleicht mag Sopholles noch in seinem Alter ein wenig lieberlich gewesen seyn; welches ihm wenigstens beim Athenaus Schuld gegeben wird.

Und doch, wie reint sich dazu die Pudestellung beim Mais? Diese hat auch Philostrat in dem Leben des Apollonius wiederholt. Er sagt von dem Weltweisen, daß er sich der Liebe ganz und gar zu enthalten vorzenommen habe: únespankouevag nau ro rov Doponkeous d neu pas rov durranta syn, nate arzeits Geodoxinu unsopurer, eld un eie proces.

(II)

Much andere Schriften und Gedichte führt man von ihm an.) Rach bem Suidas schrieb er eine Elegie, Baane, und ein profaisches Wert von bem Chore wiber ben Thespis und Chörilus.

Bon ben Baanen wird einer auf den Aestulap vom Philostratus

<sup>2</sup> L. L c. 10.

Deipnosophist. L. XII. c. 4. Bergl. L. XIII. c. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Republ. L. l. p. 329, Vol. 11. ed. Steph.

erwähnt. 1 — Apollonius ist bei dem Gottesdienste der Weisen in Indien gegenwärtig: di ds hoov adon, dnoios dnaien drow Soponkovs, dr Adnunci rop Asselnner addouder. Sollte man hieraus nicht schließen, dieser Päan sey noch zur Zeit des Phislostratus und Apollonius gesungen worden? — Auch in dem Gemälde, welches der jüngere Philostrat vom Sopholies entworsen hat, wird auf diesen Päan angespielt, und darauf, daß Aestulap bei ihm einzgesehrt sey.

Daß er wider den Thespis und Chörilus schrieb, dient unter andern auch zur Biderlegung dessen, was Herr Curtius 2 von der Berrtäglichseit der griechischen Dichter unter einander sagt. Und Sophosles hatte nicht allein mit solchen schlechten Dichtern zu streiten, sondern auch mis dem Gurtpides, welches ich aus einer merkwürdigen Stelle des Bosur beweisen tann, wo er sagt, daß der Behelf, dem Chore das in den Mund zu legen, was der Dichter gern den Ausschauern sagen möchte, sich zwar für den komischen Chor, aber nicht für den tragischen schiede. Unterdessen habe sich doch Euripides desselben in vielen Stüden bedient; und manchmal auch Sophosles, wozu ihm der Streit, den er mit jenem gehabt, Anlaß gegeben: Kai Zoponkys de duro en tog noos enem knach auch Sophosles, wozu ihm der Streit, den er mit jenem gehabt, Anlaß gegeben: Kai Zoponkys de duro en tog noos enem er knach knach er Innorw.

(MM)

Die Urtheile, welche bie Alten von ihm gefällt haben.) Die vorzügliche Erwähnung des Sophokles beim Birgil ist bekannt:

En erit, ut liceat totum mihi ferre per orbem Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno?

Sabinus und Barnes meinen, Sophokles habe hier bloß seinen Namen bergeben mussen, weil ber Name Guripides nicht so gut in ben Hexas meter gegangen sey. Aber biese Leute mussen nicht hal n standiren tonnen. Es tommen in der Anthologie mehr als sechs Epigramme in

i In Vita Apollonii, L. III. c. 5.

<sup>2</sup> In ben Anmerfungen ju f. Ueberf. v. Arifiot. Dichtt. 6. 104.

herametern und Bentametern vor, in welchen allen der Name Cutivides befindlich ist.

Freilich hemerkt Cölius Rhodiginus, 1 daß die vorlette Sylbe ir diesem Namen vom Sidonius Apollinaris lang gebraucht werde:

Orchestram quatit alter Euripides.

Apud Ionem quoque, sest er hinzu, id ipsum invenias:

Χαιρε μελαμπεπλοις Έυριπιδη έν γυαλοισιν.

Sunt, fährt er fort, qui corripiant tum græce tum latine; ut in eo:

Nulla wtate tua, Euripides, monumenta peribunt. Aber in dem Verse des Jon ist ja die vorletzte Sylke kurz, und die dritte von der letzten ist lang, eben wie in allen den gedachten Sinw gedichten der Anthologie. Sogar der Birgilische Ners:

Sola Sophoeleo — — —

tonnte eben fo gut beißen:

Sola Euripideo

hieße es, wie beim Sidonius Euripides, so ginge der Name freilich in teinen herameter.

## (NN)

Berschiedene Beinamen, die man ihm gegeben hat) "Er wird, sagt Suidas, wegen seiner Süßigkeiten die Biene genannt."
— Der ungenannte Biograph giebt eine andere Ursache an: "weil er sich von allen das Schönste und Beste auszulesen gewußt habe."

Bhrynichus Arabius in seinen Büchern Σοφιζίκης Παρασκευης, wovon sich ein Auszug beim Photius findet, 2 nennt den Aescholus τ ν μεγαλοφωνοτατού, den Sopholies του γλυκυν, und den Eurivides του πανσοφού.

Biber biesen Zunamen bes Sugen, wenn er ihm wegen der Lieblichkeit seiner Berse ware beigelegt worden, ließe sich eine Anmertung

<sup>1</sup> L. XXIV. c. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. 324. ed. Andr. Schotti, 1653.

des Muretus 1 anführen. Dieser bemerkt es als eine von den anstößigsten Härten der Rede, wenn der nämliche Mitlauter sehr oft und nahe hinter einander vorkommt. Er führt zum Beispiel solgende Berse aus der Medea des Euripides an, wo jene dem Jason vorwirft, er seh durch ihren Beistand allein gerettet worden:

Έσωσα σ' ως Ισασιν Έλληνων όσοι Ταυτον συνεισεβησαν Άργειων σκαφος.

Die häusige Wiederholung des  $\sigma$ , besonders in dem ersten dieser Berse, gab den komischen Dichtern Plato und Eudulus zum Spotte Gelegenheit. Muretus sährt sort, ein zweites Beispiel dieser Härte zu geden: Alterum, sagt er, Sophoclis; et quidem en in sadul, que quani regnum possidere inter tragædies dicitur. Ibi enim Oedipus cum Tiresia jurgans, eique et aurium et mentis et oculorum cæcitatem objiciens, hoc eum versu indignabundus incessit:

Tuplog  $\tau \alpha \tau'$  od  $\tau \alpha$ ,  $\tau \circ \nu \tau \varepsilon$  vouv,  $\tau \alpha \tau'$  od  $\mu \alpha \tau'$  de abi cum sæpius etiam inculcaverit literam  $\tau$ , quam ille alter literam  $\sigma$ , tamen Euripides dicacium aculeos expertus est: Sophocles a nemine, quod sciam, notatus.

## (00)

Bon bem gelehrten Diebstahle, den man ihm Schuld giebt.) Ueber bie Diebstähle bes Sopholles soll Philostratus ber Alexandriner ein ganzes Buch geschrieben haben.

Ich weiß nicht, was ich von dem Inhalte dieses Buchs benten soll. Ohne Zweifel aber wird er sie nicht besser bewiesen haben, als Temens Alexandrinus uns ähnliche Diebstähle, beren sich die Griechen gegen einander schuldig gemacht haben sollen, bewiesen hat.

Clemens will in bem sechsten Buche seiner Stromata barthun, baß die Griechen viele Wahrheiten aus ben Buchern ber Offenbarung gestohlen haben. In dieser Absicht sucht er vorläufig zu beweisen, daß die Griechen überhaupt zu gelehrten Diebstählen sehr geneigt

<sup>1</sup> Lect. Var. L. L. c. 45.

gewesen, und sich unter einander selbst bestoblen haben. **Teor**, paquevag the nlong autous nad' sautwo nagashowher tous 'Ellyvas. Was Wunder also, sautw nagashowher selbst bestoblen haben, daß auch wir von ihnen nicht unbestohlen geblieben sind?

Er führt hierauf verschiedene Dichter und Schriftseller an, die zu verschiedenen Zeiten geleht haben, und bringt Stellen aus ihnen bei, die so ziemlich einerlei Gedanken, oder einerlei Gleichniß, zum Theil mit einerlei Worten, enthalten. As aus dem Orphcus, Musaus, Homer; aus dem Homer, Archilochus und Euripides; aus dem Meschilas, Euripides und Menander.

Und endlich sagt er, daß das Nämliche auch von solchen Bersassen zu beweisen set, die zu gleicher Zeit gesehb hätten, und Nebenbuhler um einerles Ruhm gewesen wären. Außoig d'är ex kapallylov the klonne ta kwola kai two ovrakpasartwo kai ärtaywrisapenwo opisi, ta tolavta. — Und nun führt et verschiedene ähnliche Stellen dus dem Sopholles und Euripides an, um zu beweisen, daß diese einander bestohen haben.

Allein es sind alles Stellen, welche folde Gedanken enthalten, die ganz gewiß weder der Eine noch der Andre damals zuerst gehabt haben. Es sind allgemeine Wahrheiten, auf die zwei Dichter, die nie von einander etwas gehört haben, nothwendig fallen müssen. B. C. Euripides sagt im Orest:

'Ω φιλον ύπνου θελγητρον, επικουρος νοσου. Und Sophoiles in der Cripbile:

'Απελθ' έμεινης ύπνον ίητρον νοσου.

Sie sagen beibe, daß der Schlaf ein wohlthätiger Arzt für mehrerlei Uebel fen; beswegen sollen sie einander ausgeschrieben haben! Ferner, Euripides sagt im Ktimenus:

Το γαρ πονουντι και Θεος συλλαμβανει. Und Sopholled im Minod:

'Ουχ έςι τοις μη δρωσι συμμαχος τυχη.

Wenn einer von dem andern diese Stellen hätte entlehnen mussen, so hätte man dem, der sie entlehnte, zurusen können, was man dem Allerunwissendsten zurief: Ne Aesopum quidem legisti. Denn Nespous hat schon ein Mährchen, welches diese Lehre einschärft.

Curipides im Alexander:

Χρονος δε δειξει' ή τεκμηριφ μαθων

Und Sopholles im hipponus:

Προς ταυτα κρυπτε μηδεν ώς ο πανθ' όρων. Και παντ' άκουων, παντ' άκαπτυσσει χρονος.

Beide fagen: die Beit bringt alles an das Licht. Folglich hat einer den amdern ansgeschrieben.

Unterbeffen kann man aus diefen Stellen, die vielleicht Clemens dem Sophisten Hippias, den er bald darauf als einen neunt, der von ähnlicher Materie geschrieben, abgeborgt hat, so viel schließen, das die bekannte Reile:

Σοφοι τυραννοι των σοφων συνουσια

schwerlich weder beim Curipides, noch beim Sopholles damals vorgesommen sey. Diese hätte einer dem andern nothwendig muffen ges stohlen haben. Und das hätte Hippias oder Clemens gewiß nicht anzumerken pergessen.

(PP)

Rleinere Materialien, Die ich noch nicht anbringen tonnen.)

I. Bon bes Sophotles Schauspielern.

1. Klidemides, dessen Aristophanes in den Fröschen, v. 803, gedenkt, foll, wie der Scholiast sagt, nach dem Apollonius, des Copholles Schauspieler, nach dem Kallistratus aber vielleicht ein Sohn des Sopholles gewesen sepn.

2. Alepolemus, bessen gleichsalls Aristophanes, in den Wolten, v. 1269, gedenkt; wobei der Scheliast sagt: άλλοι δε τραχικου ύποκριτην είμαι τον Τληπολεμον συνέχως ύποκρινομένον Σοφοκλές.

- 3. Bielleicht auch Bolus, von welchem Gellius, L. VII. c. 5. folgendes erzählt: Histrio in terra Græcia fuit fama celebri, qui gestus et vocis claritudine et venustate ceteris antestabat. Nomen fuisse ajunt Polum. Tragcedias poetarum nobilium scite atque asseverate actitavit. Is Polus unice amatum filium morte amisit. Eum luctum oum satis visus est eluxisse, rediit ad quæstam artis. In eo tempore Athenis Electram Sophoclis acturus gestare urnam quasi cum Orestis ossibus debebat. Ita compositum fabulæ argumentum est, ut veluti fratris reliquias ferens Electra comploret, commisereaturque interitum ejus, qui per vim extinctus existimatur. Igitur Polus lugubri habitu Electree indutus ossa atque urnam a sepulcro tulit filii, et quasi Oresti amplexus opplevit omnia non simulacris neque imitamentis, sed luctu atque lamentis veris et spirantibus. Itaque cum agi fabula videretur, dolor actus est. - Bergl. Gyrald. Dial. VI. p. m. 692.
- II. Bon andern, welche ben Ramen Sophalles geführt baben.
- 1. Aplander hat in seinem Berzeichnisse der Schriftsteller, welches im Thesaurus des Stephanus angesührt wird, einen Sopholies Larissäus, als einen, dessen Stephanus unter Κρανεία gedenke. Allein Maussauß hat es in seinen Roten über den Harpotration bereits angemerkt, daß beim Stephanus nicht Σοφοκλης Λαρεσσαίος, sondern Λαρισσαίαις zu lesen, und darunter das Schauspiel Λαρισσαίαι zu verstehen set. Bergl. Berkels Anmerkungen über den Stephanus, S. 476.
- 2. Auch hieß einer von den Scholiasten, welche über des Apollonius Argonautila kommentirt haben, Sophostes. Dieses Scholiasten gedenkt Stephanus unter Asavos. Und unter Kavaspor, wo es ausbrücklich heißt: Sospondys vnouvymarizwo ra apyovavina. Die noch jeht vorbandenen Scholien über den Apollonius scheinen nur ein Auszug aus den Scholien dieses Sophostes, des Lucillus Tarrheus, und des Theon zu seyn.
- 3. Von bem Sophviles? welcher bie Philosophen aus Athen vertrieb, sehe man ben Jul. Pollur im neunten Buche.

III. Bon ben Sprudwörtern, ju melden Sophotles Gelegenheit gegeben hat.

Dabin gebort besonders ber fprudmertliche Ausbruck: Equus

Sophocleus.

Bhilostrat sagt in seinen Lebeusbeschreibungen der Sophisten, daß er den Damianus zu verschiedenenmalen zu Ephesus in seinem Alter besucht habe, und sest hinzu: και είδον άνδρα παραπλησιον τω Σοφοκλειω ίππω. Νωθρος γαρ ύφ' ήλικιας δοκων, νεαζουσαν όρμην εν ταις σπουδαις άνεκτατο.

Calius Abodiginus 1 ertlart dies Sprüchwort auf solgende Beise: Quod autem de equo dictum Sophocleo est, arbitror in éo allusum ad tragici cothurni majestatem, qui sit veluti equestris, comicæ humilitatis ratione. Unde in Arte Poetica

Horatius:

Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri.

Vel quia poetæ furoris divini afflatu perciti vicem equi implent, equitis vero insidens numen, sive is Apollo sit, sive. Musa, sive quivis alius. Nam et in Sibylla hoc ipsum servavit poeta nobilis:

— — et frena furenti Concutit, et stimulos sub pectore vertit Apollo.

In bem folgenden Capitel aber besinnt er sich eines Bessern. Er gebenkt nämlich des xolovos innsios, und sagt: ad quod forte proverdium respectet, quod de equo Sophocleo præteximus, eo quidem proclivius, si inibi quoque habitavit Sophocles, quod in quinto de Finibus Cicero significat.

Doch, beides taugt nichts. Das Pferd geht hier weber auf bas eine noch auf bas andere; auch nicht barauf, baß Sopholies felbst in seinem Alter solch ein Pferd gewesen sen; sondern auf bas Gleichniß

ju Anfange ber Mettra, wo Dreft fagt:

<sup>1</sup> Lect. Antiq. L. XXI. c. 20.

Έσπες γας Ιππος ενγενης, κάν ή γεςων, Έν τοισί δεινοις θυμον σύκ άπωλεσεν, Αλλ' όρθον ούς Ισησιν ώσωντως δε συ Ήμας τ' ότουνεις, κάυτος έν πρωτοις έπη. (QQ)

Fehler der neuen Literatoren in der Erzählung seines Lebens.) Barnefius wersteht die Worte des Scholiasten ganz salsch, in welchen gesagt wird, daß die Comodienschreiber den Sophotles unangetastet gesassen haben: 'All' odd vno rov Κωμφδων άδηπτος άφειθη, των ούδε Θεμιζοκλεους άποσχομενων.

In Vita Euripidis, p. IV.

and a product of the control of the first of the control of the co

deposit a laboration

and the first of the second of

ai e<sup>2t</sup> of the control of the control

## Laokoon

ober

über die Gränzen der Malerei und Boesie.

Mit beiläufigen Erläuterungen verschiebener Buncte ber alten Runftgeschichte.

Erfter Theil.

1766.

Υλή και τροποις μιμησεως διαφερουσι. Πλουτ. ποτ. Αθ. κατα II. ή κατα II. ένδ.

Babrenb feines Aufenthalies in Soleften begann Beffing, ber in Berlin burd ben Bertebr mit Runftlern wie Beil, ber Malerin Aberbuid u. a. an ber bilbenben Runft Antereffe gelobinen, aber wenige over gar feine Werfe bes Alterebums, gefeben batte, fic mit antiquarifden Stubien gu befchiltigen. Sinige Ausferwerte und die Schriften ber Englander Grence u. a., ber Frangefen Cablus u. f. to. beren er im Rantoon gebentt, bilbeten bie befdrantten Quellen, aus benen er feine Anfcaumgen und Ibeen entnehmen und erweitern tonnte; aber er wußte bas was Bindelmann, beffen Gebanten von ber Radahmung ber griechifden Berte in ber Ralerei und Bilbauertunft 1761 erfdienen waren, an Renninig ber Becto bes Alterthums burd Anfcauen vorans batte, burd eine faft ericopfenbe Belefenbeit in ben Schriften bes Alterthums, an ber es Binfelmonn beinabe admilic gebrac. m erfeben. Auf biofem Bone, von ben Menferungen ber Alten ausgebenb unb biefelben mit richtiger Unterfesibung swiften Copie und Drigingl auf die ihm befannten Radbilbungen anwenbord, gelangte er mehr mer Anwenbung ber Theorie. als jur Abftrabierung berfolben bon ben Bilbwerten. In biefer freieren Sphare, bie Aber ber factifden Grideinung eine ungebimbenere Bewegung geftattet, forfdte er ben allgemeinen Grunbfaben nach, aus bewen er bann wieber bie Anwendung für bas Specielle mit feiner ftrengen logischen Dialetitt abzuleizen wußte, fo bas er bie Grenzen feiner Kenntnik von Runftwerfen in wunderbarer Weife vergeffen madte.

Die einzelnen Anfiche, die er in Mredian niedergofdrieden, glaubte er, wie fein Freund Alose berichtet, zu einem Canpen nicht verweden zu könwen, und wollte fie aufänglich unter dem Tibel herman deuden laffen, womit die Griechen bezeichneten, was wan zufällig auf dem Wege fand. Man deute fich einen Rourschw von undegrenzter Armsierbe, sagt er in der bereits antworfnen Borrode, ohne hang zu einer bestimmten Wissenschafte; unfähig seinem Geste eine seste Richtung zu geben, wird er, jeme zu sättigen, durch alle felber der Gelehrsamseit herumschweisen, alles anstannen, alles erkemen wollen, nud alles derbeufig verden; ist er nicht ohne Genie, so wird er vieles demerken, aber venig ergründen, auf manchertei Spuren gerathen, aber leine dersolgen; Alessams werthe find. In delem Kinne wollde er die zerstreiten Verden

Auffage aufgefaßt wiffen, bie jum Theil vor bem Ericienen ber Gefcichte ber Runft bes Alterthums von Windelmann niebergefchrieben und brudfertig waren.

Das Erideinen biefes bebeutenben Bertes (1764) ideint Leffing auf ben Gebanten gebracht ju baben, feine Gebanten über bie Runft bes Alterthums in mehr geordneter Beife borgutragen. Die Gefete ber Runft, ber rebenben, wie ber bil benben, die bas Alterthum in Lehre und Leiftung aufgestellt, waren ibm bie Runfigesche schlechtbin, und indem er die des Altertbums entwickelte, gab er augleich die Entwidlung ber Gefete, auf benen auch bie Runft ber neuen Reit beruben ober nach benen fie, fic berichtigen mußte. Ihm aber waren die rebenben Lünfte burch llebung und Studium vertreuter, ale bie bifbenben, Der auffeliefenbe Enton-Salund für die bilbende Aunft, der Bindelmann befeelte, forberte ibn auf, auch ber rebenben Runft und vor mann, ber Norfie Gerechtfafeit au erftreiten. Es miberftand ibm, bie Malerei, wie er bie bilbenbe Runft mit Ginfolus ber Bilbbauerei benannte, jum Raffiche fün bie Boello gemacht ju feben. Gr bielt beibe gegensinanber, und fand, bag man bei Beurtheilung von Werken bes Dichters und Malens über benfelben Stoff bie bartr bemerken Abweidungen bon einanber m Seblern machte, die man bem Ginen ober Andern gur Laft legte, je nachbem man entweber mehr Gelemad an ber Dichtfunft ober an ber Ralerei batte.

Bie er in, ber Borrabe, ju hogurth's Wert über bie Berglieberung ber Schonbeit fic gefraut hatte, ben Regriff bernechonbeit burd bie Entbedung ber Bellenlinie and ben Allgemeinteit auf hoftimute, fast mathematifd au beweifenbe Gremen singefdränkt im feben; wie er in ber Abhandlung über:Pode ben:Unterfdieb bei Bollofduben bon bem Dichten bertorpeboben batte; wie er in ben Abfandinnen Aber bie Rabel Refaps, die ihm file die einzige gale, biefe Gnetting bon ber Boefie ausgefanders und ibre Gefete beftimmt hatte; fo fchieb en jett bie Boefle von ber Maftit, indem er bie Grengen beiber, bie auch bie Goonge gwifthen beiben fein mußten, jeftauftellen untermaben. Bount :er: in biefer Schribung tu. ftreme gemefen fein follte, fo mar er es boch nur in Rleinigkeiten, indent er, mas für beibe Gab tungen ber Aunft im Geigen und Etragen igenommen unbeftreitbar richtig wer, men auch freng bis ins Cingdite burchgeführt wiffen wollte,, fo bal bie Beidreisung, auch we fie nicht haupte und Welbstwed. Dar, gang aus ber Poeffe berbant fein follte; eine Confequens, bie burch bie fibertrisbne Schaung ber f. g. malerb ichen Boefie veranlagt: war, wie fie burch ben bon ibm einft felbft als grobten maleriiden Dicter aller ganber und Reiten gefchiteten Thomfon, ben Dicter ber Andresteiten , :aufgekontmen , wenigstend : minftergiftig: gewarden und burch bie Comeben Brittler, bie fich folechiffin bie Dinler nannten, ju einen Art von Chiten erhoben war. Die Belämpfung bes Jrethunds ift nicht felten allgu ftreng.

Aeffing gieng, all im feine Abganblung ilder bie Grenzen ber Malerei unb Beeffn in Berkin ordnete und audarbeitete, won: einer Bemerkung Mindebnaus

١

Aber ben Rastoon ans, in ber ifn ein Bettenblid auf Birgils Rantoon guenft aufe mertfam machte, bag bier bie Begriffe nicht gebührenb auseinanber gehalten feien. Den berfcblungenen Raben ber Unterfuchung, bevor Leffing gu bem eigenelichen Begenftanbe feines Bertes gelangt, bier blog gu legen, icheint nicht erforberlich. Diefen aber erreicht er, als er bie Meinung bes Grafen Cablus untersucht; ber Berth ber Dichter bestimme fich nach ber Brauchbarteit für ben Daler und ibre Rangorbnung nach ber Menge malerifder Stoffe, bie fie bem Bunftler barbieten. Die Unterfuchung biefer Anficht ergibt, bat bie Malerei und Loefie fich burd ben Bebrauch ber Mittel, um ihre Ibee barguftellen, unterfcheiben; wahrend jene Gefalten und Narben im Raume anwenbet, brildt biefe burd artifultrie Laute in ber Zeit aus, was fie ausbruden will, und ift ausschlieblich auf Sandlungen, wie jene ausschlieslich auf Körver befchränft. Rwar tunn aud die Raterei Sondlungen barftellen, aber nur burch Röcher, wie die Poefie. zwar auch Rürver barftellen tann, aber nur anbeutenb burd handlungen. Die Malerei tann in ihren räumlich nebeneinanderstehenden Bilbungen nur den brägnantesten Moment der Sanblung wählen, aus bem bas Boraufgegangene und Folgenbe mit einem Blide ju erkennen ift, mabrend bie Poefie in ihren fortidreitenben Rachbilbungen ber handlung nur eine einzige Eigenschaft bes Rörpers gebrauchen tann und beshalb biejenige mablen muß, welche bie finnlichfte ift, um ben Rorper vor bie Ginbilbung ju bringen. Aus biefen Saten leitet er bann bie Regeln für bie malerifden Beiworter und bie Sparfamteit in ber Schilberung torberlicher Gegenftanbe ber, wobei homer ibm überall Mufter und die Ausführlichteit der neueren Dichter, 3. B. bes Arioft in ber Befdreibung ber Micing, ein Beifpiel bes Bermerflichen ift.

Der Bewinn biefer Untersuchungen und ihrer Resultate mar für bie Reit, in welcher Laofoon ericien, ein fast verlorner, und Leffing mußte febr wohl was er fagte, als er feinem Laotoon weuige Lefer und noch wenigere gultige Richter berivrach, ober als er bei ber Nebersenbung bes Bertes meinte. Gleim werbe alle feine Freundicaft gegen ibn nothig haben, um biefen Difdmafd von Bebanterie und Grillen gu lefen und nur nicht gang verwerflich ju finden. Er wählte biefe wegwerfenben Bezeichnungen, als ob er aus ber Seele ber Lefer biefer Gattung, rebe, bie mit ihren beschreibenben Rachahmungen ber Ratur in Bers unb Urpfa ber Entwidlung ber poetifden Literatur Bunber welchen Dienft geleiftet ju haben glaubten. Baren boch auch gelehrte und fouft einfichtige Beurtheiler, wie ber Bottinger Beine, taum im Stanbe bem Gebantengange ju folgen, fo bag fie fich an Gingelbeiten bielten ! Giner ber eingebenbften Lefer war Rlog, ber in ben Sallie iden gelehrten Reitungen einen forgfamen und bunbigen Ausjug gab und ben Laofoon unter bie beften Schriften ber Ration ftellte; Genie, philosophifder Scharfe finn, Belefenbeit, Renntnig ber Runfte jeige fic auf allen Seiten und erhebe ben Schriftfteller unter bie claffifden Autoren. Doch fünbigte Rlog eine Begrunbung

feiner Aber Einzelurs abweichenden Meinung an, die, als fie erschien, für ihn und seinen Rus sehr verdängnisvoll wurde.

Der Laokson, der im Mat 1786 erspien, kündigte sich als erster Theil eines umfassenderen Wertes an, das mindesens auf drei Theile derechnet war. Zur wetteren Ausserbeitung, in Kassel oder Göttingen, war Lessing noch im Frühjahre 1780 geneigt. Er semerkt dabet, noch habe fich seiner, auch Herber nicht, träumen lassen, wo. er hinaus wolle. Undertungen dazu gab er in einem ausschührlichen Briefe an Nicolal vom 28. Mätz 1708, der nachgelesen, zu werden verblent. Es gest daraus, dentlicher noch, als aus dem gedeuchen ersten Apelie, dei dem ei trop aller Borardeiten silt die späteren gediechen ist, herbor, daß die Loesie und ihre Gespe von Schwerpunkt des Wertes bilden, daß serner die Poosie auch von der Prosse gosondert und ihre Arten und Erabe untarsucht werden sossen zu das den hab volling mit Aristeteles, doch aus anderem Erunde, die denmatische als die hächer Gattung der Voesse ausstätige als die Hösse Factor untstätige Reichen willkürlicher Dinge werden.

Q Gachele

grand barrede.

Der erste, welcher bie Malerei und Boese mit einander verglich, war ein Mann von seinem Sefühle, den von beiden Kimsten eine ähnliche Wirkung auf sich verspürte. Beide, empfand er, ftellen uns abweseude Dings als gegenwärtig, den Schein als Wirklichteit vor; beide täuschen, und beider Täuschung gesällt.

Ein zweiter suchte in bas Inners dieses Gefallens einzubringen, und entbedte, basigs bei beiden aus einerlei Quelle fließe. Die Schoubeit, beren Begriff wir zuerst von körperlichen Gegenstanden abziehen, bat allgemeine Regeln, die sich auf mehrere Dinge anwenden lassen; auf Handlungen, auf Gehanten sowohl als auf Formen.

Gin britter, welcher über ben Werth und über die Bertheilung dieser allgemeinen Regeln nachdachte, bemertte, daß einige mehr in der Malerei, andere mehr in der Molerei, andere mehr in die Boesie ber Malerei, bei jenen die Malerei der Boesie mit Erlansterungen und Beispielen ausbelfen tonne.

Das erste mar ber Liebhaben; bas zweies ber Philosoph; bas britte ber Kunftricher,

Jene beiden fannten nicht leicht, meber von ihrem Gofühl, noch von ihren Schliffen, einen nurechten Gebranch machen. Hindegen bei den Bemertungen bes Aunstrichters beruht das Meiste in der Richtigkeit der Unwendung auf den einzelnen Hall; und iss ware ein Bunder, da gegen Ginen schaessinnigen Aunsträcker sunfig wiejegegeben hat, wenn diese Anwendung jederzeit mit aller der Borsicht ware gemacht worden, welche die Wage zwischen beiben Kamsten gleich erhalten muß,

Falls Apelles und Protogenes in ihren verlorenen Schriften von der Maleret, die Regeln derselben durch die bereits sestgesetzen Regeln der Poesie bestätigt und erläutert haben, so darf man sicherlich glauben, daß es mit der Mäßigung und Genaugseit wird geschehen seyn, mit welcher wir noch jest den Aristoteles, Cicero, Horaz, Quintilian, in ihren Werken, die Grundsäse und Ersahrungen der Malerei auf die Beredtsamkeit und Dichtkunst anwenden sehen. Es ist das Borrecht der Alten, keiner Sache weder zu viel noch zu wenig zu thun.

Aber wir Reuern haben in nehnern Studen geglaubt, uns weit über sie wegzuseten, wenn wir ihre lleinen Lustwege in Landstraßen verwambelten; follien auch bie turzern und sicherern Landstraßen barüber zu Pfaben eingeben, wie sie burch Wildelife fuhren.

Die denbende Antithese des griechischen Boltaire, daß die Malerei eine stumme Poesie, und die Boesie eine redende Maserel sey, stand wohl in keinem Lehrbuche. Es war ein Einfall, wie Simonides nehrere hatse, dessen wahrer Theil so einseuchtend ist, daß man das Undestimmte und Falsche, welches er nin sich suberschen zu nakken glaubt.

Gleichmaht übersahen es die Men nicht. Sondern indem fie den Ausspruch des Simonides auf die Wirtung der beiden Künfte einschausten, vergaßen sie nicht einzuschärfen; daß, ungenichtet der volltemmenen Aehnlichkeit dieser Wirtung, sie dennoch, spiedohl in den Gegenständen als in der Art ihrer Nachahmung ('Physicae xoonois meuro acas), verschieden waren.

Böllig aber, als ob sich gar teine solche Berschiebeniheit fünde, haben viele der neuesten Runstrichter aus jener Uedereinstrimmung der Malerei und Poesie die crubesten Dinge von der Welt geschlossen. Bald zwingen sie die Poesie in die engern Gehantlen der Malerei; bald lassen sie Walerei die ganze weite Gehant der Foesie füllen. Allen, was der oliven Nechtist, soll auch der andern verschnut seyn; allos, was in der einen gefallt ober mitstalt; soll nothwendig auch in der andern gesullen oder mitstallen, und von von bieser Ivee, sweden siedn dem zwerschlichten Tone vie selchesten Urtheile, wenn sie, in den Wetten des Dickers und Malors über esterlei Borwurf, die darin bemerkten Abweichungen von einander zw Fehlern untden,

die sie dem einen oder dem andern I nachdem sie entweder mehr Gesschwack un der Dichtlunk noer an der Masterei, haben, zur Kaft legen.

Sa diese Akerkitit hat pun Theil die Airfuhsen selbst versuhrt. Sie bat in der Boese die Schilderungssucht, und in der Malerei die Allegoristerei erzeugt, indem man jene zu einem redenden Gemälde machen wolsen, abne eigentlich zu willen, mas sie masen könne und solle, und diese zu einem kummen Aedichte, ohne überlegt zu haben, in welchem Maaße sie allgemeine Begrisse gusdrücken könne, ohne sich von ihrer Bestimmung zu sentsprann und zu einer willsterlichen Schriftart zu werden,

Diesem falschen Geschmade, und jepen ungegründeten Urtheilen entgagen zu Drheiten, ift, die isornehmise Abslicht solgender Auffäpe.

Sie sind zustliger Beise entstanden, und mehr nach ber Folge meinen Lecture, als durch die methodische Entwidelung allgemeiner Grundsate angewachsen. Es sind also mehr unordentliche Collectaneen zu einem Buche, als ein Buch.

Doch schmeichte ich mir, daß sie auch als solche nicht ganz zu versachten seinen werden. An sostematischen Buchern haben wir Deutschen überhaupt teinen Mangel. Aus ein paar augenammenen Mortertlärungen in der schöpften Ordnung alles, was wir nur wollen, berzusleiten, darauf verstehen mir uns, trop einer Nation in der Welt.

Baumgarten bekannte, einen großen Theil der Beispiele in seiner Aesthetit, Gesners Mörterbuche schuldig zu senn. Wenn mein Raissonnement nicht, so bündig ist als das Baumgartensche, so werden doch weine Beispiele mehr nach der Quelle schwecken.

Ma ich upn dem Laufgan gleichfam gussetzte, und mehrmals auf ihn zurhöfenzue. so habe ich ihm auch einen Aniheil an der Auffchnift lassen wollen. Andere Keine Ausschweifungen über verschiedene Auntte der alten Aunftgeschichte, tragen weniger zu meiner Absicht bei, und sie-stehen pur da, weil ich ihnen niemals einen bestern Plat zu geben hoffen imm.

Roch erinnere ich, daß ich unter bem Ramen der Malerei die bile, benden Kunfte überhaupt begreife; so wie ich nicht der boffun ftehe, daß ich nicht unter dem Namen der Boesie, auch auf die übrigen Kunste, beren Nachahmung fortschreitend ist, einige Ruckich nehmen durfte,

e m clares eden bem vadenull machem su culmuser more clas

Das alleinerke vorfingliche Kentheichen vor griechischen Alektichen Alektiche

"nicht in dem Gesicht allein, bei dem bestigsten Leibeit. Det Schnetz, und "nicht in dem Gesicht allein, bei dem hestigsten Leibeit. Det Schnetz, "sohn in dem Gesicht allein, bei dem hestigsten Leibeit Det Schnetz, "sohn ihr in der Schletz in den "trachteit sin beih Indietzlich ihreistich ihreistlich ihreitlich dentete Felde "zu ellharden glaubt", die Geschnetz "sage ich "augert sich demnech "nit Ichnet Wurth in bein Geschnetz "sage ich "augert sich demnech "nit Ichnet Wurth in bein Geschnetz "wie Wigge von seinen Stellung Streche Lein schrechtlich Geschnetz geschalt es nicht: es ist une wechebt tein schrecht des Minnes geschnetz es nicht: es ist une wechen "singtische und der Minnes geschnetz es sodakt verschen "bein anglitätes und der wirden sind die Stellung der Schletz der Figlie und der "Hanzen Bant det Figlie mitigleichet Statte ausgestheilt und gleichfam "abgehogen. Laosoon leibet, abei er Livernie die Sphottes Phischetz sie viellt sied sied von beitet und gleich und bei Stellung wir bein Gerich gebt und bei Seeles in der wir wird den "Witte Lieft sied Wahn, "bas Elend ertragen zu können."

"der ficonen Natute: Bee Runfler mußte bie Statte bee Sieftes in "fich felbst fullen, welche er feinem Marube bie Statte bes Sieftes in "fich felbst fullen, welche er feinem Marube embrugte. Grechenland "beite Kunfler und Weltweise in litter Berfon, und inter die cinen "Metrovor! Die Weitheit teichte ber Kunfle bee hand, und blies den "Flitten berfelbin mehr Mogemeine Stelon eine f. ib."

Die Bemerkling, welche hier jum Grande liegt, von bet Schmerz fich in dem Gesichte des Laokon mit derjenigen Wulth nicht zeige, welche man del ver Berfisten bestellten beinfuthen Polite, fit dolltommen kichtig. And bas ist answellig, daß beit hierin; wo ein

Bon ber Rachammung ber griechischen Berte in ber Maleret und Bilbhauer-

halblenner iben Annftler unter ber Adtur geblieben zu fenn, bas wahne Rathesische bes Schwerzes nicht erreicht zu haben, untheilen dürftet; daß, soge ich, eben hierin die Weisheit desielben ganz besonbers bervorbeuchtet.

Mirr.in bem Gmunde, welchen Gerr Pinkelmann biefer Welsheit giebt, in ber Aligemeinheit ber Règel, die er aus biefem Grunde horeleith, wage üch all andeter Meinung zu fenn.

Ichelbennes base der unistilligende Seitenblick, welchen er auf ben Birgil wirft, mich pereft flusig gemaiht hat; und mächst dem die Bergleichung mit bem Bebliettet. Bon hier will ich ausgeben und meinel Bedanken in eben der Ordnung niederschen, in welcher sie sich bei mir entwittelt:

"Laofoon leibet, wie bes Capholles Philattet." Wie leibet blefet? Es ift fonberbary bag fein Leiben fo verfciebene Ginbritde bei, uns gurudieloffen, : +-4 :Die Alagen, bas Gefabei .: bie wilben Bermilie founcen; mit welchen fein Schmerz bas Laner erfüllte, und alle Opfert alle beilige Baublungen fibrte, erschöllen nicht ininder schreitlich durch bas libe. Giland, mab fie maren: es, bie ibn babin verbaintin. .. Wethe Tone: bes Unmutha, bes Nanimers, ber Bernbeiffung, von welches andicher Dicter in ber Rachabmung bas Abcater burchballem lieft ---- Dan bat ben britten Auftug bieles Studes ungleich fürger ; als bie Abrigen gefrenden. Dieraus fiebt mant finden bie Runftrichter. 1 daß ich bem Alten, um bie aleiche Lange bet Aufrice wenig zu thun aemejen. Das alaube ich auch: aber ich molite mich beifalls liebet auf ein ander Grembel grunden, als auf diefes. Die jammervollen Ausrufungen, das Binfein, die abgebrochenen a. & . Goo. atar-Tece, en por, part bie genjen Beilen voller nama, want, aus welchen biejer Anfgitg befieht; und bie mit geng andem Dehnungen und Abiekungen beclattlirt wetben mußten . als bei einer aufantmene bangenben: Rebentibig find , baben in ber Borfteffing biefen Anfang obne: Ameifeligiemlich, eben forlangs danere loffen, rale bie unbern Er scheint bem Lefer weit furger auf bem Bapiere, als er ben Buborern wird vorgetommen fevn. And Andrew Andrew

In the property of the property o

Schreien ist der nathrliche Ausdruck des körderlichen Scharceges. Howers verwundete Krieger fallen nicht felten mit Geschrei zu Boden. Die geriste Benus schreit laut; is nicht um seie durch dieses Geschrei als die weichliche Göttin der Wollust zu schildern, wieinscho nun der leidenden Natur. ihr: Wecht zu gehen. Idenn selbst der ebenne Mars, als er die Lange des Diomedes fühlt, schreit so gräßlich, als schrieen zehrausende Krieger zugleich; daß beiden der sie entschen. Es weit auch homen sonst eines Gelden überdie menschilche Katur enhaht, so treu bleiben sie ihr: dach staß, wenn es auf das Geschlich der siehen Weitell der siehen wie der der siehen wie und Bekeinigungen, wenn es auf der kanserung dieses Weitels durch Schreien, wer durch Thanen; ober durch Scheinswere antonnut. Nach ihren Thaten sind es Geschöpse höherer Art; nach thren Euspflichungen wahre Manschen.

im Ich meiß es ivin frinere Entopäer einer flägeru. Abchnelt wissen Aben mesern Mund und über ausseullugen besseu in herrschen. Ihklich keit und Anstand werbieten Geschungen besseu in herrschen. Ihklich keit und Anstand von der Gebeiden Aben Anstand von Aben der Schlieben der nach bei und eine Leidetide verstandelt. Dach selbstunksere Uraltern waren in dieser größer, als in jener. Aber unsate Uraltern waren Warbaren Alle Schliegen, als in jener. Aber unsate Uraltern waren Warbaren Alle Schliegen von der heiter von der Anterpelanderen Ange entgegen seinen, vert den Bestehe des Ander mit underwandtern Ange entgegen seine nicht von Vert der Vertreben von Beige des inder wordischen Bestunks bei eines liebsten Freunden betweinenz sind Bäge des inder wordischen Helbenmuntes. Fallandtoto: gabi seinen Izonsbiungern das Geseh, midte hie führhen, und das Wort Furcht auch nicht einmalzumennen.

Illiad. E. v. 343. H Se peya la zovomogi in atti il and sand "

<sup>2</sup> Iliad. E. v. 859.

<sup>\*</sup> Th. Bartholinus de causis contemptse a Danis adhuc gentilibus mortis, cap. L. (48 .q. 11 .f seem) set of a few to the call of the call o

Riefel, die rubig folafen, fo lange tehte außere Gewalt fie wedt, und bem Steine weber feine Rlarbeit noch feine Ralte nehmen. Bei bem Barbaten war ber Geroismus eine belle freffende Riamme, die immer twite. und febe andere gute Gigenschaft in finn bergebrte, wenigftens fcmarate. - Benn homer Die Trojanet mit wilbem Gefdrei, Die Grieden bingegen in entschloffener Stille gur Schlacht führt, fo merten bie Ausleger febr wohl an, bag ber Dichter bierburch jene als Barbaren, biefe als gefittete Boller fdilbern wollen. Dich munbert, bas Re an einer andern Stelle eine abnliche darafteriftische Entgegenseturna nicht bomertt baben. 1. Die feindlichen Seere baben einen Baffenftillstand getroffen; fie find mit Berbrennung ibrer Tobien beidaftiat, welches auf beiben Theilen nicht ohne beibe Thranen abgebte Sexwood Prous yourres. Wer Briamus verbietet feinen Troignerit ju weinen; odd ela nhairin Horango unyag. Er verbietet ihnen zu weinen, fagt bie Dacier, weil er besorgt, fie niochten fich mi febr erweichen, und morgen mit weniger Duth an ben Streit arben. Mobi: boch frane ich: warum muß mit Oriamus biefes beformen 8. Warum erheilt nicht auch Agamention feinen Griechen bas namiliche Berbot? Der Ginn bes Dichters geht tiefer. Er will unis lebren, bag nur ber gefittete Grieche gugleich weinen und kepfer febr tonne, indem bet ungefittete Trojaner, um es zu febn, alle Menfolichtois porter efficient maffe. Neurocounter ye use order whereve last, er an einem unbern Ort? ben verftanbigen Gobn bes weifen Reftors fagen.

Es ist merkwürdig, daß unter den wenigen Trauerspielen, die aus dem Alterhume auf uns gekommen sind, sich zwei Stude sinden, in welchen der körperliche Schmerz nicht der kleinste Theil des Unglücksist, das den leidenden Helden trifft. Außer dem Philottet, der stern bende Hertules. Und auch diesen lät Sophokles klagen, winseln, weinen und schreien. Dant set unsern artigen Nachbarn, wiesen Meistern des Anständigen, daß nunmehr ein winselnder Philottete ein schreiender Hertules, die kaderlichsten unerträglichsten Personen auf der Kühne sehn würden. Zwar hat sich einer ihrer neuesten auf der Kühne sehn würden. Zwar hat sich einer ihrer neuesten

<sup>1</sup> Iliad. H. v. 424.

<sup>2</sup> Odyse. ⊿. 195.

Dichter 1 an den Philostet gewagt. Aben dunfin er est wagen, übnen ben mabren Philostet nu zeigen?

Selbst ein Laskos sindet sich water den verlorenen Stüden des Sapholies. Wenn uns das Schickal doch auch diesen Laskoan gegönnt hättel. Aus den leichten Semähnungen, die seiner einige alte Grammatiter thun, läßt sich nicht solließen, wie der Dichter diesen Stoff hehandelt, habe. So viel din ich dersichert, daß er den Laskoan nicht stoischer als den Philostet und Hertules wirt geschiltent haben. Alles Stoische üben Philostet und Hertules wirt geschiltent haben. Alles Stoische üben nicht nurheatralisch von unser Mitseiden ist altegeit dem Leiden gleichmäßig, welches der interessissende Gegenstand, äußert. Sieht man ihn sein Aland mit gwößer Seele ertragenzus in wird diesen deryng ist, ein salter Afest, dessen unthätiges Staunen sebe andere wärmene Leidenschaft, sawid jede anders denkliche Borstellung, andsichließte

ift, bak das Schreien bei Empfindung fänperlichen Schneizes, befowders nach der alten ignechischen Dentungsart, gar machtemit: einer graßen Seele bestehmt fann; so kann der Ausdaust einer größen Seele bestehm kann; so kann der Ausdaust einer solchen Seele die Ursache nicht senn, warum dem ungeachtet der Künftlep in seinem Marmox; dieses Schreien nicht nachaburen wollen, sondern es muß einen Aubern Grund haben, warum er bier von seinem Webenburder, dem Aichter "gegeht, der dieses Gefchred mit bestemmendorsage auss drückt

S sey Jabel voer Geschichte, bas die Liebe veil etsten Bersuch in ven bilbenden Kansten gemicht habe: so viel ist gewiß, das sie den givsen alten Meistern die Hand zu führen nicht mude geworden. Dennistied seit Mielerei überhaupt als die Aunst; welche Körper auf Adeit nachahmt, in ihrem ganzen Umsange veilseben: so hatte der weise Geseche ihr weit engete Gränzen gesett und sie bibst auf die Rachahmung schoner Körper eingeschantte. Sein Kanster schloerte michts als die Boone selbst das gemeine Schone, das Schone

not be most a gifter to a maintaile committee of

Chataubrun.

nichener Gattungen, iderinen fein gufälliger Boumurf, seine Uebung, seine Erholung. Die Mollemmanheit des Gegenstandes selbst musier in seinem Werfe, entstädern au. gwh. ron seinen Wetrachtern zu: wordungen, wah sie sich mis dem bloken talten Aecgnügen, welches aus der gemessener: Whalisteleit, sous der Gewägung seiner Geschick lichteit enginengt, degmessen selbser an seiner Aunst war ihm nichts lieben, hührlighen nichts ober Erdewert der Aunst.

Freilich ist der Hang, zu dieler Appigen Prablerei mit leidigen Geichiallichkeiten, die durch den Worth ihrer Angenstande mich geabelt werd den, zu natürlich, als daß nicht auch die Griechen ihren Kauson, ihren Presende sollten gehabt. haben. Sie hatten sie: aber sie siehen ihren fren ge. Menschigkeit midersahren. Nauson, der sich noch unter dem Schönnen, der, gemeinen Natur biete, dellen niedriger Geschmad das Tehlandasse und Kalliche an der wenschillten Bildung am liedsten ansbrücken?

a Anftochis. (Antholog fibr. II. cap. 4.) Harbuin fiber ben Klinius (fib. 35.
sact. 36. p. m. 496.) logs biefes Spigramm einem Affei bel. Ed finbet fic aber
unter allen griechlichen Epigrammpiffen feiner biefes Rampus.

<sup>2</sup> Jungen Leuten, besteht daher Aristoteles, muß man seine Gemälbe nicht eigent; um ihre Eställbungskraft, so viel wie wöglich von allen Bildern bes Hährichen, seite pi halten. (Polis. libe Vill. 1922, B. 19.189. Edis. Conring.) Der Boden will mar in dieser Stude ansatt Kausen, Konling. Robert will mar in dieser Stude ansatt Kausen, Koulinias geleien wissen, wei von diesen bekannt seh, daß er ungschige Figuren gemalt habe (de Umbra position osmonen 1. 19. XIII.). Alle die nam erstellt habe die Bollub pa eine gesen ben nötze wei nie der Bollub pa eine gesen ben nie er Bollub pa eine ziehen durfen, um seine Bermuthung zurück zu behalten. Es giebt Auslieger, d. E. Alby, aber, hen Arikaseles das eine Bermuthung zurück zu behalten. Es giebt Auslieger, d. E. Alby, aber, hen Heldynstelle, der Bollub der Bulden anzeise darin sehen, daß Heldynstelle Dienhilus umd Baulom anzeise Veiere gemalt habe. Sie maken allesammt manschiles Kraiseren, und daß Kausen allesammt manschilde Kraiser, der halb kaufen kausen ihn der Baulon einmal ein Pferd malte, deweist noch nicht, daß er ein Khistmaler geweisen, wohrt ihn dr. Boden Hält. Ihren Kaus beitigmaten die Grade des Gedonen, die sie fer wennenfolischen Figuren gaben, und Vionplus konie wer ein Kristmaler geweisen, web fie her menschilden Krauren gaben, und Vionplus konie war besteugenkausst da Menschen

lebte iil ver verücklichen Winnell. Ind Proclaus ibet Bardier Kuben, schmuzige Werklätte, Esel und Klichenkräuter, mit allem wem Fleiße eines nederländischen Vanisters mialte, als ob vergleichen verm Fleiße in der Ratur so viel Reiz hatten und so sekken zu erblichen währen beiam den Zunanten ves Abypatographen i des Kathinalers, obgseich der vollustige Reiche seine Werte mit Galle innfesog, um ihrer Richtigsleit auch durch diesen eingebildeten Werth zu hunten.

wöndig, den Anniler mit Gewalt: in seiner wahren Sphäre zu erspalten. Das Enspiler mit Gewalt: in seiner wahren Sphäre zu erspalten. Das Enspiler Thebaner, welches ihm die Rachahnung ins Schönere beschlund die Rachahnung ins Sklilicher dei Bruss werdet, ist bekannt. Es was sein Erse wider den Stumper, wofür es gemeiniglich, und selbst vom Junius, a gehalten wird. Es verdammte vie griechischen Ghezi; den unwärdigen Kunfgriff, die Uchnlichkeit vurch Uebertreibung der hößlichen Theile ven Utblibes in erreichen; mit einem Worte, die Carricatur.

Mus eben bem Geiste des Schönen war auch das Gefes der Sellen nabilen gestossen. Jeder Olympische Sieger erhielt eine Stautes über nur dem dreimaligen Sieger ward eine Idaissel, de gefest. Der nituelnigen Bortraits sollten unter den Audstwerten ticht zu viel werden. Denn obschon auch das Portrait ein Idais zuläßt, so muß doch die Achnlichteit darüber herrichen; es ist das Idaal eines gemissen Menschen, nicht das Nocal eines Menschen überbaudt.

Mir lacen, wenn wir boren, daß bei den Alten auch die Kunfte bürgerlichen Gesehen unterworfen gewesen. Aber wir haben nicht immer Recht, wenn wir lacen. Unstreitig mussen fich die Gesehe über die Wissenstein Gewalt anmaßen, benn der Endywes der Biffenschaften ist Wahrheit. Wahrhelt ist der Geele udthwendig;

malen, mut hieß nur barum bor allen anbern ber Anthrohögraph, well er ber Rumur zu felauhs folgte, mit fic nicht bis zum Libent erheben bonite, unter welchen Stiter und Geiven zu kiellen ein Nellgtonsverbrechen gewellen würe.

Aristophanes Plut, v. 66% et Achernens, v. 85%

<sup>\*</sup> Plinius lib. XXX sect. 39. Rdit. Hard, it looks and at the first to the first to

K. Rinion dis. Khikimi doct service the mails that the service the

und estimist Aprininel; the in Bofslebigung biefes wosentlichen Bebürfniffes von geringsten Zwang anzulhum. Der Endzweit ver Künste hingegen: ist Bergnügen, und iden Bergnügen ift entsehellich. Also darf es allerdings von dem Gesetzgeber abhängen, welche Art von Bergnügen, und in welchem Mache er sede Art dessehen verstatten wilk

Die Gibenden Kinste insbesondere, außer bem unsehlbaren Einistes, den fie auf ben Charalter der Nation haben, sind einer Wertung fähig, welche die nabere Aufsicht des Gosepes heischt. Erzeugten schone Menschen schone Binsfaulen, so noteten diese hinwiederum auf jene zuruch, und der Staat hatts schonen Nitsfaulen schone Menschen mit zu verdanken. Bei und scheint sich die zurte Einbildungskaft der Mutter nur in Angebeuern zu ausern.

Aus diesem Geschermitte glaube ich in gewissen alten Erzählungen, die man geradezu als Lügen perwirft, etwas wahres zu erzbliden. Den Müttern des Aristomenes, des Aristopamas, Alexanders des Geoßen, des Schoo, des Augustus, des Galerius, träumte in ihrer Schoangerschaft allen, als ob sie mit einer Schlange zu thun bätten. Die Schlange war ein Zeichen der Gottheit; und die schoken Bilbsäusen und Gemülde eines Bachnus, eines Apollo, eines Mersturius, eines Hortules, waren selten ahne eine Schlange. Die ehre lichen Weider hatten des Tages thre Augen an dem Gotte geweidet, und der berwirrende Traum erweckte das Bild des Thieres. So rette ich den Traum und gede die Auslegung Preis, welche der Stotz ihrer Söhne und die Unverschäntheit des Schmeichlers davon machten. Denn eine Ursache mußte es wohl haben, warum die ehebrecherische Phantaste nur immer eine Schlange war.

Dach ich gerathe aus meinem Wege. Ich wallte blog festseten, daß bei ben Alten die Schonheit das höchste Geset ber bilvenden Kunfte gewesen seb.

Und biefest festgefest, folgt nothwendig, bas alles andere, woranf

<sup>1</sup> Mun firt fich, wenn man die Schlange mur für bas Kennzeichen einer mebiednischen Goetheit falle. Juftinus Marthe fapolog. II. pag. 86. Rdit. Syfborg.) fagt ausbitstiffe: παρά παντί των νυμίζουντων παρ θμιν θεων, δορίς αυμβολον μεγα και μυτηρίον αναγμαφεται; und et mare leicht eine Kelhe von Bonnumenten anzuführen, vo die Schlange Gottbeiten begleitet, welche nicht die geringfte Beziehung auf die Schändbeit haben.

fic die bildenden Künfte gugleich mit arftraken können, wenn as sei mit der Schönheit nicht venträgt, ihr gänglich weichen, und wenn al fic mit ihr venträgt, ihr wenigkens untargesednet seyn müssen.

Ich will bei dem Ausdruck stehen bleiben. Es giedt Leinenschaften nuch Ernde von Leidenschaften; die sich in dem Gesichte dunch die hählichen Verserungen außern, und den ganzen Könper im so gewaltigen Stellungen sehen, daß alle die schönen Linien, die thn in einem nuchgern Stande umschweiten; varlaren gehen. Dieser enthielten sid also die alten Künstlier entweheri ganz und gav, ader sehten sie an geringere Grade berunter; in welchen sie eines Maaßen von Schönheil säden sind.

Buth und Bergweiflung schändete leines nem ihren iBenten. Id

Dan gebe alle bie Aunfliverte burd, beren Plinius und Baufanias und anbere gebenten, man Aberfeife bie noch fest berbanbeften alten Statuen, Basmaineisis medine, and neighe entis, fideringing river, estimated and neigh statement Figuren aus, die mehr jur Bilberfprace als jur Lunft gehoren, bergleichen bi un' den Milnzeit vornepitlich finn. Indeft batte Spener, du er Furten haben moditus fie won illeber, was west Midagen erbargen fallen. (Sognital Mutales, pag. 198 Spanhom, de Prast, Numism, Dissort. XIII. p. 639. Les Césars de Juli Spanheim p. 48.), als bag er fie burch einen wisigen Ginfall in ein Bert bringen will, in welchen fie gang gewiß ucht finb. Go fage in feinem Bollmeit (Diet IV). p. 272): "Dhidon big Sunien ju ben Werten ber eften Rünftler etwal febr felenet "flitb, fa finbet fich bod eine Gefcichte, in ber fie burchgungig von ihnen ange-"brody werbent. Ich niedte ben Lob bes Meleuger, als in beffen Borftellung auf "Bafrellett fie bitera bie Altone aufmuntern nub untreiben; ben, ungiftelides "Brand, von welchem bas Leban ihres einzigen Sobnes abbing, bem Jeum i "ilbergeben. Denn auch ein Belb würde in ihrer Rache jo weit nick gegangen "feier, bothe ber Reufell nicht ein wenig jugefchitete! In einene bem biefen Rad-"reliefs, bet bem Bellori (in ben Admirandis) fieht man zwei Beiber, bie mit be "Althaa am Altare fteben, und allem Anfeben nad Surien febn follen. Denn mer "fonfo, als Fracien, batte einer folden Sanblung beitrobnen wollend! Das fie für "blefen Sharafter nicht borealich genug find, blagt offne Ameifel an ben Ableichnung "Das Mertivurbigfte aber auf biefem Berte ift bie runbe Scheibe, unten gegen "bie Mitte, auf welcher fich offenbar ber Ropf einer Furie geigt. Bielleficht weret phie Beries an bie Affica, fo oft fie eine fiele That hornobne, ibr Gebat rictet. "und bornehmlich jest ju richten alle Urfache batte ac." - Durch folde Benbungen fann man aus allem alles machen. Ber fouft, fragt Spence, ale Furien, bim einer folden Sandlung beimobnen wollen? 3d antworte; bie Mabe ber Alible welche bas Feuer angunden und unterhalten mußten. Doib fagt: (Metemorph, Vill V. 460. 461.)

Probabit hunc (stipitem) genitrix, tedasque in fragmina poni imperat, et positis inimicos admovet ignes. Berninfesten fie laufeErnft bereit. Met bem Bichter niar es ben garnige Jupiter, welcher den Buy follenberte; bei bem Atlustformus beneruftet.

Innenermand in Betrübniß gemildert. Und von diese Milderung: nicht Statt sinden den ate, wo der Januare oben so verkleinende alse entstellend gewesen wane; — was that da Timanthes? Sein Genalder von der Opseung der Jöhigenin, immwelchem er allen Umstehendem den ihmer eigenthümlich zuden nunden Erad der Arancigkeit ertheilte, das Gescherdes Baters, where, welches den allethöchken chatte zeigem sellen, verhöltig, ihr deduntt, und es sind viele artige Dinge derübert gesagt worden. Er hatte sich, sagt dieser, i in den transigen Physiogonomiert so veschölte, das er dem Bater einermach transigere geben zu lönnen doszweiselte. Er bekannte dahurch, sagt sieren Vons der Schweiter bahurchen Ernen Erancigen Burdernet Schweitzeinen Baters bei dergleichen Borsätlen üben Nusdruck

Dergleichte tendas, Tange. Stulle unt Men, welche bie Alten ju Faceln beauchte, haben auch wirflich beibe Berfonen in ben Sanben, und die eine hat chen ein loldes Stud gerbrochet, wie ihre Stellung anzeigt. Auf ber Scheibe, gegen bie Ritte von Matis, eineme ich bie Faire iben fo wenig. Es ift ein Geficht, volliches einem gefiellen Somers, aushauch, Dane, America foll es ber Appf des Michaels, felbft feyn (Motamorph, I. a. v. 515.)

Insclus atrule absens flammia Melesgros in illa

4 Plinius lib. XXXV. sect. 35. Com mossos pinnisset omnes; prizeipue patrouga; et instilie empen inigipem consumpasses; perinipasses vilitus, velavit, quan digne non peterat ostendere.

2 Summi morroris acerdistenti arte exprimi non posse confessus est. Veterius Maximus dib. TRL esp. 11.

fend Richtellungent Theil felle bier meber bie Univerniteiteit bes Ramftlera, noch bie Umpermogenheit ber Runft. Mit bem Grabe bes Affects verftarten sich auch die ihm entsprechenden Buge bes Besichts: der köchlie Grad bat bie bileventschiederiften Bilge, und nichtstift ber Rimft deichter, ale birfe ausgedenlichen. Aben Timmethes tunnte bie Grangen, welche bie Grenien feiner denft feben: Er weite back fich ber Jammer; welcher bem Maanmingen als Bater gufam; binde Bergerraminen Ausgent : bie allegeit boffich fund. Gonweit fich Goonbeit und Binde mit bem Maidonale verbinden ließ, fo weit trieb er ibn. Das Sablide ware er gern übergangen; batte de gern, gelindert; aber ba ihm feine Composition beibes nicht exlaulite; mas blieb ihm anders übrig., gla es mu verhalten ? - Wasier nicht malen buiter lief er errathen. Rury, biefe Berbullang ift ein Opfer, bas ber Kinftler ber Schinheit brachte. Gie ift ein Bolfwiel, nicht mie man ben Musbrud über bie Schranken ber Runft treiben, sondern wie man ibn bem erften Gofete ber Runft, bem Gefobe ber Schönbeit, unterwerfeit foll.

Und dieses nun auf den Laotoon angewendet, so ist die Ursache klar; die ich suche. Der Meister arbeitete auf die höchke Schönheit, unter den angenommenen Umständen des lörverlichen Schmerzes. Dieser, in aller seiner entstellenden Heitgleit, war mit jener nicht zu verbinden. Er mußte ihn also hetabsehen; er mußte Schreien in Seufzen mildern: nicht weil das Schreien eine unedle Seele verräth, sondern weil es das Gesicht auf eine ettelhaste Weise verstellt. Denniman reiße dem Laotoon in Gedanken nur den Mund auf, und urtheile. Man lasse ihn schreien, und sehe. Es war eine Wildung, die Mitseid einslöste, weil sie Schönheit und Schnerz zugleich zeigte; nun ist es eine hähliche, eine abscheuliche Bildung gewonden, von der man gern sein Gesicht verwendet, weil der Andlich des Schnetzes Unlust erregt, ohne daß die Schönheit des leidenden Gegenstandes diese Unlust in vas fäße Gesihl ver Mittelde verwandeln kann.

Die blose weite Definung des Mundes, — bei Seite gesetzt, wie gewaltsam und edel auch die übrigen Theile des Sosichts dadurch verigert und verschohen werden, — ist in der Maletei ein Flest und in der Bildbauerei eine Bertiefung, welche die widrigste Wirbung von

der Belt thut. Montsaucon bewies wenig Geschmas, als er einen alten bürigen Aups; mit aufgerissenen Munde, für einen drakel erstheilenden Jupiter ausgab. <sup>1</sup> Muß ein Gott schweien, wenn er die Zustumft eröffnet? Bürde einzgesälliger Umrif des Mundes seine Stebe verbichtig machen? Auch glaube ich es dem Naserins winft, das Riger in den nur gedachten Gemälde des Amauthes sollte geschrien halten. <sup>3</sup> Belt schlechtere Mosten von den Beiten der schon versallichen Auch incht wingen die wildelten Barbaven, wenn sie unter dem Geweite des Schweiten barbaven, wenn sie unter dem Geweite des Schweiten der von Vonden beis zum Schweiten öffnen. <sup>3</sup>

Es ift gewiß, daß diese Herabsetung des außersten körperlichen Schurzes auf einen niederigern Grud von Gestählt an mehrem alten Aunstennien sichtar gewesen. Der leidende Herkules in dem verzgisteten Gewands von der hand eines alten undekannten Meisters war nicht den Geschbelleische, der so zukullich schrie, daß die Latrischen Felsen, und die Eudösischen Borgedeige davon erwanten. Er war nicht inster, als wilde. Der Philostet des Pothagoras Leontinus schien dem Betrachter swinen Schnerz unthabeiten, welche Wirtung der geringste gräßliche Zug verhindert hatte. Main durfte sogen, weber ich wise, daß wieser Meister werdliche des Philostet gemacht habe? Aus einer Stelle des Philottet verwantet ist gemacht habe?

ali a li de Servici de la della constanti

A Antiquit. expl. T. G. p. 80. 1 1. H . . . H . .

<sup>2</sup> Er gicht nämlich die non dem Limanthes wirklich ausgebrückten Grade der Kraursgeeit fo an: Calchonten fristem, moestum Ulyssem, clemattem Ajarven, lamantanteni Mandiann.—Der Schrefer Wigz nühre sine hüftlich Kigur. geweiseiten, und de, wocher Cienge, noch Chrintilian in ihren Befaretbungen diefel. Bezwin, und der gedorten, fo werde ich ihn um jo viel eher für einen Zufah halten bürfen, nich dem es Kalerius aus feinem Roppe bereichen wollen.

Bellonii Adgriganda. Teb. 41.12.
4 Plinius libr. XXXIV. sect... 19.

beindem, nämlich ben Myro, liest man bei bem Plinius (libr. XXXIV. sect. 18.) vielt et Pythigorus Leordinus, qui fecit stadiodremon Astylon, qui Olympise ostenditur: et Libyn puerum tenontem tabulam, eodem ideo, et mala ferentem nudum. Syracusis autem claudicantem: cujus hulceris dolorem sentire etiam spectantes videntur. Man ertidge bie lesten Worte eitras grhausel Sura nicht barin offenbur von einer Parlon getproden, die tegen eines femanglisten Softwales lesten Borte und bestehn bei eine Softwales und bestehn bei best cujus hulceris u. f. in. Und biefes cujus fulle auf bas blose claudicantem und das claudicantem vielleicht auf best med

Miber, wierfeben gedacht, die Kunftihat inieben weuern Zeiten uns gleich weitenen Gränzen erhalten. Ihre Ruchahmung aufagtiman, erfrecht fich aufilde gunzensichten Atung vom welcher das Schöne nur ein lleiner Theil ist. Wahrheit innb Ausbruck feprihirterftes Gefes; und wie die Natur felbst die Schönheit höhem Abhichten zeherz zeit aufahrer, so musse vie Matur felbst die Schönheit höhem Abhichten zeherz zeit aufahrer in musserredung und ihr nicht weiter nachgehen ziel die Wahrheit nurd Ausbruck erlanden. Genuggendaß, durch Wahrheit nurd Ausbruck das hählichste der Natur in ein Schönesieder Annet vers wandelt weiter aus der Ausbruck vers

Befeht, man wolkte diese: Begriffe; fünd erste undestrittene in ihrem i Werthe oder Univeriffe lassen; sollten micht andere; von ihremennabstängte: Bewachtungen zu machen sehn; warum dent sungerichtet der Künstlev in, doms Lusdande: Maaß halten into ihre nie und dem höchten Buncte der Handung nehmen anlise?

Schranken bei Kunft alle, ihre Machahmungen binden, nuith auf bers gleichen Betrachtungen leitett.

ikann der Künstler vom der immer veränderkisten Ratunnte, mehr einzigen Augenblick, und der Maler indhesoddere idiese einzigen Angenblick, and nur aus einem vinzigen Sesiddenenzie brauchen; sind aber ihre Werte gemacht, nicht bloß erblickt, sondern betrachtet zu werden, lange und wiederholtermoßen betrachtet zu werden, daß seiner einzige Allgendlick ind einzige Gesentlichen besteht die einzigen Angendlicks nicht fruchtbar genug gewählt werden tann. Dissenige über nur allein ihr sencht was der Einbildungstraft freies Spiel läht. Ze mehr wir seszu denden, desto nucht müssen wir hinzu denken können. Je mehr wir denken denken desto

entferniere puorum gehen? Riemand hatte mehr Recht, wegen eines folden Geschients befannter ju jehn als Whilottet. Ich leie als andatt claudicantem. Philottetem ober halte wenigstens basur, baß das lettere burch das erstere gleich leutende Wort verdrungen worden, und man beides jusammen Philottetem claudicantom lesen mille. Sopholies icht ihr sistop van gewer, und einnufte ein hinten verursachen, daß er auf dem tranten Luf weniger herzegeit auftreten launie.

mehr mussen wir zu seben glauben. In dem ganzen Berfolge eines Alfects ist aber tow Augenhlick, der diesen Bortheil weniger hat, als die höchste Stassel dessethen. Ueber ihr ist weiter nichts, und dem Auge das Aeuserste zeigen, beist der Bhonnasse die Flügel dinden, und sie nöthigen, da sie über den sinnlichen Sindruck nicht binaus tann, sich unter ihm mit schwächern Bildern zu beschäftigen, über die die siehthare Fülle des Ausdrucks als ihre Gränze scheuet. Wenn Laokoop also seufzet, so kann ihn die Kinhildungskraft schweien dören; wenn er aber schret, so kann sie von dieser Vorstellung weder eine Stufe höher, noch eine Stufe tieser steigen, ohne ihn in einem leidlichern, solglich uninteressantern Zustande zu erblicken. Sie hörz ihn erst ächzen, oder sie sieht ihn schon todt.

Gerner. Erbait bicfer einzige Mugenblid burch bie Runft eine unveranderliche Dauer, fo muß er nichts ausbruden, was fich nicht anders als traufitorifch beulen läßt. Alle Ericheinungen, ju beren Wefen wir es nach unfern Begriffen rechnen, bas fie plaplich ausbrechen und ploplic verschwinden, daß fie bas, was fie find, mur einen Augenblid fenn tonnen; alle folde Erscheinungen, fie mogen angenehm ober febredlich fepn, erhalten burch die Berlangerung ber Runft ein fo widernatürliches Unfeben, bag mit jeder wiederholten Erblidung ber Einbrud fomacher wird, und und endlich por bem gangen Begenstaube edelt ober graut. La Mettrie, ber fich all einen weiten Demokrit malen und ftechen laffen, lacht nur bie erstenmaler die man ihn fieht. Betrachtet ihn öfter, und er wird gus einem Philafophen ein Ged', aus feinem Rachen wird ein Grinfen. Go auch mit bem Schreien. Der beftige Schmerg, welcher bad Schreien ausnreftt. läßt entweber halb nach, ober gerftort bas leibenbe Gubiect. Bemt also auch der gedulbigste standbafteste Mann schreit, so fcreit er bach nicht unabläßlich. Und nur biefes febeinbare Unabläßliche in ber materiellen Nachahmung ber Runft git ca, was fein Schwien gu meibischem Unvermögen, ju findischer Unkeidlichkeit machen wurde. Diefes wenigstens mußte ber Runftler bes Laotoons vermeiben , batte icon bas Schreien ber Schonbeit micht geschabet, wire es auch feiner Runft icon erlaubt gewefen, Leiben ohne Schonbeit auszudruden.

Unter ben alten Malern Scheint Limomachus Bormurfe bes außerften

Affects am liebsten gewählt zu haben. Gein rafenber Miar, feine Kindermörderin Debea, waren berühmte Gemalbe. Aber aus den Befchreibungen, die wir von ihnen haben, erhellt, daß er jenen Bunct, in welchem der Betrachter bas Meußerste nicht sowohl erblidt, als bingu bentt, jene Erfcheinung, mit ber wir ben Begtiff bes Tranfitorifden nicht fo nothm noig verbinden, daß und bie Berlangerung berfelben in ber Rmift migfallen follte, vortrefflich verftanben und mit einander zu verbinden gewußt bat. Die Meden batte er nicht in bem Mugenblide genommen, in welchem fie ibre Kinder wirflich ermorbet; fonbern einige Angenblide guvor, ba vie mutterliche Liebe nuch mit bee Ciferfuckt fimpft. Wir feben bas Enbe biefes Rampfce poraus. Wir gittern poraus, mun bald blog die graufaine Mebea gu erbliden, und unfere Gneilbungefraft geht weit über alles binweg, weis und ber Dialer in biefem foredlichen Augenblide zeigen tonnte. Aber eben barum beleibigt uns die in ber Aunft fottoauernbe Unentfolloffenheit ber Mebea fo wenig, daß wir vielmehr wunfchen, es wate in ber-Ratur felbft babei geblieben, ber Streit ber Leiben ichaften batte fich nie entfichieden, ober batte wenigftens fo lange angebalten, 148 Beit und Ueberlegung bie Buth entfraften und ben matterlichen Empfindungen ben Sieg verficheen tonnen. Auch bat bem Limomachus biefe feine Beisheit große und häufige Lobfprüche zugezogen, und ibn weit über einen andern unbefannten Maler erhoben, ber unverftanbig genuch gemefen mar, die Deben in ihrer bodften Raferei ju zeigent, und fo biofem fluchtig abethingebenden Grabe der attherften Raferoi eine Dauer gu'geben, bie alle Rafur emport. Der Dichter 1 bet ihn beffalls tabelt; fagt baber febr fimmreich, inbem er bas Bilb felbft anvedet: "Durfteft bu benn beständig nach bem Blute beiner "Rinder? Ift bennt immer ein neuer Jafon, immer eine neue Creufa "ba bie bich unaufhörlich erbittern? - Bum Genter mit bir auch im Bomalbe!" febe er voller Bett rif bingu.

Bon bem rafenben Ajar bes Timomadus läßt fic aus ber Rache

Philippus (Anthol. jim. IV. cap. 9, eg. 10.)

Ales yae diwas fleegener gover if tie liquer

Astregos, i Plauni tie nali aoi ngopadis,
Bije nai ér ngop haidontoré

richt des Philostraks untheilen. 1 Ajar erschlen nicht wie er unter den Heerden wüthet, und Rinder und Bode für Menschen sossen der Meister zeigte ihn, wie er nach diesen wahnswistgen Heldenthaten ermattet dasitzt, und den Anschlag saßt, sich seibst umzudringen. Und das ist wirklich der rasende Njar; nicht weil er eben jest raset, sondern weil man sieht, daß er getaset hat; weil man die Größe seiner Raserer am ledhastesten aus der verzweislungsvollen Scham abnimmt, die er nuw selbst darüber empsindet. Man sieht den Sturm in den Trümmern und Leithen, die er an das Land geworsen.

IV.

Ich übersehe die angesuhrten Ursachen, warum der Meister des Laotoon in dem Ausdrucke des körperlichen Schmerzes Maaß halben müssen, und sinde, daß sie allesammt von der eigenen Beschaffenheit der Kunft, und von derselben nothwendigen Schranken und Bedürfnissen herzenommen sind. Schwerlich dürfte sich also wohl irgend eine derselben auf die Joese anwenden lassen.

Dhne bier ju untersuchen, wie weit es bem Dichter gelingen tann, forperliche Schonbeit ju fdilbern, fo ift fo viel uuftreitig, bag, ba bas gange unermesliche Reich ber Bolltommenbeit feiner Nachabmung offen fteht, diese fichtbare bulle, unter welcher Bolltommenbeit gu Schonbeit wirb, nur eines von ben geringften Mitteln fepn tann, burch bie er uns für feine Perfonen ju intereffiren weiß. Dft vernachlaffigt er biefes Mittel ganglich, verficert, bag, wenn fein Belb unfere Gewogenheit gewonnen, uns beffen eblere Gigenschaften entweber fo beschäftigen, daß wir an die torperliche Gestalt gar nicht benten, ober, wenn wir baran benten, uns fo bestechen, bas wir ihm von selbst mo nidet eine foone, boch eine gleichgültige ertheilen. Um wenigften wird er bei jedem einzelnen Buge, ber nicht ausbrudlich fur bas Geficht bestimmt ift, feine Rudficht bennoch auf diefen Ginn nehmen burfen. Benn Birgils Laofpon foreit, wem fallt es babei ein, bag ein großes Maul jum Schreien nothig ift, und bag biefes große Maul haflich lagi? Genug, bas clamores horrendos ad sidera tollit ein er-habener Jug für bas Gehör ift, mag er boch für bas Gesicht sein,

was er will. Wer bier ein fcones Bild verlaugt, auf ben bat ber Dichter seinen gangen Einbruck verfehlt.

Richts nothigt biernachst ben Dichter sein Gemalbe in einen eingigen Mugenblid gu concentriren. Er nimmt jebe feiner Sandlungen, wenn er will, bei ihrem Arfprunge auf, und führt fie burch alle magliche Abanderungen bis zu ihrer Endschaft. Jebe bieler Abanderungen. bie bem Annftler ein ganges befonderes Stud toften murbe, toftet ibm einen einzigen Bug; und murde biefer Bug für fich betrachtet bie Ginbildung bes Buborers beleidigen, fp, wan en entweber burch ban Barbergebende so vorbereitet, ober wird burch bas Folgende so gemildert und vergutet, bag er seinen einzelnen Gindrud verliert und in ber Berbindung die trefflichke Birfiting von ber Welt thut. Ware es also and wieklich einem Manne unanständig, in der Seftigkeit bes Somerzes zu foreien: was tann biefe ffeine überbingebenbe Unanftanbigleit bemjenigen bei und für Rachtheil bringen, beffen andere Tugenben uns fcon für ihn eingenommen haben? Birgils Laotoon schreit, aber bieser schreiende Laotobn ift eben berjenige, ben mir bereits als ben vorfichtigften Batrioten, als ben warmften Bater tennen und Reben. Bir beziehen fein Schreien nicht auf feinen Charafter, fondern lediglich auf fein unerträgliches Leiben. Diefes allein boren wir in feinem Schreien, und ber Dichter frinte es uns burch biefes Schreien allein finnlich machen.

Wer tabelt ihn also noch? Wer mir nicht vielmehr bekennen: wenn ber Runftler wohl that, bag er ben Lastoon nicht schreien ließ,

fo that ber Dichter eben so wohl, daß er ihn schreien ließ?

Aber Birgil ist bier bloß ein erzahlenber Dichter. Wird in seiner Rechtfertigung auch ber bramatische Dichter mit begriffen seyn? Ginen unbern Gindruck macht die Erzählung von semands Geschrei: einen andern vieses Geschrei selbst. Das Drama, welches für die lebendige Malerei ves Schauspielers bestimmt ist, dürste vielleicht eben deswegen sich an die Gesehe ver materiellen Malerei strenger halten mussen. In ihm glauben wir nicht bloß einen schreienden Billottet zu sehen und zu hören; wir hören und sehen wirklich schreien. Je naber der Schauspieler der Natur kommt, besto empfindlicher mussen unsere Augen und Ohren beleidigt werden; denn es ist unwidersprechlich, daß sie es

in ber Ratur werben, wenn wir fo laute und heftige Menfterungen bes Somerges vernehmen. Bubem ift bet torperliche Somerg überbaupt bes Mitteidens nicht fabig, welches andere Uebel erweiten. Unfere Ginbiloung fann ju wenig in ibm unterfcbeiben, als bak bie blofe Erblichung beffelben etwas von einem gleichmäßigen Gefühl in und bervorzubringen vermbotte. Ephotles tonnte baber leicht nicht einen biog willfürlichen, fonbern in bem Befen unferer Empfindungen felbft gegerindeten Anftand übertreten baben, wenn er ben Bhiloftet und Bertutes fo minfeln und weinen, fo fcreien und brullen laft. Die Unifichenden tonnen unmöglich fo viel Antheil an ihrem Leiben nebmen, als biefe ungemäßigten Ausbruche zu erforbern icheinen. Sie welben und Anfcauern vergleichnigeweife talt vortominen, und bennoch' tonnen wir ibr Mitleiden nicht wohl anvers als wie bas Mach bes unfrigen betrachten. Biergu fuge man, bag ber Schaus fpieler bie Borfellung bes torperlichen Schmerzes fchiberlich ober gar' nicht bis que Illufion treiben tann; und wer weiß, ob bie neuern' bramatifden Dichter nicht eber zu loben, als zu tabeln fint, baf fie diefe Mippe entweber gang und gar vermieben, ober boch nur mit einem leichten Rabne umfahren baben.

Bie manches wurde in der Theorie unwidersprechtlch scheinen, wenn es dem Gente nicht gelungen ware, das Widerspiel burch die That zu erweisen. Alle diese Betinchtungen sind nicht ungegründet, und doch bleibt Philostet eines von den Meisterstüden der Bühne. Demi ein Theil derselben triffe den Sopholles nicht eigentlich, und nur indem er sich über den andern Theil hinwegsept, hat er Schinbeiten erreicht, don welchen bem surchtsamen Kunstrichter ohne dieses Beispiel nie traumen wurde. Folgende Anmerkungen werden es näher zeigen.

1. Wie wunderbar hat der Dichter die Idee des forperlichen Schmerzes zu verstärken und zu erweitern gewußt! Er wählte eine Bunde — (benn auch die Umstände der Geschichte kann man betrachten, als ob sie von seiner Wahl abgehangen hätten, in so fern er nämlich die ganze Geschichte, eben dieser ihm vortheilhaften Umstände wegen, wählte) — er wählte, sage ich, eine Wunde und nicht eine innerliche Krankheit, weil sich von jener eine lebbaftere Borstellung

machen läßt, als pon biefer, wenn fie auch, noch fo schmertlich ift. Die innere sympathetische Gluth, welche ben Melegger verzehrte, als ibn seine Mutter in dem fatalen Brande ihrer schwesterlichen Buth aufopferte, wurde baber weniger theatralisch fern, als eine Munde Und biefe Bunde war ein gottliches Strafgericht, Gin mehr als natürliches Gift tobte unaufborlich barin, und nur ein ftarferer Anfall von Schmerzen batte feine gesette Beit, nach welchem jedesmal ber Ungludliche in einen betäuvenden Schlaf verfiel, in welchem fich feine erschöpfte Natur erholen mußte, ben namlichen Weg bes Leibens mieber antreten zu tonnen. Chataubrun läßt ibn bloß von bem vergifteten Pfeile eines Trojaners verwundet fenn. Bas tann man fic von einem in gewöhnlichen Bufalle außerorbentliches versprechen? Ihm war in ben alten Kriegen ein jeber ausgesept; wie tam es, daß er nur bei bem Philottet fo fcredliche Folgen batte? Ein naturliches Gift, bas neun ganger Jahre wirft ohne gu tobten, ift noch bagu weit unwahrscheinlicher, als alle bas fabelhafte Bunberbare, womit es ber Grieche ausgeruftet bat.

2. So groß und ichredlich er aber auch bie forperlichen Schmerzen seines Holben machte, fo fühlte er ce boch febr mobl, bag fie allein nicht binreichend waren, einen mertlichen Grab bes Mitleids zu erregen. Er verband fie baber mit andern Uebeln, Die gleichfalls für fich betrachtet nicht besonders rubren tonnten, Die aber burch biefe Berbinbung einen eben fo melancholischen Anftrich grhieften, gla fie ben torperlichen Schmerzen himwiederum mittheilten. Diese Uebel maren völlige Bergubung ber menfolichen Gefellschaft, Sunger und alle Unbequemlichkeiten bes Lebens, welchen man unter einem rauben Dimmel in jener Beraubung ausgesett iftil. Man bente, fich einen

<sup>!</sup> Benn ber Chor bas Cland bes Philotiet in biefer Berbindung betrachtet, fo feller ibit bie fulftofe Etafainteir beffelben gang befonbers ju rubren. In feben Batte baren wir ben gefalligen Grieden: Hebet; ving bbn best bierber gebonigen Stellen babe ich indes meinen Bweifel, Sie if die; (v. 201-205.)

Iv autog in nondoupos ouk exwe Bagin,
Ovde tir exxwewr

Kandystona nde in toron artituder

S. Bonistoise anoidiné des que l'agre et l'agre et le

arien of learnagement, a last of the property of the first of the

Menfchen im biefen Umftanben, man gebe ibm aber Gefundhelt, und Brafte, und Industrie, und es ift ein Robinson Crusoe, ber auf

Die gemeine Binshem'iche Aeberfegung giebt biefes fo:

and of the colors

Ventis expositus et pedihus captus

Nullum cohabitatorem

Neo viciniom villum saltem malum bebone, appd quem comitum mufuuni Gravemque ac cruentum Ederet.

hiervon weicht bie interpolirte Ueberfegung bes Eb. Johnfon nur in ben Borten ab:

Uhi ipse ventis erat expositus, firmum gradum non habens,

Nec quenquem indigenerum.

Nec malum vicinum, apud quem ploraret

Vehementer edecem Sanguineum morbum, mutuo gemitu.

Man folite glauben, er babe biefe beranbarten Borte aus ber gebunbenen Arberictung bes Thomas Rangeorgus entlebnt. Denn biefer (fein Bert ift febr felten. und Sabricius felbit bat es nur aus bem Oporiniden Buderverzeichniffe gefannt) brudt fich fo aus:

- ubi expositus fuit

Ventis ipse, gradum firmum hand habens. Nee quenquem indigenem, nee vel malum

Vicinum, pleraret anud mem

Vehementer edacem atque cruentum

Morbum mutuo.

Benn piefe Rebenfegungen ihre Richtigfeit baben, fo fagt ber Dor bas Starfte, was man nur immer jum lobe ber menichlichen Gefellicatt fagen tunn: Der Glenbe bat feinen Menichen um fic, er weiß bon leinem freundlichen Rachbar; ju glide lich, wenn er auch nur einen bofen Rachbar batte! Thomfon wurde fobann biefe Stelle vielleicht bor Angen gehabt haben, wenn er ben gleichfalls in eine muße Infel bon Bojewichtern ausgefesten Melifanter fagen last:

Cast on the wildest of the Cycled isles. Where never human foot had marked the shore. These Bullians left me - yet believe me. Areas, Such is the rooted love we bear mankind All ruffians as they were, I never heard

A sound so dismal as their parting oars.

Much ibm ware bie Gofellicaft von Bofmichtern lieber geweien, als gar feine, Gin großer portrefflider Ginn! Bonn es nur gemiß, wire, bag Capbolles aud! wirklich fo etwas gefagt batte. Aber ich muß ungern betennen, bas ich nichts bergleichen bei ihm finde; es mare benn, bag ich lieber mit ben Mugen bes alten Scholiaften, als mit meinen eigenen feben wollte, welcher bie Borte bes Dichters fo umforeibt: Ου μονον όπου καλον ουκ λίγε τινά των λγχωρίων γειτονα, αλλα ουθε κακοκ, παρ ου αμοιβαίον λογον σεκαζων ακουσείε. Able biefer Mustegung die angeführten Ueberfeger gefolgt find, jo bat fic auch eben

umfer. Mitteid wenig Anspruch macht; ob uns gleich fein Schickfal sonkt gar nicht gleichgültig ift. Denn wir sind felten mit der menschlichen Gesellschaft so zusrieden, daß uns die Ruhe, die wir außer derselbeu genießen, nicht sehr reizend dünken sollte, besonders unter der Borstellung, welche jedes Individuum schmeichelt, daß es fremden Beiskandes nach und nach kann entbehren lernen. Auf der andern Seite gebe man einem Menschen die schmerzlichste unheilbarste Krantheit, aber man denke ihn zugleich von gesälligen Freunden umgeden, die ihn an nichts Mangel leiden lassen, die sein Uedel, so viel in ihren Krästen steht, erleichtern, gegen die er unverhohlen klagen und jam-

fowohl Brumon, als unfer neuer beutider Ueberfeber batun gebalten. Bener fagt, sans société, même importune; und biefer "feber Gefellicaft, auch ber befchwerlichten, beraubt." Deine Granbe, wamm ich bon ihnen allen abgeben muß, finb biefe: Exflic ift es offentar, but wenn nanoyeerova bon rer eyyaper getrennt werben und ein Sefonderes Glieb ausmachen follte, bie Partifel oude por manoувітора nothwendig wieberbolt sehn müßte. Da fie es aber nicht ift, jo ift es eben io offenbar, bağ κακογειτονα ju τινα gehört, tind bas Romma nad έγχωρων megfallen muß. Diefes Romma bat fic dus bor Uebetfegung eingefclichen ; wie ich benn wirtlich finbe, bag es einige gung griechtiche Mungaben is. G. bie Bittenbergifche bon 1585 in 8., welche bem Fabricius bollig unbefannt gebffeben) aud gar nicht haben, und es erft, wie gehörig, nach kanoyeirora feben. Zweitens, if bas mobl ein bijer Rachbar, bon bem wir uns govor artitunor, auoisaior wie es ger Scholiaft ertlart, berfprochen tonnen? Rodfelsweife mit und feufgen. ift bie Gigenigaft eines Preundes, nicht aber eines Poinbes. Rury alle, man bat bas Bort nanvertorn unrecht verftanben; men bat wigenominen, bag es aus bem Mofertib zazor infammengefest feb, unb es ift aus bem Subffantib To zazor jufammengefest; man bat es burch einen bofen Rachbar cetlart, unb batte es burd einen Rachbar bes Wofen ertiaren follen. Co wie zazopartie nicht einen bofen, bas ift, faliden, untvabren Aropbeten, fonbern einen Brobbeten bes Bajen. xaxore yvoc nicht einen bofen, ungefchidten Runftler, fonbern einen Kanftler im Bofen bebeuten. Unter einem Radbar bes Bofen verfrebt ber Dichter aber ben jenigen, welcher entweber mit gleichen Unfallen als wir behaftet ift, ober aus Freundichaft an unfern Unfallen Antheil nimmt, jo bag bit gangen Borte dud' έχων τιν έγχωρων κακογειτονα blog burd neque quenquam indigenarum mali dooium habans pu überfehrt finb. Der neus engilfche Aeberfehre bes Cophortes, Thomas Brantlin, tann nicht anbers als meiner Deinung gewefen febit, inbem er ben Sofen Radbar in xaxoyerrar auch nicht finbet, feinbern es blog burd fellow - mourner überfest:

Exposid to the inclement skies, Described and forlors he lyes.

No friend nor fellow-mourner there, To sooth his sorrow, and divide his care.

mern berf: unftreitig werben wir Witleib mit ihm haben, aber biefes Mitleit bouert nicht in bie Lange, enblich guden wir bie Lichtel und verweifen ibn gur Gebulb. Rur wonn beibe Ralle gufammen tommen, wenn ber Ginfame and feines Körpers nicht madbig ift, wenn bem Aranten eben fo wenig jemand anvers bilft, als er fich felbst belfen tann, und feine Alagen in ber oben Luft verfliegen: alsbann feben wir alles Glend, mas bie menschliche Ratur treffen fann, über ben Unglüdlichen gufammenfotagen, mit jeber flüchtige Gebante, mit bem wir und an feiner Stelle benten, errent Schattbern und Entfehen. Bir erbliden nichts als bie Bergweiffung in ihret foredlichften Gefalt wor und, und tein Mitleid ift ftarfer, feines gerfcmelnt mehr Die gange Geele, als bas, welches fich mit Borftellungen ber Bermeiffung mifcht. Bon biefer Art ift bas Mitleid; welches wir far ben Bhilottet empfinden, und in bein Augenbfide am ftareften empfinden, wenn wir ihn auch feines Bonens beraubt feben, des eingigen, was ihm fein kummerliches Leben erhalten mußte. - D bes Frangofen, ber leinen Berftant, biefes zu überlegen, tem Berg, blefes au fühlen, gehabt bat! Ober wenn er es gehabt bat! bet liein gemug mar Dem grunfeligen Gefcomode feiner Ration alles biefes aufnu opferm. Contaubrun niebt bein Bbilottet Befelischaft. Er litft' eine Bringeffin Aochter ju ihm in bie wilfte Infel tommen. Und auch biefe ift nicht allein, fonbern bat ihre Gofmeisterin bei fich; ein Ding. pon bem ich nicht weiß, ab es die Bringeffin obet ber Bichter notbiger gebraucht bat. Das gange vortreffliche Spiel mit bem Bogen bat er weagelaffen. Dafür läßt er icone Mugen frielen. Beeilich marten Bfeil und Bogen ber frangofifchen Gelbenjugend febr buftig vorge tommen febn. Richts bingegen ift ernfthafter als ber Rorn fchöter Mugen. Der Grieche martert uns mit ber graulichen Beforgung, bet arme Bhilditet werbe ohne feinen Bogen auf ber muften Infet bleiben und elembiglich umlouimen mülfen. Der frechgofe weiß einen gewiffent Weg zu unfern Bergen: er lagt uns fürften, ber Gobn bes Mitilles werde abne feine Pringeffin abgieben muffen. Diefes bieben benn auch Die Barifer Runftrichter über bie Alten tolumebiren, und einer febtug vor, bas Chataubruniche Stud la Difficulté vaincue zu benennen. 1

<sup>1</sup> Mércure de France, Avril 1755. p. 177.

3. Rad ber Wirtung best Gomen betrachte man bie einzelnen Scenen, in welchen Bbilottet nicht mehr ber verlaffene Rrante ift : mo er Doffmung bat, nun bald bie trofflose Einobe zu verlaffen und mieber in fein Reich zu gelangen; wo, fich alfo fein panges Unglud auf die schnerzliche Wunde einschnänkt: Er wimmert, er schreit, er beimmit Die gräßlichsten Budungen Gierwiber gebt eigentlich ber Ginmurf bes beleibigten Anstanbes. Ga ift ein Englander , welcher biefen Ginwurf macht; ein Mann alfo, bei welchem man nicht leicht eine faliche Delicateffe grawohnen barf. Wie fcon berührt, fo giebt er ibm auch einen febr guten Grund. Alle Empfindungen und Leidenicaften, fant er, mit welchen andere nur febr wenig fumpathiftren Diefem Grunde ift nichts unauftanbiger und einem Manne unwur-"biger, ale wenn er ben Schmers; auch ben allerheftigften, nicht mit "Gebuld ertragen fann, sondern meint und fcreit. Bwar giebt es "eine Sompathie mit dem torverlichen Schmerze. Wein wir feben. bah jemand einen Schlag auf ben Urm ober bas Schienbein betomamen foll, fo fahren wir nathrlichenveife zufundmen, und bieben "unforn eigenen, Arm aber Schienbein guridt und wenn ber Schlag wirtlich gelibiebt. to empfinden wir ibn gewissennaben eben fomobl. ale bert, ben er getroffen. Gleichnicht aber ift es veralf, bak bas "Hebel, welches wir fabien, gar nicht beträchtlich ift! wenn ber Ge-"feilagene baber ein heftiges Gefchtei ertegt, fo ermangeln wir nicht. "ibn gu verachten, meil wir in ber Berfaffung nicht find, eben fo "beftig formen zu konnen "als er." - Richts ift betrüglicher als allgemeine Gefebe für zunfete Empfindungen: 3br Gewebe ift'ifd fein und vermidelt " daß es auch ber behutfamften Spelulation laum midalide ift neinen eingelnen Faben rein aufzufaffen und bried alle Areusfaben zu versolgen. Gelingt as ihr aber auch fcon, was für Ruten bat es & Ge giebt in ber Ratur teine einzelne reine Empfriebung: mit einer jeben emifieben staufent: andere jugleich; beren nertnafte Die Grundenen findung ganglich verandert; fo daß Ausnahmen über Musnahmen enwachsen, die das vermeintlich allgemeine Gefet enblich felbft

The Theory of Moral Sentiments, by Adam Smith. Part. I. sect. 2. chap. 4. p. 41. (London 4764.)

auf eine blofe. Erfahrung in wenig einzelnen Fällen einschauten. -Bir verachten benjenigen, jagt ber Englander, ben mir unter torperlichen Schmerzen beftig ichreien boren. Aber nicht immer, nicht jum erftenmale; nicht, wenn wir feben, bag ber Leibende alles mogliche anmendet, feinen Somer ju verbeißen; nicht, wenn wir ibn fonft als einen Mann pon Standhaftigfeit tennen; noch weniger, wenn wir ibn felbst unter bem Leiben Broben von feiner Standhaftigfeit ablegen feben, wenn wir feben, baß ibn ber Schmetz zwar gum Schreien, aber auch zu weiter nichts zwingen tann, baf er fich lieber ber langern Fortbauer biefes Schmerzes unterwirft, als bas geringfte in feiner Dentungsart, in feinen Entschluffen andert, ob er fcon in Diefer Beranberung bie gangliche Endschaft feines Schmerzes boffen barf. Das alles findet fich bei bem Philottet. Die moralische Große bestand bei ben alten Griechen in einer eben so unveränderlichen Liebe gegen feine Freunde, als unwandelbarem baffe gegen feine Seinde, Dieje Größe bebalt Bbilottet bei allen feinen Martern. Sein Schmers bat feine Augen nicht fo vertrodnet, daß fie ihm teine Thranen über bas Schidfal feiner alten Freunde gewähren konnten. Sein Gomera hat ibn so murbe nicht gemacht, daß er, um ibn los zu werben, feinen Teinden vergeben, und fich gern ju allen ihren eigennunigen Abfichten brauchen laffen mochte. Und biefen Felfen pon einer Manne batten bie Athenienfer verachten follen, weil die Wellen, bie ibn nicht eriduttern tonnen, ibn wenigstens ertonen maden ? - 3d betenne, daß ich an der Philosophie bes Cicero überhaupt wenig Gefdmad finde; am allerwenigsten aber an ber, bie er in bem sweiten Buche. feiner Tusculanischen Fragen über die Erduldung bes körverlichen Schmerzes austramt. Man follte glauben, er wolle einen Gladiaton abrichten, fo febr eifert er wiber ben außerlichen Ausbrud bes Somerzes. In hiefem icheint er allein bie Ungebuld ju finten, whee gu überlegen, bag er oft nichts weniger als freiwillig ift, Die woben Tapferkeit aber fich nur in freiwilligen Santlungen wigen tonn.: Er bort bei bem Sopholles ben Philottet nur lagen und foreien, und überniebt fein übriges ftanbhaftes Betragen ganglich. Bo batto er auch, fonft die Gelegenheit zu feinem rhetorischen Mustalle miber bie Dichter bergenommen? "Sie follen und weichlich machen, meil fie

bie fapferften Manner Hagend einführen." Gie muffen fie Hagen laffen; benn ein Theater ift feine Arena. Dem verdammten ober feilen Rechter kam es zu, alles mit Anftant zu thun und zu leiben. Bon ihm nufte tein Maglicher Caut gebort, Teine fomergliche Budung erblickt werben. Benn bu feine Buttben, fein Tob bie Rufchauer ergoben follten : fo mitte bie Runft alles Gefahl verbergen lebren. Die geringfte Weußerung beffelben batte Mitfelben erwedt, und ofters erregtes Mitteiben warbe biefen froftig graufamen Schaufpielen balb ein Ende gemacht haben. Was aber hier nicht erregt werden sollte, ift die einzige Absicht ber tragischen Gubne, und forbert daber ein gerabe entgegengefehtes Betragen. Ihre Belben muffen Gefühl zeigen, muffen ihte Schmerzen außern, und bie blobe Ratur in fich wirfen laffen. Berbathen fie Abrichtung und Bwung, fo laffen fie unfer Sery falt, und Rlouffechier int Cotfinene tonnen bodiftens nur bewundert werben. Diefe Benemung verbienen alle Berfonen ber fogengunten Senech'iden Tradbbien; und ich bin ber feften Deinung, bas die glankterifden Spiele bie vorriebnifte letfache gewefen, warum Die Romer in bem Tragischen noch fo theit unter bem Mittelmäßigen geblieben find. Die Bufchauer letnien in bem blutigen Amphitheuter alle Batur vertennen, wo allenfalls ein Riefias feine Annit ftubiren tonnte, aber nimmerniebr ein Senbolles. Das tracifone Genie, an viefe tantifichen Svoisscenen gewöhnt, mußte auf Bombaft und Rober montdom verfallen. Aber fo weisig all foldje Robombittaben wahrm Delbenmath staffofen tonnen, eben fo wenig tonnen Bhilofteifde Riagen welchlich mathen. Die Riagen fitte eines Menfchen; aber bit Banblungen eines Gelben. Belbe machen ben menfchichen helben, ber webet wordlich nich verbittet ift, fondetn balb biefes bald jent febeind: fo wie ihm jest Diener, jest Grundfate und Bflicht verlangen. Er ift bas höchste, was bie Weisbeit bervorbringen und bie Kunt nedodinen fann.

4. Nicht genug, daß Sopholites seinen empfindlichen Philostet wir Berachtung gesichert hat; er hat auch allem andern weislich vor gedaut, was man sonst ams der Annertung des Englanders wid ihn erwinern ihnite. Denn verachten wir schon benjenigen mit immer, der bei lörperlichen Somerzen schreit, so ist doch diefe

unwidersprechlich, daß wir nicht so viel Mitteiden für ihn empfindem als dieses Geschrei zu erfordern scheint. Wie sollen sich also die jenigen verhalten, die mit bem schreienden Philottet zu thun baben? Sollen fie fich in einem boben Grabe gerührt stellen? Ge ist wiber die Natur. Sollen fie fich fo talt und verlegen bezeigen, als man wirklich bei bergleichen Fallen zu fenn pflegt? Das wurde die wibrigfte Diffonong für ben Buschauer bervorbringen. Aber, wie gesagt, auch biesem hat Sophofles vorgebaut. Daburd nämlich, daß die Rebenpersonen ihr eigenes Interesse baben; daß ber Eindrud, welchen bas Schreien bes Abllottet auf fie macht, nicht bas einzige ift, mas fie beshaftigt, und ber Zuschauer baber nicht sowohl auf die Disproportion ihres Mitleibs mit biefem Gefchrei, als vielmehr auf bie Beranderung Acht giebt, die in ihren eigenen Gefinnungen und Unschlägen burch das Mitleid, es sen jo schwach ober so start es will, entsteht ober entsteben sollte. Reoptolem und ber Chor baben ben ungludlichen Phis lottet hintergangen; fie erkennen, in welche Bergweiflung ihn ihr Betrug fturgen merbe; nun befommt er feinen febredlichen Aufall par bren Augen; tonn biefer Bufall teine mertliche fompathetische Empfindung in ihnen erregen, so tann er sie boch antreiben, in sich zu geben, gegen to viel Elend Achtung ju haben, und es burch Berratherei nicht baufen zu wollen. Diefes ermartet ber Auschauer, und seine Erwartung sindet sich von dem edelmüthigen Resytolem nicht getäufcht. Philottet, feiner Schmerzen Meifter, murbe ben Reoptolem bei feiner Berftellung erhalten baben. Bhilottet, ben fein Schmerz aller Berftellung unfabig macht, fo bochft nothig fie ihm auch scheint, damit seinen fünftigen Reisegefährten bas Bersprechen, ibn mit fich ju nehmen, nicht zu bald gereue; Philottet, der gang Natur ift, bringt auch ben Reoptolem zu feiner Ratur wieder gurud. Diese Umtehr ift portrefflich, und um so viel rührender, ba fie von der bloben Menfolichteit bewirft wird. Bei bem Franzosen haben wieder: um die schönen Augen ihren Theil daran. 1 Doch ich will an diese Parodie nicht mehr benten. - Des nämlichen Runftgriffs, mit bem Milleiden, welches bas Beidrei über forberliche Schmerzen bervor-

<sup>1</sup> Act. II. Sc. III. De mes deguisemens que penserait Sophio? Cagt ber Cofe bes Actines.

bringen follte, in den Umstehenden einen andern Affect zu verbinden, hat sich Sophofles auch in ben Trachinerinnen bedient. Der Schmerz bes Berkules ist lein ermattenber Schmerz; er treibt ihn bis zur Raferei, in ber er nach nichts als nach Rache fonaubt. Schon hatte er in dieser Buth ben Lichas ergriffen und an dem Felsen zerschmettert. Der Chor ift weiblich; um fo viel naturlicher muß fich Furcht und Entfegen feiner bemeistern. Diefes, und die Erwartung; ob noch ein Gott bem Bertules ju Silfe eilen, ober Bertules unter biefem Uebel erflegen werbe, macht bier bas eigentliche allgemeine Intereffe, welches von bem Mitleiden nur eine geringe Schattfrung erhalt. Sobald ber Ausgang burch bie Zusammenhaltung ber Oratel entfchieben ift, wird hertnles rubig, und bie Bewunderung über feinen letten Gutfolug teitt an die Stelle aller anbern Empfindungen. Ueberhaupt aber muß man bei ber Bergleichung bes leibenben hertules mit bem leibenben Bhilottet nicht vergeffen, baß jener ein Salbgott und dieser mur ein Menfich ift. Der Menfch fcant fich feiner Rlagen nie; aber ber Salbgott fcamt fich, baß fein fterblicher Theil über ben unsterb lichen fo viel vermotht habe, bag er wie ein Dtabchen weinen und winfeln muffen. 1 'Wir Reuern glauben feine Salbgottet, aber ber geringfte Belv foll bei uns wie ein Salbgott empfinden und bandeln "Db ber Schauspieler bas Geschrel und bie Bergudungen bes Schmerzes bis zur Illufton bringen ibnne, will ich weber zu verneinen noch ju bejahen magen. Wenn ich fante, bag es unfere Schauspieler nicht konnten; fo mußte ich erft miffen, ob es auch ein Garrit nicht vermogend mare; und wenn es auch biefem nicht gelange, fo wurde ich mit noch immer die Stavopoeie und Detlamation ber Alten in einer Bolltommenbeit benten burfen, von ber wir heut ju Tage gut teinen Begriff baben.

Es giebt Renner bes Alterthums, wolche bie Gruppe Lavbon zwar für ein Wert griechischer Meister, aber aus ber Zeit ber kaife halten, weil sie glauben, baß ber Birgilische Lauspon babei gum

<sup>1</sup> Tracb. v. 1088, 89.

<sup>- -</sup> όζις ώζε παρθένος Βιβρυχα κλαιών - -

Borbilde gedient habe. Ich will von den ältern Gelehrten, die dieser Meinung gewesen sind, nur den Bartholomaus Matliani, und von den neuern den Montsauson nennen. Sie sanden ohne Iweisel zwischen dem Kunstwerke und des Beschreibung des Dichters eine so besondere Uebereinstmmung, daß es ihnen unmöglich dünkte, daß beids von ungefähr auf einerlei Umstände sollten gesallen senn, die nichts weniget, als von selbst darbieten. Dabei septen sie voraus, das wenn es auf die Chre der Ersindung und des ersten Gedanlens ansomme, die Wahrscheinlichkeit für den Nichter ungleich größer sen, als sür den Künstler.

Nur scheinen sie vergessen zu haben, daß ein britter Fall möglich verni vielleicht hat der Dichter eben so weinig den Kunstler, als der Kunstler den Dichter nachgeahnt, sondern beide haben ans einerlei alteren Quelle geschöpft. Nach dem Macrobiud wilte Bisander viese alteren Quelle seyn können. Denn als die Werte dieses griechtschen Dichters nach vorhanden waren, war es schulkundig, puccis decantatum, daß der Könner die ganze Eroberrung und Zerstörung Istums, sin genzes zweises Buch, aus ihm nicht sowohl nachgeahnt, als treulich übersetzt habe. Wäre nun dies Pisander auch in der Geschichte des Laosdon Birgils Borgänger gewesen, so brauchten die griechischen

i Topographiae Urbis Romae libr. IV. cap. 14. Et quanquam fi (Agesender et Polydorus et Athenodorus Rhodii) ex Virgilii descriptione statuam hanc formavisse tidentur etd.

<sup>2</sup> Seppl. aux Ant. Expliq. T. I. p. 248. H semble qu'Agesandre, Polyders et Athénodore, qui en furent les ouvriers, ayent travaillé comme à l'envie, pour laisser un moramient, qui répondait à l'incomparable déscription qu'a lait Figule de Leccode etc.

lait Vingle de Leocobe etc.

a Saturnal, lib. V. csp. 2. Que Virgilius traxit a Græcis, dicturumne me putatis que vulgo nota sunt? que d'heocritudi sibi lecerit pastorells aperis sulores, runsis Hesiodum n et quod in spis Geòrgicis, tempestalle acrealisque signa de Arati Phænomenia traxerit? vel qued eversionem Trois, cues Saone suo, et equo ligneo, caterisque contibus, que librum secundum facient, a Pissandro pene ed verbum transcripserit? qui inter Græcis poetas eminet opere, quod e nuptiis Jovis et Junonis incipiens universus histories, que mediis omnibus acculis usque est ætatem issus Pisandri contigerunt, in unam seriem cc. ctas redegerit, et unum ex diversis histibus temperum corpus effecerit? In quò opere inter historias cæteras interitus quoque Troise in hunc modum relatus est. Que fideliter Maro interpretando, fabricatus est sibi liiaces urbis runram. Sed et hæc et taria ut pueris décantata prætereo.

Kinstler ihre Anleitung nicht aus einem lateinischen Dichter zu bolen, und die Muthmaßung von ihrem Zeitalter gründet sich auf nichts.

Judeß, wenn ich nothwendig die Meinung des Marliant und Montsaucon behaupten mößte, so würde ich ihnen solgende Ausklucht leiben. Pisanders Gedichte sind verloren; mie die Geschichte des Laostapn von ihm erzählt worden, läht sich mit Gewisheit nicht sagen; es ist aber wahrscheinlich, daß es mit eben den Umpfänden geschehen sey, von welchen wir noch jest bei griechischen Schriftsellern Spuren sinden. Nun tammen aber diese mit der Erzählung des Birgils im gerüngsten nicht überein, sondern der römische Dichter much die griechische Erzsbition völlig nach seinem Aufwinken umgeschmelzen haben. Wie er das Unglüch des Laptoon erzählt, so ist es seine eigene Snündung; salglich, wenn die Künstler in ihrer Borstellung mit ihm harmaniren, so tönnen sie nicht wohl anders als nach seiner Zeit gelebt ind nach seinem Borbilde georbeitet haben.

Duintus Galaber läßt zwar den Laologn einem gleichen Berdacht, wie Birgil, wider das hölgerne Pferd bezeigen; allein der Zorm der Minerna, welchen sich dieser dadurch zuzieht, äußert sich dei ihm ganz anders. Die Erde erbebt unter dem warnenden Trojaner: Schrecken und Angst übersallen ihn; ein brennender Schnerz dobt in seinem Augen; sein Gehirn leidet; er rast; er erblindet. Erst, da er blind noch nicht außört, die Verbrennung des hölzernen Pferdes anzurathen, sendet Minerda zwei schreckliche Drachen, die aber bloß die Kinder des Laoloon ergreisen. Umsonst streden diese die Hände nach ihren Bater aus; der arme blinde Mann tann ihnen nicht belsen; sie werden zersteischt und die Schlangen schlupsen in die Erde. Dem Laoloon selbst geschieht von ihnen nichts; und daß dieser Umstand bem Unintus inicht eigen, sondern vielmehr allgemein angenommen müsse gewesen sehn, bezeugt eine Stelle des Lysophvon, wo diese Schlangen das Besweiten der Rindersesser schler des

Bar er aber, Diefer Umftand, bei ben Griechen fallgemein

<sup>1</sup> Parolip. lib. XII. v. 398-408. et v. 499-474.

<sup>2</sup> Date vielinebr, Sofange; benn Lptophron fdeint nur eine angenammen ja

Και παιδοβρωτος πουχεως νησους διπλης.

angenommen, so mürben sich griechische Rünftler schwerlich erkühnt haben, von ihm abzuweichen, und schwerlich würde es sich getroffen haben, daß sie auf ehen die Art wie ein römischer Dichter abgewichen wären, wenn sie diesen Dichter nicht gefannt hätten, wenn sie vielleicht nicht den ausbrücklichen Austrag gehabt hätten, noch ihm zu arbeiten. Auf diesem Buncte, meine ich, müßte man bestehen, wenn man den Marklant und Montfaucon vertheidigen wollte. Virgil ist der erste und einzige, welcher sowohl Bater als Kinder von den Schlangen

2 3ch exinnere mich, bas man bas Gemälbe hierwiber anführen könnte, welches Eumoly bei dem Petron auslegt. Es hatte die Zerddrung den Troja, und besonders die Geschäung den Troja, und besons die Geschäung den Troja, und besons die Geschäung den Troja, und den in der nämlichen Callerie zu Reapel, in der es fand, andere alte Ernälde vom Zeuzis, Protogenes, Apelles waren, so ließe fich vermuthen, daß es gleichfalls ein altes griechische Gemälde geweien seh, allen man exlaude mir, einen Komandichter für keinen historicus halten zu dürfen. Diese Gaseite, und diese Gemälde, und deres Gemälde des Petrons exibit. Richts derräth ihre gänzliche Ardehnung deutlicher, als die offenderen Spuren einer deinne, schulermähigen Andehnung der Bürglischen Bestrel. As wird sich der Rühe verlohnen, die Bergleichung anzuhellen. Sp Birgii: (Asmeid, lib. II. 199—224.)

Hic sliud mains miseris multoque tremendum Objicitur magis, atque improvida pectora turbat Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos, Sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras.' Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta (Horresco referens) immensis orbibus angues Incumbunt pelago, pariterque ad litora tendunt: Pectora quorum inter fluttus arrecta, jubæque Sanguiness exsuperant undes: pars cetera pontum Pone legit, sinuatque immensa volumine terga. Fit sonitus, spumante salo: jamque arva tenebant, Ardentesque oculos suffecți sanguine et igni Sibila lambebant linguis vibrantibus ora. Diffugimus visu exsangues. Illi agmine certo Laocoonta petunt, et primum parva duorum Corpora natorum serpens amplexus uterque Implicat, et miseros morsu depascitur artus. Post ipsum, auxilio subeuntem ac tela ferentem, Corripiunt, spirisque ligant ingentibus: et jam Bis medium amplexi, bis collo squamea circum Terga dati, superant capite et cervicibus altis. Ille simul manihus tendit divellere nodos, Perfusus sanie vittas atroque veneno: \* Clamores simul horrendos ad sidera tollit.

umbringen läset; vie Bildhauer thun blefes gleithfalls, ba fie el voch als Griechen nicht hauen thun follen: also ift es wahrschentich, rafifie es auf Beransassung von Birgils gethar hoven

1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1

Quales raugitus, flugit cum saucius aram (1911). Taurus et incertam excussit cervice securim,

Und fo Emmolp: (von bem man fagen tonute, bag es ibm wie allen Baeten ans bein Stegreife ergangen feb; thr Gebuchinft hat immer an ihren Berfen eben fo wiel Anthelf gle ibre Embilmung.)

Roce alia monstra. Celsa qua Tenedos mare Dorso repellit, tumida consurgunt freta, Lindaque resultat scissa tranquillo minor. Onsile silenti nocte remorum senus Longe refertur, cum premunt classes mare, Pulsumque marmor abiete imposita gemit. Respicimus, angues orbibus geminis ferunt Ad saks fluctus: tumida querum pectura Rates ut alte. Isteribus spumes agunt: Dat cauda sonitum; liberas ponto jubas Coruscant luminibus, fulmineum jubar Incendit æquer, sibilisque undæ tremunt: Stupuere mentes. Infulis stabant sacri Phrygioque cultu gemina nati pignora Laocoonte, quos repente tergoribus ligant Angues corusci : parvulas illi manus Ad ora referent: neuter auxilio sibi. Uterque fratri transtulit plas vices, Morsque ipsa miseros mutuo perdit metu. Accumulat ecce liberum funus Parens. Infirmus auxiliator: invadunt virum Jam morte pasti, membraque ad terram trabunt. Jacet sacerdos inter aras victima.

Die Hauptzüge sind in beiben Stellen eben desselben, und verschiedenes ist mit den nämlichen Worten ausgebrückt. Doch das sind kleinigkeiten, die von selbst in die Augen sallen. Es giede andere Konnzeichen der Nachahmung, die seiner, aber nicht weniger sicher sind. Ist der Rachahmer ein Rame, der sich etwas zutraut, so abmit er selten nach, ohne derschieren zu wollen; und wenn ihn dieses Berschieren, nach seiner Weinung, geglicht sie, so ihr er Richs genut, seine Sustaufen, die den Weg, welchen er hergesemmen, verrathen willeden, mit dem Schwanze zugulesten. Aber eben diese eite Bezierde zu verschen und des Nebelden er hergelwummen, verrathen willeden, mit dem Schwanze zugulesten. Aber eben biese eite Bezierde zu verschen und ihre die Veldusauseit Original zu schen der den Verschlanden und seinen, entbekt ihn. Denn sein Berschnern ihr nichts als Uebertreibung und unnatürliches Anssituten. Birgis songbines judse; Petron: libers judse luminibus coruscant. Birgis schools sussenden zu singuine et igni; Vetron: sollmineum judar inosndit servor. Kryst: Ardentes vooldes sussesse singuine et igni; Vetron: sibilis under tremunt. So zeht der Rachahmer immer aus dem Erspen ins Ungebeuere, aus dem Wunderbaren ins Ummöhliche. Die von den Schlangen unntoundenen Anaben sind dem Birgis ehr Karregon, das er mit wenigen bedeutenden

Ich empfinde sehr wohl, wie viel dieser Wahrscheinlichkeit zur historischen Gewischeit mangelt. Aber da ich auch nichts historisches weiter daraus schließen will, so glaube ich wenigstens, daß man sie als eine Hypothese lann gelten lassen, nach welcher der Kritiker seine Betrachtungen austellen dars. Bewiesen oder nicht bewiesen, daß die Bildhauer dem Birgil nachgearbeitet haben; ich will es bloß annehmen; um zu sehen, wie sie ihm sodann nachgearbeitet hätten. Ueber das Geschrei habe ich mich schon erklärt. Bielleicht, daß mich bie weitere Bergleichung auf nicht weniger unterrichtende Bemerkungen leitet.

Der Ginfall, ben Bater mit seinen beiden Söhnen durch die morderischen Schlangen in einen Anoten zu schürzen, ist unstreitig ein sehr gludlicher Ginfall, ber von einer ungemein malerischen Phantasie

Striden binfest, in welchen man nichts als ihr Unvermögen und ihren Jammer erlenne. Betron malt biefes Rebentwert aus, und macht aus ben Anaben ein Paar helbenmittige Stelen,

— — neuter auxilio sibi, Uterque fratri transtulit pias vices, Morsque ipsa miserce mutuo perdit metu.

Ber erwartet von Menfchen, von Ainbern, biefe Gelöftverleugnung? Wie viel besier fannte ber Griege bie Ratur (Quintus Calaber ib. All. v. 459—484.), welcher bei Erscheinung ber schredlichen Schlangen jogar bie Mitter ihrer Kinber vergessen läft, so fehr war jebes nur auf seine eigene Erhaltung bedacht.

--- - ενθα γυναικες Όιμοζον, και που τις έων επελησατο τεκνων, 'Δυτη άλευομενη ςυγερον μορον ---

Bu verbergen sucht fich ber Rachahmer gemeiniglith baburch, baß er ben Segenftanben eine andere Beseuchtung giebt, die Schatten bes Originals heraus und bie Lichter juräktreidt. Birgil giebt fich Mühe, die Größe der Schlangen recht sichdar zu nachen, weil von dieser Sche die Bröße die Bahrschildtett ber folgenden Erscheinung abhängt; das Geräusch, welches sie berursachen, ist nur eine Rebenidee, und bestimmt, den Begriff der Größe auch dadurch sebhafter zu machen. Petron hingegen macht wiese Redenidee zur Hauptjache, deichreibt das Geräusch mit aller möglichen Neptigsseit, und bergift die Schilderung der Größe so serdusch mit aller möglichen Neptigsseit, und bergift die Schilderung der Größe so sehr, daß wir sie nur salt aus dem Geräusche schildet versallen wäre, wenn er bioß aus sehner Einblung geschildert, und bein kinfett versallen wäre, wenn er bioß aus sehner Einblung geschildert, und ein haben, nicht vervathen wosen. So kann man zuverlässig jedes poetische Gemälde, das in Keinen Zügen übertaden, und in den großen sehrerbalt ist, für eine verunssische Rachahmung halten, es mag sonkt jo viele kleine Schönkeiten haben als es will, und das Original mag sich lässen angeben können oder micht.

zeugt. Wem gehört er? Dom Duchter ober ben Kanftlern? Montfaucon will ihn bei bem Dichter nicht finden. ! Aber ich meine, Montfaucon hat den Dichter nicht ausmerksam genug gelesen.

— — illi agmine certo
Laccoonta petunt, et primum parva duorum
Corpora natorum serpens amplexus uterque
Implicat et miseros morsu depascitur artus.
Post ipsum, auxilio subcuntem et tela ferentem
Corripiunt, spirisque ligant ingentibus — —

Der Dichter hat die Schlangen von einer wunderharen Länge geschildert. Sie haben die Knaben umstrickt, und da der Vater ihnen zu Hülfe kommt, ergreisen sie auch ihn (corrspiunt). Nach ihrer Größe konnten sie sich nicht auf einmal von den Knaben loswinden; es mußte also einen Augenblick geben, da sie den Bater mit ihren Köpfen und Vordertheilen schon angefallen hatten, und mit ihren Hintertheilen die Knaben noch verschlungen hielten. Dieser Augenblick ist in der Fortschreitung des poetischen Gemäldes nothwendig; der Dichter läßt ihn sattsam empsinden; nur ihn auszumalen, dazu war jest die Zeit nicht. Daß ihn die alten Ausleger auch wirklich empfunden haben, scheint eine Stelle des Donatus 2 zu bezeugen. Wie viel weniger wird er den Künstlern entwischt senn, in deren verständiges Auge alles, was ihnen vortheilhaft werden kann, so schnell und deuts lich einleuchtet?

<sup>1</sup> Suppl. aux Antiq. Expl. T. I. p. 243. Il y a quelque petite différence entre ce que dit Virgile, et ce que le marbre représente. Il semble, seton ce que dit le poète, que les serpens quittèrent les deux enfans pour venir entortiller le père, au lieu que dans ce marbre ils lient en même tems les enfans et leur père.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Donatus ad. v. 227. lib. II. Aeneid. Mirandum non est, clypeo et simulacri vestigiis tegi potuisse, quos supra et longos et validos dixit, et multiplici ambitu circumdedisse Laocoontis corpus ac liberorum, et luisse superfluam partem. Mich bünkt übrigens, daß in dieser Stelle aus den Barten mirandum non est, entweber daß non wegfallen muß, oder am Ende der gauge Rachiga mangelt. Denn da die Schlangen so außerordentilich graß waren, so ift es allerdings zu verwundern, daß sie sich unter dem Schilde der Göttin verbergen können, wenn dieses Schild nicht selbst ziehr graß war, und zu einer colossalischen Figur gehörte. Und die Bersicherung hiebon mußte der mangelnde Rachiga sehn, oder daß non hat keinen Sinn.

In ben Babangen felbft, mit welchen ber Dichter die Schlangen um ben Laufoon führt, vermeibet er febr forgfältig die Arme, um ben Sanden alle ihre Wirtfamleit zu laffen.

Ille simul manibus tendit divellere nodos.

hierin mußten ihm die Künstler nothwendig folgen. Nichts giebt mehr Ausdruck und Leben, als die Bewegung der Hände; im Affecte besonders ist das sprechendste Gesicht ohne sie umbedeutend. Arme, durch die Ringe der Schlangen sest an den Körper geschlossen, würden Frost und Lod über die ganze Gruppe verbreitet haben. Also sehen wir sie, an der Hauptsgur sowohl als an den Nebensiguren, in völliger Thätigkeit, und da am meisten beschäftigt, wo gegenwärtig der hestigste Schmerz ist.

Beiter aber auch nichts als biese Freiheit der Arme sanden die Künstler zuträglich, in Ansehung der Berstrickung der Schlangen, von dem Dichter zu entlehnen. Birgil läßt die Schlangen doppelt um den Leib und doppelt um den Hals des Lavtoon sich winden, und hoch mit ihren Köpsen über ihn herausragen.

Bis medium amplexi, bis collo squamea circum Terga dati, superant capite et cervicibus altis.

Dieses Bild füllt unsere Einbildungskraft vortrefflich; die edelsten Theile send die zum Erkiden gepreßt, und das Gift geht gerade nach dem Gesichts. Dem ungeachtet war es kein Bild für Künstler, welche die Wirkungen des Gistes und des Schmerzes in dem Körper zeigen wollten. Denn um diese benerken zu können, mußten die Hauptheile so frei senn als möglich, und durchaus mußte kein dußerer Druck auf sie wirken, welcher das Spiel der leidenden Nerven und arbeitenden Muskellu verändern und schweden könnte. Die doppelten Windungen der Schlangen würden den ganzen Leid verdeckt haben, und jene schlangen würden des Unterleids, welche so sehr ausdrückend ist, würde unssichtar geblieben senn. Was man über, oder unter, oder zwischen den Windungen, von dem Leide noch erblickt hätte, würde unter Pressungen und Ausschlungen erschienen seyn, die nicht von dem innern Schmerze, sondern von der äußern Last gewirkt worden.

Der eben so oft ninfchkungene Hall wiede die ppranificalische Buspikung ber Gruppe, welche bem Muge so angenehm ift, ganglich verborben baben; und die aus biefer Bulft ins Freie binansragenben fpigen Schlangenföpfe batten einen fo ploglichen Abfall von Menfur gemacht, bag bie Form bes Gangen außerst anftogig geworben mare. Ge giebt Beichner, welche unverständig genug gewesen find, fich bem ungeachtet an ben Dichter zu binben. Was beun aber auch barans geworben, läßt fich unter andern aus einem Blatte bes Frang Gleon ! mit Abideu ertennen. Die alten Bilbhauer überfaben es mit einem Blide, daß ihre Kunft hier eine gangliche Abanderung erfordere. Sie verlegten alle Windungen von dem Leibe und Salfe um bie Schenkel und Rube. Sier konnten biefe Windungen, bem Ausbrude unbeschadet, so viel beden und preffen, als nothig war. Dier erregten fie zugleich die Ibee ber gehemmten Flucht und einer Art von Unbeweglichkeit, die ber fünftlichen Fortbauer bes nämlichen Ruftandes febr vortbeilbaft ift.

Ich weiß nicht, wie es gekommen, daß die Kunstrichter diese Berjatebenheit, welche sich in den Windungen der Schlangen zwischen dem Kunstwerte und der Beschreibung des Dichters so deutlich zeigt, gänzlich mit Stillschweigen übergangen haben. Sie erhebt die Weischeit der Künstler eben so sehr als die andere, auf die sie alle fallen, die sie aber nicht sowohl anzupreisen wagen, als wielmehr nur zu entschuldigen suchen. Ich meine die Berschenheit in der Bekleidung. Birgils Laatoon ist in seinem priesterlichen Ornate, und in der Gruppe erscheint er mit beiden seinen Sohnen oblig nackend. Man sagt, es gebe Leute, welche eine große Ungereimtheit darin fänden, daß ein Königssohn, ein Briester, dei einem Opfer, nackend vorgesstellt werde. Und diesen Leuten antworten Kenner der Kunst in allem Ernste, daß es allerdings ein Fehler wider das Uehliche seh, daß aber die Künstler dazu gezwungen worden, weil sie ihren Figuren keine

<sup>&#</sup>x27;In ber prächtigen Ausgabe von Drhbens englischem Birgil. (Sondon 1897 in groß Folio.) Und boch hat auch dieser die Windungen der Schlangen um den Leib nur einfach, und um den halb fast gar nicht gefährt. Wenn ein so mittels mäßiger Rünftler anders eine Entschuldigung verbient, jo könnet ihm nur die zu Statten tommen, daß Aupfer zu einem Buche als bloße Erläuterungen, nicht aber als für sich bestehende Aunstwerke zu betrachten find.

auffändige Aleibung geben biernen. Die Willhoueret, fanen fie. Bonnt feine Stoffe nachabmen : bide Rulten machten eine üble Birtung ! aus zwei Habemanlichkeiten babe mitt alfo bie gerinafte mablen unb lieber gegen die Wahrheit selbst verstoßen, als in ben Gemanbern tadelhaft werben muffen. 1 Wenn die alten Artiften bei dem Ginmurfe lachen minben. so weiß ich nicht, was sie zu der Beantwortung sagen burften. Man tann bie Runft nicht tiefer berabieben. als es baburch geschieht. Denn gefest, die Sculptur tonnte Die verfchiebenen Stoffe then to gut nachahmen als bie Muleren: wurde fabann Laofoon nothwendig belleibet .: fein. muffen? . Murben. wir unter biefer Befleibung nichts perlieren? Sat ein Gemund, bas Wert iffavifcher Sanbe, eben is viel Schönbeit als bas Wert ber ewigen Weisbeit, ein pragniffrier Rörnen ? Erforbort es einerlei Rabialeiten, ift es einerlei Berdienft. bringt es einexlei Gbre : ienes oder biefen nachnahmen? Wollen nufere Attnen nur gedäuldt fenn, und ift as ibnen gleich viel, womit fie getänscht werben?:

Bei dem Aichter ist ein Gewand tein Gewand; es verdedt nichts; unsere Eindidungstrast sieht Aberall hindurch. Laosdon habe es bei dem Bingil, over habe es nicht, sein Leiden ist ihr an jedem Theile seines Körpers einmal sa sichtbar wie das andere. Die Stirne ist mit

<sup>4 66</sup> urtheile felbft De Biles in Seinen: Anmertimaen aber ben Du Frestiss v. 240. Remarquez, s'il vous platt, que les draparies tendres et légères n'étant données qu'au sexe féminin, les anciens Sculpteurs ont évité autant qu'ils ont pû, d'habiller les figures d'hommes; parce qu'ils ont pensé, comme nous l'avons déjà dit, qu'en Sculpture on ne pouvait imiter les étoffes et que les gros plus faisaient un mauvais effet. Il y a presque autant d'exemples de cette vérité, qu'il y a parmi les antiques de figures d'hommes nuds. Je rapporteral sculement celui du Lauceon lequel sejon le vraisemblance devrait être vêtu. En effet, qu'elle apparence y a-t-il qu'un fils de Roi, qu'un Prêtre d'Appellon se trouvet tout nuc dans la cérémonie actuelle d'un sacréfice; car les serpens passèrent de l'isle de Ténédos au rivege de Troye, et surprirent Laocoon et ses fils dans le tems même qu'il sacrifiait à Neptene sur le bord de la mer comme le marque Virgile dans le second livre de son Eneide. Cependant les Artistes, qui sont les Auteurs de ce bei ouvrage ont bien vé, qu'ils ne pouvaient pas leur donner de vêtemens convenables à leur quelité, sans faire comme un amas de pierres, dont la masse ressemblerait à un rocher, su lieu des treis edmirables figures, qui ont été et qui sont toujours l'admiration des siècles. C'est hout que que de deux inconvéniens, its ont jugé celui des draperles beaucoup plus fâcbeux, que celui d'aller contre la vérité même.

der priesterlichen Binde für sie umbundent, aber nicht umhalt. Ja, sie bindent nicht allein nicht, diese Binde; sie vorstärkt: nuch noch den Begriff, den wir und von dem Unglicht des Leidenden machen.

Perfusus sanie vittas atroque veneno.

Richts hilft ihm seine wiesterliche Wurde; selbst das Beichen derselben, das ihm überall Ansehen und Berehrung verschafft, wird von dem alfligen Geifer durchnett und entheiligt.

Alber biefen Rebenbegriff mußte ber Artift aufgeben, wenn bas Sauptwert nicht leiben follte. Satte er bem Laotoon auch nur biefe Binde gelaffen, fo wurde er ben Munbrud um ein großes gefchtoacht haben. Die Stirne ware jum Theil verbedt warden, und bie Stirne ift ber Gip bes Musbruds. Wie er alfo bort, bei bom Schreien, ben Ausbrud ber Sconbeit aufopferte, fo opferte er bier bas Uebliche bem Ausbruck auf. - Lieberhampt, mar has Uchliche bei ben Alten eine febr geringschätige Sache. Sie fühlten, bag bie bochte Bestimmung ihrer Aunft fie auf die willige Enthehmeng beffelben führte. Schonbeit ist biese bochte Bestimmung; Roth erfand die Riniber, und was bet die Kunft mit der Roth zu thim? Ich gebe es gut, daß es guch eine Schönheit ber Betleidung giebt; aber: was ift fie gegen die Subundeit ber menschlichen Form? Und wird ber, ber bas Größere erreichen tann, fich mit bem Aleinern begungen? 3ch fürchte febr, ber voll: tommenfte Deifter in Gewandern zeigt burch biefe Geldidlichleit felbit, moran es ibm feblt.

VI.

Meine Boraussetzung, daß die Künftler dem Dichter nachgeahnt haben, gereicht ihnen nicht zur Berkleinerung. Ihre Beisheit erscheint vielmehr durch diese Nachahmung in dem schönften Lichte. Sie folgten dem Dichter, ohne sich in der geringsten Kleinigkeit von ihm verführen zu lassen. Sie hatten ein Bordild, aber da sie dieses Bordild aus einer Kunst in die andere hinübertragen mußten, so fanden sie genug Gelegenheit selbst zu denken. Und diese ihre eigene Gedauken, welche sich in den Abweichungen von ihrem Bordiste zeigen, bewessen, daß sie in der seinigen.

Nun will teh die Boraussehung undehnen: der Nähter soll dem Känstlerie mächgeahmt haben. Es gibbt Gelehrte, die diese Borauss sehung als eine Bahrheit behaupten. <sup>1</sup> Daß sie historische Gründe dazu haben kömnten, wähte ich nicht. Aber, da sie das Aumstwert so siberschwengtich schon sanden, so konnten sie sid nicht bereden, dass es das so später Beit sehn sollte. Es mußte aus der Beit sehn, da die Kunst in ihrer vollkammensten Blüthe wax, weil es daraus zu sehn verdiente.

Es hat kich gezeigt, baß, so vortressich bas Gemälde des Birgiss ist, die Künstler dennoch verschiedene Buge desselben nicht brauchen konnen. Der Say leivet also feine Einschrändung, daß eine gute poetische Schilderung auch ein gübes wirkliches Gemälde geben unusse, und daß der Dichter nur in so weit gut geschildert habe, als ihm der Artist in allen Zugen folgen könne. Man ist geneigt diese Sinschränkung zu vermuthen, noch ehe man sie durch Beispiele erhärtet sieht; dies aus Erwägung der weitern Sphäre der Poesse, aus dem unendlichen Felde unserer Sindildungstraft, aus der Geistigkeit ihrer Bilder, die in größter Mange und Maunigsaltigkeit neben einander siehen können, ohne daß eines das andere decht oder schändet, wie es wohl die Dinge selbst, oder die natürstichen Zeichen derselben in den einen Schraufen des Naumes oder der keit ihn würden.

Wenn aber das Aleinere das Größere nicht fassen kann, so kann das Aleinere in dem Größeren enthalten seyn. Ich will sagen: wenn nicht jeder Zug, den der makerde Dichter braucht, eben die gute Wirkung auf der Fläche oder in dem Marmor haben kann: so möchte vielleicht jeder Zug, dessen sich der Artist bedient, in dem Werke des Dichters von eben so guter Wirkung seyn können? Unskreitig; denn was wir in einem Aunstwerke schön sinden, das sindet nicht unser Auge, sondern unsere Einbildungskraft durch das Auge, schön. Das nämliche Bild mag also in unserer Einbildungskraft durch willkürliche

<sup>1</sup> Maffei, Richardson, und neut in neretlich ber herr von hageboin. (Betrachiungen über die Maleret S. Br. Richardson, Truito do la Peinturd, Tomo III. p. 512.) De Fontaines verdient es wohl nicht, daß ich ihn biefen Männern bei-füge. Er halt mar; in den kumertungen zu feiner Neberfehung des Birgils, gleichfalls dafür, daß der Dichter die Gruphe in Augen gegabt habe; er ift aber so mutiffend, daß der fie für ein Mert des Phistas ausgebet.

ober natürliche Zeichen wieder erregt werden, so muß auch jederzeit das nämliche Wohlgefallen, obschon nicht in dem nämlichen Grade, wieder entsteben.

Dieses aber eingestanden, muß ich bekennen, daß mir die Weraussierung, Birgil habe die Künstler nachgeabent, weit undegreislicher wird, als mir das Widerspiel derselben geworden ist. Wenn die Künstler dem Dichter gesolgt sind, so kann ich mir von allen ihren Abweichungen Rede und Antwort geben. Sie mußten abweichen, weil die nämlichen Züge des Dichters in ihrem Werke Undegremulichkeiten verursacht haben würden, die sich dei ihm nicht äußern. Aber warum mußte der Dichter abweichen? Wenn er der Gruppe in allen und jeden Stücken treulich nachgegangen wäre, würde er uns nicht immer unch ein vertressisches Gemälde geliesert haben?

1 Sich lann mich befffalls auf nichts entschenberes berufen, als auf bas Gebict bes Sabolet. Es ift eines alten Dichters witrbig, und ba es febr wohl bie Stelle eines Ampfect vertreten finn, To glaube ich es hier gam sturnden ju burfen.

# DE LAOCOONTIS STATUA'

· Ecce sito terres e cumulo, inzentiaque refines . . . . . Visceribus, iterum reducem longingua reduxit Laocoonta dies; aulis regalibus olim Qui stetit, sique tuos ornabet; Tite, penates. Divina simulacrum artis, nec docta vetuetas Nobilius spectabat opus, nunc celsa revisit Exemptum tenebris redivivæ mænia Romæ. Quid primum summumve loquar? miserumne perentes Et prolem geminam? an sinuatos flexibus angues Terribili aspectu? caudasque frasque draconam ... Vulneraque et veros, saxo moriente; dolores? Horret ad hæc animus, mutaque ab imagine pulsat Pectora, non parvo pietas commixta tremori. Prolixum bini spiris glomerantur in orbeni Ardentes colubri, et sinuosis orbibus etrant, -Ternaque multiplici constringunt corpora nexu. Vix oculi sufferre valent, crudele tuendo Exitium, casusque feros: micat alter, et insum Laocoonta petit, totumque infraque supraque Implicat et rabido tandem ferit ilia morsu. . Connexum refugit corpus, torquentia sees Membra, istusque retro sinuatum a vulnere cernas. Ille dolore sori, et laniato impulsus acerbo. Dat gemitum ingentem, crudesque evellere dentes

Ich begreife welft, wie feine für fich felbst avbeitende Phantafte ihn auf diesen und jenen Zug dringen konnen; aber die Ursachen, warum seine Weurtheilungstraft schone Lüge, die er vor Augen geshabt, in diese andere Büge verwandeln zu mussen giaubte, diese wollen mir nirgends einleuchten.

Bich buntt fogar, wenn Birgil bie Gruppe zu feinem Borbilbe gehabt hatte, bag er fich schwerlich wurde haben maßigen konnen, bie

Connixus, lavam impatiens ad terga Chelydri Objicit: intendunt nervi, collectaque ab omni Corpore via frustra summis conatibus instat. Ferre nequit rabiem, et de vulnere murmur anhelum est, At serpens lapsu crebro redeunte subintrat Lubricus, intortoque ligat genus infima node. Absistunt surse, spirisque prementibus arctum Crus tumet, obsepto turgent vitalia pulsu, Liventesque atre distendunt sanguine venas. Nec minus in natos codem vis effere esevis Implexuque angit rapido, miserandaque membra Dilacerat: jamque alterius depasta cruentum Pectus, suprema genitorem voce cientia, Circumiectu orbis, validoque volumine fulcit. Alter adhuc nullo violatus corpora morsu. Dum parat adducta caudam divellere planta. Horret ad adspectum miseri patris, hæret in illo, Et jam jam ingentes fletus, lachrymasque cadentes Anceps in dubio retinet timor. Ergo perenni . Qui tentum statuistis opus jam laude nitentes, Artifices magni (quanquam et melioribus actis Operitor eternum nomen, multoque licebat Clarius ipgenium venturm tradere femme) Attamen ad laudem quæcunque oblata facultas Egregium hanc rapere, et aumma ad fastigia niti. Vos rigidum lapidem vivis animare figuris Eximii, et vivos spiranti in marmore sensus Inserere, aspicimus motumque iramque doloremque. Et pene audimus gemitus: vos extulit olim Clara Rhodos, vestra jacuerunt artis honores Tempore ab immenso, quos rursum in luce secunda Roma videt, celebratque frequens: operisque vetusti Gratia parta recens. Quanto præstantius ergo est Juganio, aut quovis extendere fata tabore. Quam fastus et opes et insnem extendere luxum.

(v. Loodegarii a Quercu Farrago Poematum T. H. p. 68.) And Gruter hat hiefest Schick, nash andern bed Sabolets, feiner besannten Sammlung (Delic. Poet. Italorum Parta alt. p. 582.) mit etnosteibt; allein febr fehlerhaft. Für bini (v. 48.) liest er vivi; für orrant (v. 48.) oram, n. f. 18.

Berfiriding aller brei Moper in einem Anoten gledissam nur erräthen zu lassen. Sie würde sein Auge zu lebhast gesührt haben, er würde eine zu treffliche Wirkung von ihr empfunden haben, als daß sie nicht auch in soiner Beschreibung mehr worktoden sollte. Ich habe gesagt: es war setzt die Zeit nicht, diese Berstrickung anszumaken. Nein; aber ein einziges Wort mehr wörde ihr in dem Schatten, worin sie der Dichter lassen unste, einen sehr entschedenden Drud vielleicht gegeben haben. Was der Artist ohne dieses Wort entdeden konnte, würde der Dichter, wenn er es bei dem Artisten gesehen hätte, nicht ohne dasselbe gelassen haben.

Der Artist batte bie bringenbsten Ursachen, bas Leiben bes Laokoon nicht in Geschrei außbrechen zu laffen. Wenn aber ber Dichter bie fo rührende Berbindung von Schmerz und Schönheit in bem Runftwerte por fich gebabt batte, mas batte ibn eben so unvermeiblich nötbigen tonnen, die Mee von mannlichem Anftande und großmutbiger Gebuld, welche aus dieser Berbindung des Schmerzes und ber Schonbeit entspringt, so völlig unangebeutet zu laffen und une auf einmal mit bem graflichen Gefchrei feines Laotoons ju fcreden? Ricarbion fagt: Birgils Laotoon muß fcreien, weil ber Dichter nicht fowohl Mitleid für ibn. als Schreden und Entfeten bei ben Trojanern, erregen will. Ich will es zugeben, obgleich Richardson nicht erwogen ju baben scheint, bag ber Dichter bie Beschreibung nicht in feiner eigenen Berfon macht, fonbern fie ben Meneas machen lagt, und gegen bie Dibo machen lagt, beren Mitteib Aeneas nicht gemug bestürmen tonnte. Allein mich befremdet nicht bas Gefchrei, fondern ber Mangel aller Grabation bis zu biefem Gefdrei, auf welche bas Runftwert ben Dichter naturlicher Beife batte bringen muffen, wenn er es, wie wir vorausseten, zu feinem Borbilde gehabt batte. Richardfon fügt bingu: 1 bie Geschichte bes Laotoon folle blog an ber batbetifden Beschreibung ber endlichen Berftorung leiten; ber Dichter babe fie alio

d De la Peinture, Tome III. p. 546. C'est l'hovreur que les Troïens ont conçue contre Laccoon, qui était nécessaire à Virgile pour la conduite de son Posme; et cela le mêne à cette Description pathétique de la destruction de la patrie de son Héros. Aussi Virgile n'estait garde de diviser l'attention sur la dernière nuit, pour une grande ville entière, par la peinture d'un petit malheur d'un Particulier.

nicht interessanter machen dursen, um unsere Ausmerksamkeit, welche biese letzte schreckliche Racht ganz sorbere, burch das Unglüd eines einzelnen Bürgers nicht zu zerkrenen. Allein das heißt die Sache aus einem malerischen Augenpuncte betrachten wollen, aus welchem sie gar nicht betrachtet werden kann. Das Unglüd des Laoloon und die Zerstörung sind dei dem Dichter keine Gemälbe neben einander; sie machen beide kein Ganzes ans, das umser Auge auf einmal übersehen lönnte oder sollte; und nur in diesem Halle wäre es zu besorgen, das unsere Blide mehr, auf den Laoloon als auf die brennende Stadt sallen dürsten. Beider Bestreibungen solgen auf einander, und ich sehe nicht, welchen Rachtheil es der solgenden bringen könnte, wenn und die vorherzehende auch noch so sehr gerührt hätte. Es key denn, das die solgende an sich selbst nicht rührend genug wäre.

Roch weniger Ursache warbe ber Dichter gehabt: haben, die Bindungen der Schlangen zu verändern. Sie beschäftigen in dem Kunstwerte die Hande und verstriden die Füse. So sehr dem Auge viese Bertheilung gesällt, so lebhaft ist das Bild, weiches in der Eindichung davon guruckbleidt. Es ist so deutlich und rein, das es sich durch Worte nicht viel deutlicher darftellen läst, als durch natür-

liche Zeichen.

— — — micat alter, et ipsum

Laocoonta petit, totumque infraque supraque

Implicat et rabido tandem ferit ilia morsu

At serpens lapsu crebro redeunte subintrat Lubricus, intortoque ligat genua infima nodo.

Das sind Zeilen bes Savolet, die von dem Birgil ohne Zweisel noch malerischer gekommen waren, wenn ein sichtbares Borbild seine Phantaste beseuert hatte, und die alsdann gewiß besser gewesen waren, als was er uns jest dafür giebt:

Bis medium amplexi, bis collo squamea circum, Terga dati, superant capite et cervicibus altis.

Diese Buge füllen unsere Einbildungstraft allerdings; aber fie muß nicht babei verweilen, fie muß fie nicht aufs reine zu bringen suchen,

sie muß jest nur die Schlangen, jest nur den Lavloon sehen, sie muß sich nicht wisstellen wollen, welche Figur beide zusammen machen. Sobald sie hierauf verfällt, fängt ihr das Bürgülische Bild an zu missfallen, und sie sindet es böcht unmalerisch.

Miren aber auch schatt die Beränderungen, welche Birgil mit dem ihm geliehenen Borbilde gemacht hätte, nicht unglücklich, so wären sie dach blaß willkürlich. Man abnut nach, um ühnlich zu werden; tann man aber ähnlich werden, wenn man über die Roth verändert? Rielmohr, wenn man dieses hut, ist der Borsah klar, daß man nicht ähnlich werden wollen, daß man also nicht nachgenhut babe.

Richt bas Ganze, tounte man einwenden, aber wohl biefen und jenen Theil. Gut; boch welches fund benn biese einzelnen Theile, die in der Bekörribung und in dem Kunftwerte fo genau übereinftimmen, bas fie ber Dichter aus biefen entlehnt zu haben fcbeinen konnte? Den Bater, Die Rinber, Die Golangen, bas alles gab bem Dichter fotwohl als bem Artiften die Geldichte. Außer bem hiftorischen fontmen fie in nichts überein, als barin, bas fie Rinber und Bater an einen einzigen Schlangentnoten verftriden. Allein ber Ginfall bierm entsprang aus bem veranderten Umstande, daß den Bater eben basfelbe Unglud betroffen babe, als die Rinder. Diefe Beranderung aber, wie oben erwähnt worden, fceint Birgil gemacht zu baben; benn die griechische Tradition fagt gang etwas andere. Solglich, wenn in Unsehung jener gemeinschaftlichen Berstridung auf einer ober ber andern Seite Rachahmung fein foll, fo ift fie mabricheinkicher auf ber Seite ber Kunftler, als bes Dichters zu vermutben. In allem übrigen weicht einer von dem andern ab; nur mit bem Unterschiebe, baß, wenn es ber Runftler ift, ber bie Abweichungen gemacht bat, ber Borsat ben Dichter nachzuahmen noch babet besteben tann, indem ibn bie Bestimmung und bie Schranten seiner Runft bagu nothigten; ift es bingegen ber Dichter, welcher bem Runftler nachgeabmt baben foll, fo find alle die berührten Abweichungen ein Beweis wiber biefe vermeintliche Radahmung, und biejenigen, welche fie bem ungeachtet behaupten, tonnen weiter nichts bamit wollen, als bag bas Runft wert alter fep, als die poetische Beidreibung:

Wenn man fagt, ber Runfter abme bem Dicter, ober ber Dichter abme bem Runftlen nach, fo tann biefes zweierlei bebeuten. Entweber, ber eine macht bas Mert bes andern zu bem wirklichen Gegenstande feiner nachabmung, ober fie baben beibe einerlei Gegenftanbe ber Rachabmuna, und ber eine entlebnt von bem andern bie Art und Beife es naduabmen.

Wenn Birgil bas Schild- bas Meneas beschreibt, fo abmt er bem Rünftler, welcher biefes Soild gemacht bat, in ber erften Bebeutung nach. Das Runftwert, nicht bas was auf bem Aunftwerke vongesiellt worden, ift ber Gegenfignt feiner Nachabmung, und wenn er auch ichan bas mit beschreibt, mas wan barent vorgestellt fieht, fo ber foreibt er es boch nur als ein Theil bes Schildes und nicht als bie Sache felbst. Wenn Birgil bingegen die Gruppe Laotoon nachgeabent batte, fa murbe biefest eine Anchahmung von ber zweiten Gattung fepn. Denn er würde nicht biefe Gruppe, fonbern bas, mas biefe Gruppe vorftellt, nachgeabmt, und nur bie Buge feiner Rachabmung pon ihr entlehnt haben.

Bei ber ersten Nachahmung ist ber Dichter Original, bei ber andern ift er Copift. Jene ift ein Theil ber allgemeinen Nachahmung, welche bas Wefen feiner Runft ausmacht, und er arbeitet als Genie. fein Bormurf mag ein Bert anberer Runfte, ober ber Ratur febn. Diefe bingegen fest ibn ganglich von feiner Burbe berab; anstatt ber Dinge felbft abmt er ihre Rachahmungen nach und giebt uns talte Erinnerungen von Bugen eines fremden Genies für urfprungliche

Auge feines eigenen.

Wenn indes Dichter und Runftler biejenigen Gegenstände, Die fie mit einander gemein baben, nicht felten aus bem nämlichen Befichtspuncte betrachten muffen; fo tanp es nicht feblen, bag ibre Rach. abmungen nicht in vielen Studen übereinstimmen folltem, obne bag zwischen ihnen selbst bie geringfte Nachahmung ober Beeiferung gemefen. Diese Uebereinstimmungen tonnen bei zeitverwandten Runftlern und Dichtern, über Dinge, welche nicht mehr vorhanden find, ju wechfelsweisen Grlauterungen führen; allein bergleichen Erlautes rungen baburch aufzustuten suchen, daß man aus bem Aufalle Borfas macht, und besonders bem Poeten bei jeder Aleinigkeit ein Augenmert auf diese Statue, oder auf jenes Gemälde andicket, heißt ihm einen sebe zweideutigen Dienst erweisen. Und nicht allein ihm, fondern auch dem Aufer, dem man die schnste Stelle daburch, wenn Gott will, iede vertilch, aber duch trofflich frostig macht.

Dieses ist die Absicht und der Fehler eines berühmten englischen Berls. Spence schrieb seinen Polymetis mit vieler classischen Geriebsganiset und in einer sehr vertrauten Bekanntschaft mit den überzgebliebenen Werten der alten Kunft. Seinen Borsay, aus diesen die romischen Bricker zu erkläten, und aus den Otchtern himviederum Aufschlüsse sur moch unerkläte alte Aunstwerke herzuholen, hat er dieser glürklich erreicht. Aber dem ungeachtet behaupte ich, daß sein Buch für jeden Leser von Geschmack ein ganz unerträgliches Buch sein muß.

Es ist: natürlich, daß, wenn Balerius Flaccus ben geflügelten Blis auf den zömischen Schilben beschreibbei

(Nec primus radios, miles Romane, corusci Fulminis et rutilas scutis diffuderis alas)

mir diese Beschreibung weit deutlicher wird, wenn ich die Abbisdung eines solchen Schildes auf einem alten Dentmal erblide. 2 Gs kann seyn, daß Mars in eben der schwebenden Stellung, in welcher ihn Abbison über der Rhaa auf einer Münge zu sehen glaubte, 3 auch von

Tunc rudis et Grajas mirari nescius artes Urbibus eversis prædarum in parte reperta Magnerom artificum frangebut pocela miles:

<sup>1</sup> Die erste Musgabe ist von 1747; die zweite von 1755 und sührt den Titel: Babymetis, die au Enquiry concerning the Agreement between the Works of the Roman Poets, and the Remains of the ancient Artista, being an Attempt to illustrate them mutually from one another. In ten Books, by the Bevd. Mr. Spence. London, printed for Dodsley, fol. And ein Musgug, weigen R. Tindel, and diegen Berde gement hat, is bereits metr als etmanl gebruch worden.

<sup>2</sup> Val. Flaccus lib. VI. v. 85. 56. Polymetis Dial. VI. p. 50.

<sup>&</sup>quot; Ho fager es fann fenn. Doch molte ich zehte gegent eins wertein, bas es nicht ift. Jubenal rebet von ben erften Zeiten ber Republit, als man moch von teiner Pracht und terpigfelt wuhte, und ver Solbat das etbeutete Gold und Silbor nur auf das Gelpfire feines Pfetbes und unf feine Maffen verwandte. (Sal. Xl. v. 100—107.)

ben alten Baffenschmieben auf ben Helmen und Schilden porgestellt wurde, und bag Juvenal einen jolchen Helm ober Schild in Gedanten

Ut phaleris gauderet equus, callataque cassis Romulea simulacra fera mansuescere jussa Imperii fato, geminos sub rupe Quirinos, Ac nudam effigiem clypeo fulgentis et hasta, Pendentisque Dei perituro ostenderet hosti.

Der Solbat gerbrad bie toftbarften Beder, Die Meifterftude großer Rünftler, um eine Bolfin, einen fleinen Romulus und Remus baraus arbeiten gu laffen, womit er feinen belm ausschmildte. Alles ift berftanblid, bis auf bie lebten zwei Beilen, in welchen ber Dichter fortfahrt, noch ein foldes getriebenes Bilb auf ben belmen ber alten Solbaten zu beidreiben. Go biel fiebt man mobl. baf biefes Bilb ber Gott Mars febn foll; aber mas foll bas Betwort pendentia, meldes er ibm giebt, bebeuten? Rigaltius fanb eine alte Gloffe, bie es burd quesi ad ictum so inclinantis erflart. Qubinus meint, bas Bilb feb auf bem Goilbe gewefen, und ba bas Shilb an bem Arme bange, fo babe ber Dichter auch bas Bilb bangenb nennen tonnen. Allein biefes ift wiber bie Conftruction; benn bas ju ostenderet geborige Cubiect ift nicht miles fonbern cassia. Britannicus will, alles was bod in ber Luft ftebe, tonne hangend beigen, und alfo auch biefes Bilb über ober auf bem beime. Einige wollen gar pordentis bafür lefen, um einen Wegenfan mit bem folgenben perituro ju machen, ben aber nur fie allein foon finden burften. Bas fagt nun Abbifon bei biefer Ungewisheit? Die Ausleger, fagt er, irren fic alle, und bie mabre Meinung ift gan; gewiß biefe. (S. beffen Reifen beut. Ueberf. S. 249.) "Da bie romifden Golbaten fich nicht "wenig auf ben Stifter und friegerischen Geift ihrer Republit einbilbeten, fo "waren fie gewoont, auf ihren belmen bie erfte Gefdicte bes Romulus zu tragen, "wie er bon einem Cotte erzeugt und bon einer Bolfin gefäugt worben. Die "Ridur bes Gottes war vorgeftellt, wie er fich auf bie Priefterin Alia, aber wie "fie anbere nennen, Rhea Splvia, berablaft, und in biefem Berablaffen ichien "fie über ber Jungfrau in ber Luft gu ichweben, welches benn burch bas Bort "pendentis febr eigentlich und voetisch ausgebrudt wirb. Auger bem alten Bas-"relief beim Bellori, welches mich guerft auf biefe Muslegung brachte, babe ich "feitbem bie namliche Rigur auf einer Dunge gefunden, bie unter ber Reit bes "Antoninus Bius gefdlagen worben." - Da Spence biefe Entbedung bes Abbifon jo außerorbentlich gludlich findet, bağ er fie als ein Mufter in ihrer Art und als bas ftartite Beifpiel anführt, wie nüblich bie Berte ber alten Artiften jur Grflarung ber claffifden romifden Dichter gebraucht werben tonnen: fo fann ich mich nicht enthalten, fie ein wenig genauer ju betrachten. (Polymotis Dial. Vif. p. 77.) - Rurs erfte muß ich anmerfen, bas blon bas Basrefief und bie Miluse bem Abbifon mobl fomerfic bie Stelle bes fluvenals in bie Webanten gebracht baben würbe, wenn er fich nicht qualgid erinnert batte, bei bem alten Schaligfien, ber in ber letten ohn einen Reile anftatt fulgontis, veniontis gefunden, bie Gloffe gelefen au haben: Martis au lliam voniontis ut concumberet. Run nehnte mon aber biefe Lesart bes Scholiaften nicht an, fonbern man nehme bie an, welche Abbifon felbft annimmt, und fage, ob man fobann bie geringke Sour findet, bak ber Dichter bie Rhea in Gebanten gehabt babe? Man jage, ph es nicht ein mabred hours ben inn ber protester ber ber ber ber inn ben inngen hatte, als er mit einem Worte barauf anspielte, welches bis auf ben Abbison ein Rathfel für alle Ausliger gewesen. Mich buntt selbst,

l Rnaben rebe, und fobann erft von bem Abenteuer, bem fie ihr Dafenn gu banten haben? Die Rhea ift noch nicht Mutter, und bie Rinder liegen fcon unter bem Relfen. Man fage, ob eine Schaferftunde wohl ein ichidlices Emblema auf den belme eines romifden Golbaten gewefen mare? Der Golbat war auf ben gotte licen Urfprung feines Stifters fiols, bas zeigten bie Bolfin und bie Rinder genugfam; mußte er auch noch ben Dars im Begriffe einer Sandlung geigen, in ber er nichts weniger als ber fürchterliche Dars war? Seine Heberrafcung ber Mbea mag auf noch fo viel alten Marmorn und Mungen ju finden febn, bagt fie barum auf bas Stud einer Ruftung? Und welches find benn bie Marmor und Mungen, auf welchen fle Abbifon fand, und wo er ben Mars in bicfer fchwebenten Stellung fah? Das alte Basrelief, worauf er fic beruft, foll Bellori baben. Aber Die Abmiranda, welches feine Cammlung ber fconften alten Basreliefs ift, wird man vergebens barnach burchblättern. Ich habe es nicht gefunden, und aud Spence muß es weber ba, noch fonft wo gefunden haben, weil er es ganitio mit Stillioweigen übergebt. Alles tommt alfo auf bie Dunge an. Run betrachte man biefe bet bem Abbifon felbft. 3d erblide eine liegende Rhea; und ba bem Stempelicneiber ber Raum nicht erlaubte, Die Figur bes Mars mit ihr auf gleichem Boben ju ftellen, fo fteht er ein:wenig bober. Das ift es alles; fowebenbes bat fie außer biefem nicht bas geringfte. Es ift mabr, in ber Abbilbung, bis Spence baben giebt, ift bas Schweben febr ftart ausgebrudt; bie Rigur falli mit bem Obertbeile weit bor, und man fiebt beutfic, bag es fein ftebenber Anwer ift, fonbern bag, wenn es tein fallender Rorper feun foll, es nothwenbig ein fowebenber febn muß. Spence fagt, er befige, biefe Munge felbft. 28 mare bart, obidon in einer Rleinigfeit, Die Aufrichtigleit eines Rannes in Ameifel su gieben. Allein ein gefastes Borurtheil tann auch auf unfere Augen Ginflut baben: zu bem tonnte er es zum Beften feiner lofer für erlaubt balten, ben Musbrud, welchen er gu feben glaubte, burd feinen Runftler fo verftarten ju laffen, bağ uns eben fo wenig Aweifel beffalls übrig bliebe, als tom felbit. So viel ift gewiß, bag Spence und Abbifon eben biefelbe Dange meinen, und bag fie fonach entweber bei biefem febr verftellt, ober bei jenem febr verfconert febn muk. Doch ich babe noch eine anbere Anmertung wiber biefes bermeintliche Someben bes Mars. Diefe nämlich: baf ein fowebenber Rorper, phne eine icheinbare Urfache, burd welche bie Birtung feiner Schwere verbindert wird, eine Ungereimtheit ift, bon ber man in ben alten Rumftwerfen fein Grempel findet. Much bie neue Ralerei erlaubt fich biefelben nie, fonbern wenn ein Rorper in ber Luft bangen foll, fo muffen ibn entweber Milgel balten, ober er mit qui etwas ju raben fcheinen, unb follte es auch nur eine bloge Bolle fenn. Benn homer bie Thetis von bem Geftabe fich ju Rug in ben Olymp erheben läßt, The new ap Ouloumorde modes gegor (Hind. Z v. 148), to berfiebt ber Graf Caplus bie Beburfniffe ber Runft ju wohl, ale bag er bem Raler rathen follte, Die Gottin fo frei bie Suft burchforeiten gu laffen. Gie muß ihren Beg auf einer Bolle nehmen (Tableaux tirés de l'Iliade p. 91.), fo wie er fie ein anbermal auf einen Bagen fest (p. 484), obgleich ber Dicter bas Gegentheil bon thr fagt. Bie tann es auch wohl anders fenn? Db und fcon ber Dichter bie Sottin ebenfalls unter einer menfoliden Figur benten lagt, fo bat er bod all Beariffe eines groben und feweren Stoffes bavon entfernt, und ibren menfche

١

daß ich die Stelle des Ovids, wo der ermattete Cephalus ben fühlenden Luften ruft:

abnliden Rorper mit einer Rraft belebt, bie ibn bon ben Gefegen unferer Beweaung ausnimmt. Boburd aber Sonnte Die Maleret bie forberliche Rique einer Gottbeit von ber forperlichen gigut eines Menfchen fo vorzüglich unterfceiben, bag unfer Muge nicht beleibigt murbe, wenn es bei ber einen gang anbere Regeln ber Bewegung, ber Schwere, bes Gleichgewichts benbachtet fanbe, als bei ber andern? Boburd anbers, als burd vergbrebete Beiden? In ber That find ein paar Alugel, eine Bolle auch nichts anbers, als bergleichen Reichen. Doch von biefem ein mebreres an einem anbern Drie. hier ift es genug, von ben Bertheibinern ber Abbifon'iden Meinung ju verlangen, mir eine anbere abnliche Rigur auf alten Dentmalern ju geigen, Die fo fret und blog in ber Luft bange. Sollte biefer Dars bie einzige in ihrer Art febn ? Und warum? Batte blelleicht Die Trabition einen Umftanb überliefert, ber ein bergleichen Schweben in biefem Salle nothwendig macht? Beim Duid (Past. lib. 1.) latt fic nicht bie geringfte Spur babon entbeden. Bielmehr tann man jeigen, baf es feinen folden Umftanb tonne gegeben haben. Denn es finben fic anbere alte Runftwerte, welche bie nämliche Befdicte vorftellen, und wo Mars offenbar nicht fowebt, fonbern gebt. Dan betrachte bas Basrelief beim Montfaucon (Suppl. T. I. p. 488.), bas fich, wenn ich nicht irre, ju Rom in bem Balafte ber Dellini befinbet. Die folgfenbe Abeg liegt unter einem Baume, und Dars nabert fich ihr mit leifen Schritten. und mit ber bebeutenben Aurudftredung ber rechten Sand, mit ber wir benen binter uns entweber jurudgubleiben ober facte ju folgen befehlen. Es ift bolltommen bie namlide Stellung, in ber er auf ber Dunge erfceint, nur bag er bier bie Lange in ber rechten und bort in ber linten Sand fubrt. Dan finbet öfter berühmte Statuen und Badreliefe auf alten Rüngen cobirt, als ban es auch nicht bier tonnte gefcheben febn, wo ber Stempelfoneiber ben Ausbrud ber jurudgewandten rechten Sand vielleicht nicht fühlte, und fie baber beffer mit ber Lante fullen gu tonnen glaubte. - Alles biefes nun gufammen genommen, wie wiel Babriceinlichleit bleibt bem Abbifon noch fibrig? Schwerlich mehr, als fo viel beren bie bloge Doglichfeit bat. Doch woher eine beffere Erflarung, wenn biefe nichts taugt? Es tann febn, bag fich icon eine beffere unter ben nom Abbifon permorfenen Ertlarungen finbet. Rinbet fic aber auch teine, mas mehr? Die Stelle bes Dichtere ift verborben: fie mag es bleiben. Und fle wirb es bleiben. wenn man auch noch zwanzig neue Bermuthungen barüber ausframen mollte. Dergleichen Binnte 3. E. Diefe febn, bag pendentis in feiner flaurlichen Bebeutung genommen werben muffe, nach welcher es fo viel ale ungewiß, unentfoloffen. unentidieben beißt. Mars pendens mare alebann fo viel als Mars incertus ober Mars communis. Dii communes sunt, fagt Servius (ad v. 118. lib. XII. Aencid.). Mars. Bellona, Victoria, quia hi in bello utrique parti favere possunt. Unb . bie gange Reile,

Pendentisque Dei (effigiem) perituro ostenderet hosti,

wurde biefen Sinn haben, bag ber alte romifche Solbat bas Bilbnif bes gemeinsichaftiden Gottes feinem bemungeachtet balb unterliegenden Zeinde unter bie Augen zu tragen gewohnt gewesen feb. Ein febr feiner Bug, ber die Siege alten Romer mehr zur Wirfung ihrer eigenen Tapferfeit, als zur Frucht bes parteiffchen Beiftanbes ihres Stammvaters macht. Dem ungeachtet: non liquot.

Aura - venias - -

Meque juves, intresque sinus, gratissima, nostros!

und seine Procris diese Aura für den Namen einer Nebenduhlerin hält, daß ich, sage ich, diese Stelle natürlicher sinde, wenn ich aus den Kunstwerken der Alten ersehe, daß sie wirklich die sansten Lüste personisier und eine Art weiblicher Splieden unter dem Namen Aurw verehrt haben. <sup>1</sup> Ich gebe es zu, daß, wenn Juvenal einen vornehmen Taugenichts mit einer Hermessäule vergleicht, man das Aehnliche in dieser Bergleichung schwerlich sinden dürste, ohne eine solche Säule zu sehen, ohne zu wissen, daß es ein schlecher Pseiler ist, der bloß das Haupt, höchstens mit dem Rumpse, des Gottes trägt und, weil wir weder Hände noch Filse daran erblichen, den Begriff der Unthätigkeit erweckt. <sup>2</sup> — Erläuterungen von dieser Art sind nicht zu verachten,

1 "Che la, fast Spence (Polymetis Dialogue XIII. p. 208), mit biefen Aurse, "Bufinomphen, befannt warb, wußte ich mich in bie Gefchichte von Cevbalus und "Procris beim Dvib gar nicht ju finben. 3ch tonnte auf feine Beife begreifen, "wie Cephalus burch feine Ausrufung Aura veniss, fie mochte and in einem noch "fo järtlichen fomachtenben Tone erfcollen febn, Jemanden auf ben Argwohn "bringen lonnen, baß er feiner Procris untreu feb. Da ich gewohnt war, unter "bem Borte Aura nichts als bie Luft überhaupt ober einen fanften Bind ind-"befonbere ju verfteben, fo tam mir bie Giferfuct ber Brocris noch weit unge-"grunbeter por, als auch bie allerausichweifenbfte gemeiniglich gu febn pflegt. "Alls ich aber einmal gefunben batte, baf Aure eben fo mobl ein fcones "junges Dabden, als bie Luft bebeuten tonnte, jo betam bie Cache ein gang "anberes Anfeben, und bie Gefdichte buntte mich eine giemlich vernunftige Ben-"bung ju betommen.". 3ch will ben Beifall, ben ich biefer Entbedung, mit ber fich Spence fo febr fomeichelt, in bem Texte ertheile, in ber Rote nicht wieber jurudnehmen. 3d tann aber bod nicht unangemertt laffen, bag auch obne fie bie Stelle bes Dichters gang naturlich und begreiflich ift. Dan barf namlich nur wiffen, bag Aura bei ben Alten ein gang gewöhnlicher Rame für Krauengimmer war. Go beift j. G. beim Ronnus (Dionys. lib. XLVIII.) Die Romphe aus bem Gefolge ber Diana, bie, meil fie fich einer mannlichern Schonbeit rubmte, als felbft ber Gottin ihre war, jur Strafe für ihre Bermeffenheit folafenb ben Umarmungen bes Bacqus preisgegeben marb.

<sup>2</sup> Juvenalis Satyr. VIII. v. 52-55.

. — — — At tu

Nil nisi Cecropides; truncoque similimus Hermae; Nullo quippe alio vincis discrimine, quam quod Illi mermoreum caput est, tue vivit imago.

Benn Spence ble griechischen Schriftfeller mit in seinen Plan gezogen gehabt batte, jo wurbe ihm vielleicht, vielleicht aber auch nicht, eine alte alspische Fabel beigefallen jehn, die aus der Bilbung einer solchen Hermessaule ein noch weit

wenn sie auch schon weber allezeit nothwendig, noch allezeit hinläuglich sein sollten. Der Dichter hatte das Kunstwerk als ein für sich bestehendes Ding und nicht als Nachahmung vor Augen; ober Kunstler und Dichter hatten einerkei angenommene Begriffe, dem zu folge sich auch Uebereinstimmung in ihren Borstellungen zeigen mußte, aus welcher sich auf die Allgemeinheit jener Begriffe zurücschlieben läht.

Allein wenn Tibull bie Gestalt bes Apollo malt, wie er ihm im Traum erschienen: — Der schönfte Jüngling, die Schläse mit bem feuschen Lorbeer unmwunden; prische Gerfiche duften aus bem gulbenen

foneres und zu ibrem Berftanbniffe weit unentbehrlicheres Licht erbalt, als biefe Stelle bes Juvenals. "Mertur," ergabit Mefobus, "wollte gern erfabren, in wel-"dem Anfeben er bei ben Renfchen ftunbe. Er berbarg feine Gottheit und tam "ju einem Bilbhauer. Bier erblidte er bie Statue bes Jupiters, und fragte ben "Rünftler, wie theuer er fie halte? Gine Drachme: war bie Antwort. Mertur "lächelte; und biefe June? fragte er weiter. Ungefähr eben fo viel. Imbem "warb er fein eigenes Bilb gewahr, und bachte bei fich felbft: ich bin ber Bote "ber Gitter; bon mir fommt aller Gewinn; mid muffen bie Meniden nothwenbig "weit bober fcaben. Aber bier biefer Gottf (Er wies auf fein Bilb.) Bie "thtuer mochte mobil ber fenn?, Diefer? antwortete ber Runftler. D, wenn ibr "mir jene beibe abtauft, fo fout ihr biefen oben brein haben." Mertur war abgeftert. Allein ber Bilbbauer tannte ibn nicht, und fonnte alfe auch nicht bie Abficht haben, feine Gigenliebe ju franten, fonbern es mußte in ber Beichaffenbeit ber Statuen felbft gegrunbet febn, warum er bie lestere fo geringfoasia fielt, bas er fie jur Rughbe Beftimmte. Die geringere Burbe bes Cottes, melden fie porftellte, tonnte babei nichts thun, benn ber Runftler foant feine Berte nad ber Gefdidlichteit, bem Meife und ber Arbeit, welche fie erforbern, unb nicht nach bem Range und bemt Berthe ber Befen, welche fie ausbruden. Die Statue bes Merturs mußte weniger Gefdidlichleit, weniger Aleis und Arbeit berlangen, wenn fie weniger toften follte, als eine Statue bes Jupiters ober ber Juno. Und fo mar es bier wirklich. Die Statuen bes Jupiters und ber Juno jeigten bie vollige Berfon biefer Gotter; Die Statue bes Merturs bingegen mar ein folechter vieredigter Pfeiler, mit bem blogen Bruftbilbe beffelben. Bunber alfo, bağ fie oben brein geben tonnte? Merfur überfab biefen Umftanb. weil er fein bermeintliches überwiegenbes Berbienft nur allein bor Mugen batte. und fo war feine Demuthigung eben fo natürlich, als verbient. Man wirb fich vergebens bei ben Auslegern und leberfebern und Rachabmern ber Rabeln bes Aefopus nach ber geringften Spur von biefer Ertlarung umfeben; mobl aber fonnte ich ihrer eine gange Reibe anführen, wenn es fich ber Dabe lobnte, bie bas Mahrden gerabeju berftanben, bas ift, gang und gar nicht berftenben babeft. Sie haben bie Ungereimtheit, welche barin liegt, wenn man bie Statuen alle für Berte von einerlei Musführung annimmt, entweber nicht gefühlt, ober wohl noch gar übertrieben. Bas fonft in biefer Rabel anftogig febn tonnte, mare, viellelicht ber Breis, welchen ber Runftler feinem Jupiter fest. Für eine Dradma tann ja wohl auch tein Topfer eine Buppe maden. Gine Drachme muß alfo bier überhaupt für etwas fehr geringes fichen. (Fab. Aesop. 90. Bdit. Haupt. p. 70.)

Baare, bas um ben langen Raden fdwimmt; glanzendes Beig und -Burpurrothe mijden fich auf bem gangen Rorper, wie auf ber garten Bange ber Braut, die jett ihrem Geliebten gurudgeführt wird: warum muffen biefe Ruge von alten berühmten Gemalben erborgt fepn? Coions nova nupta verecundia notabilis mag in Rom gewefen fenn, mag taufend und taufendmal fenn copirt worden, war barum die brautliche Scham felbft aus ber Belt verschwunden? Seit fte ber Maler gesehen batte, war fie für teinen Dichter mehr zu feben, als in ber nachabmung bes Malers? 1 Ober wenn ein anberer Dichter ben Bulfan ermubet, und fein por ber Gffe erhiptes Geficht roth. brennend nennt: mußte er es erit aus bem Berte eines Malers lernen. daß Arbeit ermaitet und hipe rothet? 2 Dber wenn Lucrez ben Bechsel ber Jahreszeiten beschreibt, und fie mit bem gangen Gefolge ihrer Birtungen in ber Luft und auf ber Erbe in ihrer natürlichen Orbnung porüber führt: war Lucrez ein Sphemeron, batte er fein ganges Jahr burchlebt, um alle bie Beranderungen felbft erfahren zu haben, baß er fie nach einer Proceffion schilbern mußte, in welcher ibre Statuen berumgetragen wurden? Mußte er erft von biefen Statuen ben alten poetischen Runftgriff lernen, bergleichen Abstracta ju wirt. lichen Wesen zu machen? 3 Der Birgils, pontem indignatus

It Ver, et Venus, et Veneris pranuntius ante Pinnatus graditur Zephyrus; vestigia propter Flora quibus mater præspergens ante viai Cuncta coloribus egregiis et edoribus opplet. Inde loci sequitur Calor aridus; et comes una Pulverulenta Ceres; et Etesia fiabra Aquilonum. Inde Autumnus adit; graditur simul Evius Evan: Inde slim tempestates ventique sequentur. Altitonens Volurnus et Auster fulmine polione. Tandem Bruma nives adfort, pigrumque rigorem Reddit, Hyems sequitur, crepitans ac dentibus Algus.

Spence erkennt biefe Stelle für eine von ben fconften in bem gangen Geblot bes Lucrez. Berigftens ift sie eine von benen, auf welche fich die Chre des Lucrez alle Dichter gründet. Aber wahrlich, es heißt ihm biese Ehre fomdlern, is alle barum bringen wollen, wenn man fagt: Diese ganze Beschreibung sein nach einer alten Procession der dereitern Jahreszeiten nedft ihrem Gesolge gemacht zu fehn. And warum bab? "Darum," fagt ber Englander, "weil bei

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tibulius Eleg. 4. lib. Hi. Polymetis Dial. VIII. p. 84.
<sup>2</sup> Statius lib. 1. Sylv. 5. v. 8. Polymetis Dial. VIII. p. 81.

<sup>8</sup> Lucretius de B. N. lib. V. v. 736-747.

Araxes, dieses vortreffliche poetische Bild eines über seine User sich ergießenden Flusses, wie er die über ihn geschlagene Brüde zerreißt, verliert es nicht seine ganze Schönheit, wenn der Dichter auf ein Kunstwert damit angespielt hat, in welchem dieser Flußgott als wirklich eine Brüde zerbrechend vorgestellt wird? 1 — Was sollen wir mit dergleichen Erläuterungen, die aus der klarsten Stelle den Dichter verdrängen, um den Einfall eines Künstlers durchschimmern zu lassen?

Ich bedaure, daß ein so nübliches Buch, als Polymetis sonst seyn tönnte, durch diese geschmacklose Grille, den alten Dichtern statt eigensthümlicher Phantasie Bekanntschaft mit fremder unterzuschieben, so edel, und den classischen Schriftstellern weit nachtheiliger geworden ist, als ihnen die wässerigen Auslegungen der schalsten Wortsorscher nimmermehr seyn können. Noch mehr bedaure ich, daß Spencen selbst Addison hierin vorgegangen, der aus löblicher Begierde, die Kenntsnis der alten Kunstwerte zu einem Auslegungsmittel zu erheben, die Fälle eben so wenig unterschieden hat, in welchen die Rachahmung des Künstlers dem Dichter anständig, in welchen sie ihm verkleinerslich ist. 2

## VIII.

Bon ber Aehnlichkeit, welche bie Poefie und Malerei mit eins ander haben, macht fich Spence bie allerseltsamften Begriffe. Er

<sup>&</sup>quot;ben Kömern ehebem tergleichen Processionen mit ihren Göttern überhaupt eben "so gewöhnlich waren, als noch jetzt in gewisen Länbern die Kroccssionen sind, wie man den heisigen zu Ehren anstellt; und weil hiernächt ale Ausbrüde, "weiche der Vicker hier braucht, auf eine Procession.) Tressione Kründel And wie stelles wäre gegen den letzten noch einzuvenden! Schon die Betwörter, weiche wäre gegen den letzten noch einzuvenden! Schon die Betwörter, weiche wäre gegen den letzten noch einzuvenden! Schon die Betwörter, weicher Dichter den personisieren Wistratten giedt, Color eridus, Ceres pulverulonta. Volturnus altitmanne, sulmine pollens Austor, Algus dentidus crepitans, zeigen, daß sie das Weien von ihm und nicht von dem Künstler haben, der sie gang anders hätte Hoanteristen müssen. Spence scheint übrigens auf diesen Einfall von eines Procession durch übrahm Preigen gesommen zu seine, weicher im seinen Anmertungen über die Stelle des Dichters sagt: Ordo est quesi Pompas cujusdam, Ver et Venus, Zephyrus et Flora etc. Auch dabei hätte es auch Spence insen seinen seinen keinen bewenden lassen, Der Dichter flürt die Jahreszeiten gleichfam in einer Vrocession auf; das ist gut. Abet er hat es von einer Procession gelernt, sie saufzusübren; das ist sehr abgeschmadt.

<sup>1</sup> Aeneid. Lib. VIII. v. 726. Polymetis Diel. XIV, p. 230.
2 In verichtebenen Stellen feiner Reifen und feines Gefprachs über bie alten Mingen.

glaubt, daß beide Künste bei den Alten so genau verbunden gewesen, daß sie beständig Hand in Hand gegangen, und der Dichter nie den Maler, der Maler nie den Dichter aus den Augen verloren habe. Daß die Boesie die weitere Kunst ist, daß ihr Schönheiten zu Gebote stehen, welche die Malerei nicht zu erreichen vermag; daß sie östers Ursachen haben kann, die unmalerischen Schönheiten den malerischen vorzuziehen: daran scheint er gar nicht gedacht zu haben, und ist daher dei dem geringsten Unterschiede, den er unter den alten Dichtern und Artisten bemerkt, in einer Berlegenheit, die ihn auf die wunderslichsten Ausstücke von der Welt bringt.

Die alten Dichter geben dem Bachus meistentheils Hörner. Es ist akso doch wunderdar, sagt Spence, daß man diese Hörner an seinen Statuen so selten erblickt. Er fällt auf diese, er fällt auf eine andere Ursache, auf die Unwissenheit der Antiquare, auf die Kleinheit der Hörner selbst, die sich unter den Traitsen umd Epheudlättern, dem beständigen Kopfputze des Gottes, möchten verkrochen haben. Er windet sich um die wahre Ursache herum, ohne sie zu argwohnen. Die Hörner des Bachus waren keine natürliche Hörner, wie sie es an den Jaunen und Satyren waren. Sie waren ein Stirnschmud, den er aussehen und ablegen konnte.

— Tibi, cum sine cornibus adstas Virgineum caput est: — —

beißt es in der seierlichen Anrusung des Bacchus beim Ovid. 2 Er konnte sich also auch ohne Hörner zeigen, und zeigte sich ohne Hörner, wenn er in seiner jungfräulichen Schönheit erscheinen wollte. In dieser wollten ihn nun auch die Künstler darftellen, und nußten daher alle Zusätze von übler Wirtung an ihm vermeiben. Ein solcher Jusat wären die Hörner gewesen, die an dem Diadem beseitigt waren, wie man an einem Kopse in dem königt. Kabinet zu Berlin sehen kann. 3 Ein solcher Insat war das Diadem selbst, welches die schöne Stirne verdeckte, und daher an den Statuen des Bacchus eben so selten vortommt, als die Hörner, ob es ihm schon, als seinem Ersinder, von

<sup>1</sup> Polymetis Dial. IX. p. 129.

Begeri Thes. Brandenb. Vol. III. p. 242.

١

den Dichtern eben so oft beigelegt wird. Dem Dichter gaben die Hörner und das Diadem seine Anspielungen auf die Thaten und den Charakter des Gottes; dem Künftler hingegen wurden ste Hinderungen, größere Schöubeiten zu zeigen, und wenn Bachus, wie ich glaube, eben darum den Beinamen Bisormis, Aepoppos, hatte, weil er sich sowohl schön als schressich zeigen konnte, so war es wohl natürlich, daß die Künstler diesenige von seiner Gestalt am liebsten wählten, die der Beklimntung über Kunst am meisten entsprach.

Dinerva und Jino schleubern bei den edmischen Dichtern bfters den Blip. Aber warum nicht auch in ihren Abbildungen? fragt Spence. <sup>1</sup> Er antwortet: es war ein besonderes Borrecht dieser zwei Göttinnen, wodon man den Grund vielleicht erst in den Samothracisschen Geheimnissen ersuhr; weil aber die Aristen bei den alten Römern als gemeine Leute betrachtet, und daher zu diesen Geheimnissen selten zugelassen wurden, so wußten sie ohne Zweisel nichts davon, und was sie nicht wusden, konnten sie nicht vorstellen. Ich möchte Spencen dagegen fragen: arbeiteten diese gemeinen Leute silt ihren Kopf, oder aus Beschl Bornehmerer, die von den Geheimnissen untertschtet sein konnten? Stunden die Artisten auch dei den Griechen in dieser Bergachung? Waren die römischen Artisten nicht mehrentheils geborene Griechen? Und se weiter.

Statius und Balerius Flaccus schildern eine erzurnte Benus, und mit so schrodlichen Jagen, daß man sie in diesem Augenblide eher für eine Furie, als für die Göttin der Liebe halten sollte. Spence sieht fich in den alten Kunstwerken vergebens nach einer solchen Benus um. Was schließt er daraus? Daß dem Dichter mehr erlaubt ist, als dem Bildhauer und Maler? Das hätte er daraus schließen sollen; aber er hat es einmal sin alle einen Grundsah angenommen, daß in einer poetischen Beschreibung nichts gut sey, was unschillte sehn würde, wenn man es in einem Gemälde oder an einer Statue vorstellte. Folglich müssen die Dichter gesehlt haben. "Statins und

<sup>. 4</sup> Polymetis Diel. VI. p. 68.

<sup>2</sup> Polymetis Dialogue XX, p. 341. Scarce any thing can be good in a poetical description, which would appear absurd, if represented in a statue or picture.

"Balerius find aus einer Zeit, da die römische Boesie schon in ihrem "Berfalle war. Sie zeigen auch hierin ihren verderbten Geschmad, "und ihre schlechte Beurtheilungstraft. Bei den Dichtern aus einer "bessern Zeit wird man derzleichen Berstohungen wider den malerischen "Ausbruck nicht sinden."!

So etwas zu fagen, braucht es wahrlich wenig Unterscheidungstraft. Ich will indes mich weber bes Statins nach bes Balerius in biefem Fall annehmen, fondern nur eine allgemeine Ammertung machon. Die Götter und geiftigen Wefen, wie fie ber Künftler porftellt, find nicht pollig ebendiefelben, welche ber Dichter braucht. Bei bem Runftler find fie personifirte Abstracta, die beständig die abulide Charatterifirung behalten muffen, wenn fie ertenntlich febn follen. Bei dem Dichter hingegen find sie wirkliche bandelnde Wesen, die über ihren allgemeinen Charatter noch andere Gigenfchaften und Affecten haben, welche nach Gelegenheit ber Umftanbe vor jenen porftechen können. Benus ift bem Bildbauer nichts als die Liebe: er muß ibr alfo alle die sittsame verschämte Schönbeit, alle die bolben Reize geben, die uns an geliebten Gegenständen entzuden, und bie wir baber mit in ben abgesonderten Begriff ber Liebe bringen. Die geringste Abweidung pon biefem Zbegl lagt uns fein Bild verkennen. Schönbeit, aber mit mehr Majestat als Scham, ift fcon leine Renus. fonbern eine Juno. Reize, aber mehr gebieterifche, maunliche, als bolbe Reize, geben eine Minerva statt einer Benus. Bollenbe eine gurnende Benus, eine Benus, pon Nathe und Buth getrieben, ift bem Bildhauer ein mabrer Widerspruch; benn die Liebe als Liebe gurnet nie, rachet fich nie. Bei bem Dichter hingegen ift Benus gmar auch die Liebe, aber die Gottin ber Liebe, die außer Diesem Charafter ihre eigene Individualität bat, und folglich ber Triebe bes Abscheues eben fo fabig fenn muß, als ber Buneigung. Bas Bunber alfo, bas fie bei ibm in Born und Buth entbrennt, befonders wenn es Die beleidigte Liebe felbst ift, die fie barein verfest?

Es ist zwar mahr, daß auch ber Künstler, in zusammengesetten Berten, die Benus ober jede andere Gottheit, außer ihrem Charalter, als ein wirklich handelndes Befen, so gut wie der Dichter einführen

Polymetis Dial. VII. p. 74.

tann. Aber alsbann muffen wenightens ihre Sandlungen ihrem Charafter nicht widersprechen; wenn fie fcon teine unmittelbare Rolgen beffelben find. Benus übergiebt ihrem Cobne Die göttlichen Baffen; biefe handlung tann ber Lünftler sowohl als ber Dichter vorstellen. hier bindert ibn nichts, ber Benus alle die Anmuth und Schönbeit au geben, die ihr als Göttin der Liebe gutommen, vielmehr wird fie eben baburch in feinem Berte um fo viel tenntlicher. Allein wenn sich Benus an ihren Berächtern, ben Männern zu Lemmos, rächen will, in verarbberter wilder Gestalt mit fledigten Bangen, in verwirrtem Saare, die Bechfadel ergreift, ein fcwarzes Gemand um fich wirft, und auf einer finftern Bolle fturmifc berabfahrt: fo ift bas tein Augenblid für ben Rünftler, weil er fie burch nichts in biefem Augenblide tenntlich machen tann. Es ift nur ein Augenblid für ben Dichter, weil dieser bas Borrecht bat, einen andern, in welchem bie Göttin gang Benus ift, fo nabe, fo genau bamit zu verbinden, baß wir bie Benus auch in ber Furie nicht aus ben Augen verlieren. Diefes thut Flaccus:

> — Neque enim alma videri Iam tumet; aut tereti crinem subnectitur auro, Sidereos diffusa sinus. Eadem effera et ingens Et maculis suffecta genas; pinumque sonantem Virginibus Stygiis, nigramque simillima pallam.

#### Eben Dieses thut Statius:

Illa Paphon veterem centumque altaria linquens, Nec vultu nec crine prior, solvisse jugalem Ceston, et Idalias procul ablegasse volucres Fertur. Erant certe, media qui noctis in umbra Divam, alios ignes majoraque tela gerentem, Tartarias inter thalamis volitasse sorores Vulgarent: utque implicitis arcana domorum Anguibus, et sæva formidine cuncta replerit Limina.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Argonaut. Lib. 11. v. 102-106. 2 Thebaid. Lib. V. v. 61-64.

Ober man kann sagen: ber Dichter allein besitzt das Kunststüd, mit negativen Bligen zu schildern, und durch Bermischung dieser negativen nitt positiven Kägen zwei Erscheinungen in eine zu bringen. Richt mehr das Haar mit goldnen Spangen gehoste; von keinem azurnen Gewande umstattert, ohne ihren Gartel, mit andern Flammen, mit größern Pfeilen bewassuch, in Gesellschaft ihr ähulicher Furien. Aber weil der Arrist dieses Kunststüdes entbehren muß, soll sich seiner darum auch der Dichter enthalten? Wenn die Malerel die Schwester der Dichtunst senn will, so sep sie wenigstens keine eisersuchige Schwester, und die jüngere untersage der älteren nicht alle den Pus; der sie selbst nicht Keidet.

#### IX.

Wenn man in einzelnen Fallen ben Maler und Dichter mit einander vergleichen will, so muß man vor allen Dingen wohl zusehen, ob sie beibe ihre völlige Freiheit gehabt haben, ob sie ohne allen anßerlichen Zwang auf die höchste Wirlung ihrer Kunst haben arbeiten konnen.

Ein solcher außerlicher Zwang war bem alten Künftler öfters die Religion. Sein Werk, zur Betehrung und Anbetung bestimmt, konnte nicht allezeit so vollkommen seyn, als wenn er einzig das Bergnügen des Betrachters dabei zur Absicht gehabt hätte: Der Aberglaube überladete die Götter mit Sinnbildern, und die schönften von ihnen wurden nicht überall als die schönsten verehrt.

Bachus ftand in seinem Tempel zu Lemnos, aus welchem die fromme hopfipile ihren Bater unter der Gestalt des Gottes rettete, 1 mit hörnern, und so erschien er ohne Zweisel in allen seinen Tempeln,

Valerius Flaccus Lib. II. Argonaut. v. 285—273. Serta patri, juvenisque comam vestesque Lyssi induit, et medium curru locat; æraque circum Tympanaque et plenas tacita formidine cistas. Ipsa sinus hederisque ligat famularibus ertus; Pampineamque quatit ventosis ictibus hastam, Respiciens; teneat virides velatus habenas Ut pater, et nives tumeant ut cornua mitra, Et sacer ut Bacchum referat scyphus.

Das Bort tumeont in ber legten ohn einen Beile fceint übrigens anzugeigen, bag man bie horner bes Bacque nicht fo Mein gemacht, als fich Spence einbilbet.

benn die Hörner waren ein Sinubild, welches fein Wesen mit bezeichnete. Nur der freie Künstler, der seinen Bacchus für keinen Tempel arbeitete, ließ dieses Sinnbild weg; und wenn wir unter den noch übrigen Statuen von ihm keine mit Hörnern sinden, is ist diese vielleicht ein Beweis, daß es keine von den geheiligten sind, in welchen er wirklich verehrt worden. Es ist ohneden höcht wahrscheinlich, daß auf diese letztern die Wuth der frommen Zerstörer in den ersten Jahrhunderten des Christenthums vornehmlich gefallen ist, die nur hier und da ein Kunstwert schonte, welches durch keine Andetung verunzeinigt war.

Da indes unter den aufgegrabenen Antiken sich Stüde sowohl von der einen als von der andern Art sinden, so wünschte ich, daß man den Namen der Kunstwerke nur denjenigen beilegen möchte, in welchen sich der Künstler wirklich als Künstler zeigen können, dei welchen die Schönheit seine erste und letze Absicht gewesen. Alles andere, woran sich zu merkliche Spuren gottesdienstlicher Beradredungen zeigen, verdient diesen Namen nicht, weil die Runst hier nicht um ihrer selbst willen gearbeitet, sondern ein bloses Hulfsmittel der Religion war, die bei den sinnlichen Borstellungen, die sie ihr aufgab, mehr auf das Bedeutende als auf das Schöne sah; ob ich schon dadurch nicht sagen will, daß sie nicht auch östers alles Bedeutende in das Schöne gesetzt, oder aus Nachsicht für die Kunst und den seinern Geschmad des Jahrhunderts von jenem so viel nachgelassen habe, daß dieses allein zu herrschen schene können.

Macht man leinen solden Unterschied, so werden der Kenner unt der Antiquar beständig mit einander im Streite liegen, weil sie einander nicht verstehen. Wenn jener, nach seiner Einsicht in die Bestimmung der Kunst, behauptet, daß dieses oder jenes der alte Künstler nie gemacht habe, nämlich als Künstler nicht; freiwillig nicht: so wird dieser es dahin ausdehnen, daß es auch weder die Religion, noch sonst eine außer dem Gebiete der Kunst liegende Ursache, von dem Künstler habe machen lassen, von dem Künstler nämlich als Handarbeiter. Er wird also mit der ersten mit der besten Figur den Kenner widerlegen zu können glauben, die dieser ohne Bedenten, aber zu großem Nergernisse der gelehrten Welt, wieder zu dem Schutte vers dammut, woraus sie gezogen worden.

1 Als ich oben behauptete, bag bie alten Rünftler feine Furien gebilbet batten, war es mir nicht entfallen, bag bie Furien mehr als einen Tempel gehabt, bie ohne ihre Statuen gewiß nicht gewesen find. In bem ju Cerpnea fant Panjanias bergleichen bon bolg; fie waren weber groß, noch fonft befonbers mertwürbig; es fchien, baß bie Runft, bie fich nicht an ihnen zeigen tonnen, es an ben Bilbfdulen ibrer Briefterinnen, Die in ber Salle bes Tempels Ranben, einbringen wollen, als welche von Stein und von febr fooner Arbeit waren (Pausanias Achaic. cap. XXV. p. 587. Edit. Kuhn.). 36 hatte eben fo wenig vergeffen, bag man Abpfo von ihnen auf einem Abragas, ben Chiffletius befannt gemacht, und auf einer Lampe beim Licetus ju feben glaube (Dissortat, sur les Furies par Bannier, Mémoires de l'Académie des Inscript. T. V. p. 48.). Auch fogar bie urne von betrurifchet Arbeit beim Gorius (Tabl. 454. Musei Etrusci.), auf welcher Orefles und Pplades erfcheinen, wie ihnen zwei Furien mit Fadeln gufegen, war mir nicht unbefannt. Allein ich rebete von Runftwerten, bon welchen ich alle biefe Stude ausschließen ju tonnen glaubte. Und ware auch bas lestere nicht fowohl als bie übrigen babon ausjufchließen, fo bient es bon einer anbern Gette, mehr meine Meinung ju beftarten, als ju wiberlegen. Denn fo wenig auch bie betrurifden Rjinftler ifberhaupt auf bas Schone gearbeitet, fo fceinen fie boch auch bie gurien nicht fowohl burd idredliche Gefichesjuge, als vielmehr burd ihre Eratht und Attribute ausgebrudt ju baben. Diefe ftoger mit fo rubigem Gefichte bem Dreftes und Ablades ihre Fadeln unter bie Mugen, bag fie faft fcheinen, fie nur im Ederie erfdreden ju wollen. Die fürchterlich fie bem Dreftes und Bulabes vorgetommen, last fic nur aus ihrer Furcht, feineswegs aber ans ber Bilbung ber Furien felbft abnehmen. Es find alfo Furien, und find auch feine; fie berrichten bas Amt ber Furien, aber nicht in ber Borftellung bon Grimm und Buth, welche wir mit ihrem Ramen ju berbinben gewohnt find; nicht mit ber Stirne, bie wie Catull fagt, expirantis præportat pectoris iras. - Roch fürzlich glaubte bert Bintelmann, auf einem Carntole in bem Stoidifden Cabinette eine Rurfe im Laufe mit fliegenbem Rode und haaren und einem Dolde in ber hanb, gefunben gu baben (Bibliothet ber fd. Biff. V. Band G. 80). Der Berr von Sageborn rieth bievauf auch ben Rünftlern fcon an, fic biefe Angeige gu Ruge gu machen, unb Die Furien in ihren Gemaften jo vorzustellen (Betrachtungen über bie Malerei S. 222).

Gegentheils kann man sich aber auch ben Einfluß ber Religion auf bie Runft zu groß vorftellen. Spence giebt hiervon ein fonderbares Beisviel. Er fand beim Ovid, bag Resta in ihrem Tempel unter teinem perfonlichen Bilbe verehrt worben, und biefes buntte ibm genug, baraus ju ichließen, bag es überhaupt teine Bilbfäulen von biefer Göttin gegeben babe, und bag alles, was man bisber dafür gehalten, nicht die Beka, fondern eine Bestalin vorstelle. 1 Gine feltsame Folge! Berlor ber Rünftler barum fein Recht, ein Wefen, bem die Dichter eine bestimmte Berionlichteit geben, das fie zur Tochter bes Saturnus und ber Ops machen, bas fie in Gefahr tommen laffen, unter bie Dikbandlungen bes Brigous zu fallen, und mas fie fonft pon ihr ergablen, verlor er, fage ich, barum fein Recht, biefes Wefen auch nach feiner Art zu personifiren, weil es in Ginem Tempel nur unter bem Sinnbilbe bes Beuers verehrt marb? Denn Spence begebt babei noch biefen Fehler, bag er bas, was Dvid nur von einem cewiffen Tempel ber Befta, nämlich von bem ju Rom faat, a auf alle

Allein Herr Binkelmann hat hemach blese seins Endedung selbst wiederum ungewiß gemacht, well er nicht gesunden, daß die Furien, auslatt mit Hadeln, auch mit Dolchen von den Alten bewassen der (Descript. des Pierres gravées p. 84). Ohne Pweisel erkent er also die Figuren, auf Mingen der Städde Kyrki und Rassaura, die Spanheim für Furien ausgiebt (Les Césors de Julien p. 44), nicht dassur, sondern für eine Decate triformis; denn sons sich eine fich allerdings dier eine Furie, die in jeder hand einen Dolch stührt, und es ist sohverden, daß eben diese auch in Boshen ungesundenen haaten erscheint, die an den andern mit einem Schleie dauch in Boshen der das den die der wirklich so, wie es den herrn Wisselsmann zwerst vorgedwammen, so wilde wirklich so, wie es den herrn Wisselsmann zwerst vorgedwammen, so wilde de auch mit desem gehörten eben die Reisondbunß haben, die es mit der herturischen Urne hat, es wilte denn, daß sich wogen Aleiaheit der Arbeit gar keine Schwedige erkennen liehen. Nebendem gehören auch die geschnitzenen Steine Abendaust; wegen ihres Sebrauchs als Siegel, schon mit zur Bildersprache, und ihre Figuren nögen öfter eigenstunige Symbole der Bester, als freiwillige Werte der Kinkler schu.

Esse diu stultus Vestæ simulacra putavi: Mox didici curvo nulla subesse tholo. Ignis inexstinctus templo celatur in illo, ... Effigiem nullam Vesta, nec ignis, habet.

Doib rebet nur von tem Gottesbienfte ber Befta in Rom, nur von bem Tempel, ben ihr Ruma bafelbft erbaut hatte, bon bem et Lung guvet (v. 289. 00.) fagt:

Regis opus placidi, quo non metuentius ultum Numinis ingenium terra Sebita tulit.

Polymetis Dial. VII. p. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fast. lib. VI. v. 295-98.

Tempel biefer Bottin ohne Unterfdieb, und auf ihre Berebrung überbaupt ausdehnt. Wie fie in diesem Tempel zu Rom verehrt ward, so ward sie nicht überall verehrt, so war fie felbst nicht in Italien verebrt worden, che ibn Ruma baute. Ruma wollte teine Gottheit in menichlicher ober ibierischer Gestalt porgestellt wissen, und barin bestand ohne Aweisel die Berbesserung, die er in dem Dienste der Besta machte, daß er alle perfonliche Borftellung von ihr baraus verbannte. Doib felbst lebrt uns, daß es por ben Reiten bes numa Bilbfaulen ber Besta in ihrem Tempel gegeben babe, die, als ihre Briefterin Splpia Mutter marb, var Scham bie jungfräulichen Sanbe vor die Augen hoben. 1 Daß fogar in ben Tempeln , welche die Göttin außer ber Stadt in den romifchen Provinzen batte, ibre Berehrung nicht pollig pan ber Urt nemofen, als fie Ruma vervebnet, scheinen verschiedene alte Inschriften que beweisen, in welchen eines Pontificis Vesten gedacht wird. 2 Auch zu Korinth war ein Tempel ber Besta obne alle Bilbfaule mit einem blogen Altare, worauf ber Gottin geopfert marb. 3 Aber batten bie Griechen barum gar teine Statuen ber Besta? Bu Athen war eine im Brotaneo, neben ber Statue bes Friedens. 4 Die Saffeer rubmten von einer, die bei ihnen unter freiem himmel ftand, bag weber Sonee noch Regen jemals auf fie falle. 5

<sup>1</sup> East. libr, III. v. 45. 46.

Sylvia fit mater: Vestes simulacra feruntur Virgipeas oculis opposuisse manus.

Auf biefe Beife hatte Spence ben Oob mit fich felbft vergteichen follen. Der Bicker rebet von verschiebenen Zeiten. hier von ben Zeiten vor bem Ruma, bort von ben Zeiten nach ihm. In jenen warb fie in Stallen unter perfordiden Borfellungen verefrt, jo wie fie in Eroja war verefrt worben, von wannen Kenest ihren Gottekbleuft mit hertiber gebracht hatte.

— Manibus 'vittas, Vestamque potentem, Aeternumque adytis effert penetralibus ignem:

sagt Birgil von bem Geifte bes heltors, nachbem er bem Aeneas jur Flucht ge, rathen. hier wird bas ewige Feuer von ber Befta felbft, ober ihrer Bibfaule, ausbrudlich unterschieben. Spence muß bie romischen Dichter zu seinem Behufe boch noch nicht ausmerkam genig burchgelesen haben, weil ihm biese Stelle entwischt ift.

<sup>2</sup> Lipeius de Vesta et Vestalibus cap. 43.

4 Idem Attic. cap. XVIII. p. 44.

B Pausanies Corinth. cap. XXXV. p. 498. RdR. Kohn.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Polyb. Hist. libr. XVI. §. 41. Op. T. II. p. 443. Edit. Ernest.

Blinius gehenkt einer sisenden von der Hand des Scopas, die sich zu seiner Zeit in den Servilianischen Garten zu Rom befand. 1 Zugez geben, daß es uns jett schwer wird, eine blose Bestalin von einer Besta selbst zu unterscheiden, deweist dieses, daß sie auch die Alten nicht unterscheiden können, oder wohl gar nicht unterscheiden wollen? Gewisse Kennzeichen sprechen offendar mehr für die eine, als für die andere. Das Scepter, die Facel, das Balladium lassen sich nur in der Hand der Göttin vermuthen. Das Tympanum, welches ihr Cosdinus beilegt, kommt ihr vielleicht nur als der Erde zu, oder Cadinus wußte selbst nicht recht, was er sah. 2

#### X.

Ich merke noch eine Befrembung des Spence an, welche beutlich zeigt, wie wenig er über die Granzen der Poesie und Malerei muß nachgebacht haben.

"Bas die Musen überhaupt betrifft, sagt er, so ist es doch son-"berbar, daß die Dichter in Beschreibung derselben so sparsam sind,

Plinius lib. XXXVI. sect. & p. 727. Edit. Hard. Scopes feelt — Vestum sedentem iaudatam in Servillanis hortis. Diefe Stelle muß Atpfuts in Gebanten gehabt haben, als et (de Vesta cap. 3.) ichrieb: Plinius Vestam sedentem einge ingi solitam ostendit, a stabilitator. Autein wos Plinius don einem einzelnen Stude bes Scopas fagt, hatte er nicht für einen allgemein angenommenen Chag ratter ausgeben sollen. Er mertt felbft an, baft auf ben Münzen bie Besta elen is oft stehend als figend erfcheine. Auein er verbessert daburch nicht ben Plinius; sondern feine eigene falsche sindilbung.

2 Goorg. Codinus de Originib. Constant. Edit. Venet. p. 12. Την ν,ν λεγουσιν Εξιαν, και πλαττουσι αυτην γυναικα, τυμπανον βαζαζουσαν, έπειδη τους ανεμους ή γη δφ έαυτην συγκλειει. Suibas: aus ibm, ober belbe aus einem älbern Besta als eine Fran gebildet, welche ein Thympanon "trägt, well sie Binde in sig verschlossen hält." Die Uriach ist ein wenig abgeschmack. Es wärbe sich eher haben hören lassen, wenn er gesagt hätte, daß ihr deswegen ein Thympanon beigegeben werde, weil die Alten zum Thell geglaubt, daß ihre Figur damit sbereinsomme, σχημα αυτις τυμπανοειδες έναι. Pliuterchus de placitis Philos. cap. 40. id. de sacie in orde Lunæ.) Bis sich aber Codinus nur nicht entweder in der Figur, oder in dem Ramen, oder gar in beiden geirrt hat. Er wußte vielleicht, was er die Besta tragen sah, nicht besser un nennen, als ein Thympanum; oder hot es ein Thympanum nennen, und sonnte sich nichts anders dabet gedenten, als das Instrument, welches wir ein Goertpause nennen. Tympana waren aber auch eine Krt von Räddern:

Hinc radios trivere rotis, hinc tympana plaustris

"weit sparfamer, ale man es bei Sottinnen, benen fie fo große Ber"bindlickeit baben, erwarten follte." 1

Bas heißt das anders, als sich wundern, daß, wenn die Dichter von ihnen reden, sie es nicht in der stummen Sprache der Maler thun? Urania ist den Dichtern die Muse der Sternkunst; aus ihrem Namen, aus ihren Berrichtungen erkennen wir ihr Amt. Der Künstler, um es kennklich zu machen, muß sie mit einem Stade auf eine Himmelstugel weisen Lassen, dieser Stad, diese Himmelskugel, diese ihre Stellung sind seine Buchstaden, aus welchen er uns den Namen Urania zusammensehen läßt. Aber wenn der Dichter sagen will: Urania hatte seinen Tod längst aus den Sternen vorhergesehen;

## Ipsa diu positis lethum prædinerat astris Urania — <sup>2</sup>

warum soll er, in Rüdsicht auf ben Maler, dazuseten: Urania, den Nadius in der Hand, die himmelstugel vor sich? Mare es nicht, als ob ein Mensch, der laut reben kann und darf, sich noch zugleich der Zeichen bedienen sollte, welche die Stummen im Serraglio des Türken, aus Mangel der Stimme, unter sich erfunden haben?

Ebendieselbe Befremdung äußert Spence nochmals bei den moralisch a Wesen, oder denjenigen Gottheiten, welche die Alten den Tugenden und der Führung des menschlichen Lebens vorsetzten. "Es "verdient angemerkt zu werden, sagt er, daß die römischen Dichter "von den besten dieser morakischen Wesen weit weniger sagen, als "man erwarten sollte. Die Artisten sind in diesem Stucke viel reicher, "und wer wissen will, was jedes derselben für einen Auszug gemacht, "darf nur die Münzen der römischen Kaiser zu Rathe ziehen. — 4 "Die Dichter sprechen von diesen Wesen zwar östers, als von Per-"sonen; überhaupt aber sagen sie von ihren Attributen, ihrer Klei-"dung und übrigem Ansehen sehr wenig."

(Virgilius Georgio. lib. II. v. 444.) Und einem folden Rabe fceint mit bas, was fic an ber Besta bes Fabretti zeigt (Ad Tabulam lliadis p. 334), und biefet Gelehrte für eine Hanhmühle halt, fehr abnlich zu jehn.

Polymetis Dial. VIII. p. 91.

Statius Theb. VIII. v. 561.

Flolym. Dial. X. p. 437.

<sup>1</sup> lbid. p. 134.

Wenn ber Dickter Abstracta personifirt, so find sie burch ben Ramen, und durch bas, was er sie thun läßt, genugsam charakterifirt.

Dem Kunftler schlen diese Mittel. Er muß also seinen personisitren Abstractis Signbilder zugeben, durch welche fle lenntlich werden. Diese Sinnbilder, weil sie etwas anders sind und etwas anders bedeuten, machen sie zu allegorischen Figuren.

Gine Frauensperson mit einem Zaume in der Hand; eine andere an eine Saule gelehnt, sind in der Runft allegorische Wesen. Allein die Mäßigung, die Standhaftigkeit bei dem Dichter sind keine allegorische Wesen, sondern blok personisierte Abstracta.

Die Sinnbilder dieser Wesen bei dem Künstler hat die Noth ers funden. Denn er kann sich durch nichts anders verständlich machen, was diese oder jeue Figur bedeuten soll. Wozu aber den Künstler die Roth treibt, warum soll sich das der Dichter ausdringen lassen, der von dieser Noth nichts weiß?

Was Spencen so sehr befremdet, verdient den Dichtern als eine Regel vorgeschrieben zu werden. Sie mussen die Bedürfnisse der Malerei nicht zu ihrem Reichthume machen. Sie mussen die Wlittel, welche die Kunst ersunden hat, um der Poesse nachzulommen, nicht als Bolltommenheiten betrachten, auf die sie neidisch zu sehn Ursache hätten. Wenn der Künstler eine Figur mit Sinnbildern ausziert, so erhebt er eine bloße Figur zu einem höhern Wesen. Bedient sich aber der Dichter dieser malerischen Ausstaffirungen, so macht er aus einem höhern Wesen eine Puppe.

So wie diese Regel durch die Befolgung der Alten bewährt ist, so ist die gestiffentliche Uebertretung verselben ein Lieblingsfehler der neuern Dichter. Alle ihre Wesen der Einbildung geben in Madle, und die sich auf diese Masteraden am besten verstehen, verstehen sich meistentheils auf das Hauptwert am wenigsten: nämlich, ihre Wesen handeln zu lassen, und sie durch die Handlungen derselben zu charakteristren.

Doch giebt es unter ben Attributen, mit welchen bie Kinftler ihre Abstracta bezeichnen, eine Urt, die des poetischen Gebrauchs fähiger und würdiger ist. Ich meine diejenigen, welche eigentlich nichts alles gorisches haben, sondern als Wertzenge zu betrachten sind, deren sich

pie Bosen, welchen sie beigelegt werden, falls sie als wirkliche Personen bandelu sollten, bedienen würden oder könnten. Der Zaum in der Hand der Mäßigung, die Säule, an welche sich die Standhaftigkeit lehnt, sind lediglich allegorisch, für den Dichter also ron keinem Nutzen. Die Page in der Hange wirklich ein Stud der Gerechtigkeit ist. Die Zeper oder Flöte aber in der Hand einer Muse, die Lanze in der Jand des Mars, hammer und Zange in den Händen des Luttang, sind gang und gar keine Sinubilder, sind blose Instrumente, ohne welche diese Wesen die Wirkungen, die wie ihren zuschreiben, nicht hervordrüngen fönnen. Von dieser Art sind die Uttribute, welche die alten Dichter in ihre Beschreibungen etwa noch einstehten, und die alten Dichter in ihre Beschreibungen etwa noch einstehten, und die ich deswegen, zum Unterschiede jener allegorischen, die poetischen nennen möchter. Diese bedauten die Sache selbst, jene nur etwas ähnliches. 1

"Han mag in bem Semalde, welches horas von ber Rothwenbigleit macht, sub welches vielkeicht bas an Attributen neichte Gemälde bet allen allen Dichtern ift: (Lib. L. Qd. 35.)

Te semper anteit sæva Necessites;

Claves trabales et cuneos mairi Gestans abenes: nec severus

Uncus abest liquidumque plumbum --

man mag, fage ich, in biefem Gemalbe bie Ragei, bie Rlammern, bas fliegenbe Blet, für Mittel ber Befeftigung ober für Bertjeuge ber Beftrafung annehmen, ie geforen fie bed immer mehr ju ben poetifchen, als allegorifden Attributen. Aber auch als folde find fie gu febr gebauft, und bie Stelle ift eine von ben froftigften bes horas. Sanabon fagt: J'ose dire que ce tableau pris dans le démis setais; plus bhau; sur da toile que dans une ode hérolque. Je ne puis souffrir cet attituit patibulaire de clous, de coins, de crocs, et de plomb fondu. J'ai cru en devoir décharger la traduction, en substituant les idées générales aux idées singutières. C'est dommage que le Peëte ait eu besoin der ca correctif. Sanabon batte ein feines und richtiges Befühl, nur ber Grunb, womit er es bewahten will, ift nicht ber recte. Richt weil bie gebrauchten Attri-Sute ein attirall potibaloiro find; benn es ftanb nur bet ibm, bie andere Aus. legung angunehmen, und bas Galgengerathe in bie fefteften Binbemittel ber Banfunft ju verwandeln; fonbern, weil alle Attribute eigentlich für bas Muge, und nicht für bas Befor gemacht finb, und alle Begriffe, bie wir burch bas Muge erhatjen, fallten, b'enn man fie uns burch bas Achbr beibringen will, eine größere Anftrengung erforbern, und einer geringern Klarheit fabig find. — Der Berfolg bou ber angeführten Strophe bes forag erinnert mich übrigens an ein paar Berfeben bed Speuce; bie bon ber Genauigfeit, mit welther et bie angezogenen Stellen ber alten Dichter will erwogen haben, nicht ben vortheilhafteften Begriff erweden. 'XI.

Auch der Graf Caplus scheint zu verlangen, daß der Sichter seine Besen der Gindiloung mit allegorischen Attributen ausschmuden solle. 1 Der Graf verstand sich besser auf die Maleret als auf die Boesie.

Er rebet von bem Bilbe, unter welchem bie Ramer bie Treue ober Chrlichfeit vor-Rellten. (Dini. X. p. 145.) "Die Romer," fast er, "nannten fie Fieles; unb "wenn fie fie Sola Pides na:unten, fo foeinen fie ben boben Grab biefer Gigeus "fcaft, ben wir burd grunbehrlich (im Englischen downright honesty) ausbrücken. "barunter berfanben gu basen. Gie mirb mit einer freien offenen Gefintsbilbung "und im nichts als einem bunnen Rleibe worgestellt, welches fo fein ift, bag es "für berchfichtig gelten fann. Borgs nennt fie baber, in einer von feinen Daen: "bunnbefleibet, und in einer anbern: burchfichtig." In biefer fleinen Sielle find nicht mehr als brei ziemlich grobe Fehler. Erftlich ift es falfc, bas Sola ein befonbered Beiwont feb, welles bie Romer ber Gottin Fides gegeben. In ben beiben Stellen bes Linius, Die er beffaus jum Beweife anführt (Lib. 1. &. 21. Lib. H. S. 3.) bebeutet en meiter nichts, als was es überall bebeutet, bie Musfoliegung alles librigen. In ber einen Stelle foeint ben Kritifern bat soll foger, berbachtig, und burch einen Gereibjebler, ber burch bas gleich barneben Rebenbe solonno veranlagt worben, in ben Text gefommen ju febu. In ber aubern aber if nicht won ber Brene, fonbern von ber Unfchulb, ber Unfiraflichteit, liquecontin, bie Rebe. Rweitens: horas foll in einer feiner Oben ber Trene bag Bleis wort: bunnbefleibet geben, namlich in ber oben angegegenen füngunbbreifigften bed erften Buds:

> Te spes, et albo vara fides colit Velata panno.

Es ist wahr, rarus heist and bilune; aber hier heist es blaß selten, was wenig vorsommt, und ist das Beiwert der Trene selbst, und nicht ihrer Besteidung. Spence wärds Recht haben, wenn der Dichter gesar hatte. Fides raro volleiten panno. Oristend: an einem andern Orte soll yorag die Trene aber Ablissseit durchsichtig nemnen; um eben das dantt anzubeuten, was wir in unsern grwöhnlichen Freundsschöberungen zu sagen pflegen; ich wünsche Sie könnten wein derz sehn. Und dieser Ort soll die Zeile der achtzehnten Ode des ersten. Buch- sehn:

Arcanique Fides prodiga, pellucidier vatro.

Wie fann man fich aber won einem blogen Worse fo verführen laffen? heißt benn Pides arcani prodige die Teine? Ober heißt es nicht welmehr die Bren-lofig-eit? Bon diefer fagt hovaz, und nicht von der Treue, tas fie bulchfichig wie Glas fep, weil fie die ihr anverrauten Gehruntiffe eines jeden Blide bloftellt.

i Apollo libergiebt ben gereinigten und balfamitten Leichnam bes Carpet on bem Tobe und bem Schlafe, ihn nach feinem Baberlambe zu bringen (it. m. v.

681. 682.)

Πεμπε δε μιν πομποισιν δια κραιπνοιοι φερεσθαι Ύπνω και Θανατώ διδυμασσιν. Doch ich habe in seinem Werte, in weldem er vieses Berlangen äußert, Anlaß zu erheblicheren Betrachtungen gefunden, wovon ich das Wesentlichste, zu besserer Erwägung, hier anmerke.

Der Kunftler, ist bes Grafen Absicht, foll sich mit bem größten malerischen Dichter, mit bem homer, mit bieser zweiten Ratur, naber bekannt machen. Er zeigt ibm, welchen reichen noch nie genuzten

Caplus empfiehlt biefe Erbichtung bem Maler, fügt aber bingu: il est facheun, qu'Homère ne nous sit rien laissé sur les attributs qu'on donnait de son tems an sommeil; nous ne conneissons, pour caractériser ce Diau, que son action même, et nous le conronnons de pavots. Ces idées sont modernes; la première est d'un médiocre service, mais elle ne peut être employée dans le ces présent, où même les fleurs me paraissent déplasées, surtout pour une figure qui groupe avec la mort. (S. Tableaux tirés de l'Miade, de l'Odyssée d'Homère et de l'Éneide de Virgile, avec des observations générales sur la Costume, & Paris 4787. 8.) Das beißt von bem homer eine von ben fleinen Bierrathen verlangen, Die am meiften mit feiner großen Manier freiten. Die finnreichten Attribute, bie er bem Solafe batte geben tonnen, wurden ibn bei weitem nidt fo vollommen Garafterifirt, bei weitem tein fo lethaftes Bilb bei und erregt baben, ale ber einzige Aug, burch ben er ibn jum Bwillingsbruber Des Lobes macht. Diefen Ang fuche ber Rünftler auszubruden, und er wirb alle Attribute enibehren tonnen. Die alten Runftler haben auch wirflich ben Tob und ben Solaf mit ber Mebnlichfeit unter fich borgeftelt, bie wir an Buillingen fo natifelich erwarten. Auf einer Rifte von Cebernhals in bem Tempel ber June an Elis rubten fie beibe als Anaben in ben Armen ber Racht. Rur war ber eine weiß, ber andere fowars; jener folief, biefer foien ju folafen; betbe mit übereinanber gefchlagenen Füßen. : Denn fo wollte ich bie Moute bes Baufanias (Eliac. cap. XVIII. p. 422. Edit. Kuhn.): αμφοτερους διεςφαμμενους τους noffer, lieber iberfegen, als mit frummen Sugen, ober wie es Ceboin in feiner Burude gegeben bat! les pieds contrefoits. Bas fosten bie frummen Rase bier ausbruden? Hebereinanber gefdlagene Sufe bingegen find bie gewöhnliche Lage ber Schlafenden, und ber Schlaf beim Maffet (Raccol. Pl. 454.) liegt nicht anbers. Die näuen Artiften find von biefer Aebnlickeit, welche Schlaf und Lob bei ben Alten mitelnanber haben, ganglich abgegangen, und ber Gebrauch ift allgemein worden, ben Tob all ein Glelet, bochftens als ein mit haut belleibeite Clelet borguftellen. Bor allen Dingen batte Caplus bem Runftler alfo biet rathen muffen, ob er in Berftellung bes Sobes bem alten ober bem neuen Ge brauche folgen folle. Boch er fcheint fich für ben neuern zu ertläten, ba er ben Tab als eine Rigur betrachtet, gegen bie eine anbere, mit Blumen gefrant, nicht toobl gruputgen mochte. Sat er aber bierbei auch betacht, wie unicidlich biefe maberne 3bee in einem homerifden Gemalbe febn burfte? Und wie bat ibm bas Stelbafte berfelben nicht anftogig febn tonnen? 3ch tann mich nicht bereben, bag bas fleine metallene Bilb in ber bermgliden Gallerie gu Floreng, welches ein lie: genbes Gleict borftellt, bas mit bem einen Arme auf einem Afchentruge ruht (Spence's Polymetis Tat. XLI.) eine wirkliche Antife feb. Den Tob überhaupt fann es wenigftens nicht borftellen follen, weil ibn bie Alten anbers borftellten. Celbft ibre Dicter haben ibn unter biefem witerlichen Bilbe nie gebacht.

Stoff ju den trefflichsten Schildereien die von den Griechen behandelte Geschichte darbiete, und wie so viel vollsammener ihm die Aussahrung gelingen musse, je genauer er sich an die kleinsten von dem Dichter bemerkten Umftände balten konne.

In diesem Borschlage vernischt sich also die oben getrennte doppelte Rachahmung. Der Maler soll nicht allein das nachahmen, was der Dichter nachgeahmt hat, sondern er soll es auch mit den nämlichen Zügen nachahmen; er soll den Dichter nicht bloß als Erzähler, er soll ihn als Dichter nuben.

Diese zweite Art der Rachmung aber, die für den Dichter so verkleinerlich ist, warum ist sie es nicht auch für den Künstler? Wenn vor dem Homer eine solche Folge von Gemälden, als der Graf Caplus aus ihm angiebt, vorhanden gewesen wäre, und wir wüsten, daß der Dichter aus diesen Gemälden sein Wert genommen hätte: würde er nicht von unserer Bewunderung unendlich verlieren? Wie kommt es, daß wir dem Künstler nichts von unserer Hochachtung entziehen, wenn er schon weiter nichts thut, als daß er die Worte des Dichters mit Figuren und Farben ausdrückt?

Die Urfache scheint biefe ju feyn. Bei bem Artiften buntt uns Die Ausführung ichmerer, als die Erfindung; bei bem Dichter bingegen ift es umgefehrt, und feine Musführung buntt uns gegen bie Erfindung bas Leichtere. Satte Birgil bie Berftridung bes Laptoon und feiner Rinder von der Gruppe genommen, fo wurde ibm bas Berdienit, welches wir bei biefem feinem Bilbe für bas ichwerere und größere balten, fehlen, und nur bas geringere übrig bleiben. Tonn biefe Berftridung in ber Einbildungstraft erit ichaffen ; ift weit wichtiger, als fie in Worten ausbruden. Satte bingegen ber Runftler Diefe Berftridung von bem Dichter entlebnt, fo murbe er in unfern Gebanten bod noch immer Berbienft genug behalten, ob ibm icon bas Berbienft ber Erfindung abgebt. Denn ber Ausbrud in Marmor ift unendich fowerer als ber Ausbrud in Worten; und wenn mir Erfindung und Darftellung gegen einander abwagen, fo find mir iederzeit geneigt, bem Meister an ber einen so viel wiederum ju er: laffen, als wir an ber andern zu viel erhalten zu baben meinen.

Es giebt fogar Salle, mo es fur ten Runftler ein größeres'

Berdienst ist, die Natur dusch das Medium der Rachahmung des Dicters nachgeahmt zu haben, als ohne dasselbe. Der Maler, der nach der Beschreibung eines Thomsons eine schöne Landschaft darstellt, hat mehr gethan, als der sie gerade von der Natur kopirt. Dieser sieht sein Urbild vor sich; jener muß erst seine Eindildungstrast so anstrengen, dis er es vor sich zu sehen glaubt. Dieser macht aus lebhaften sinnlichen Eindrücken etwas Schönes; jener aus schwanten und schwachen Borstellungen willstürlicher Zeichen.

So natürlich aber bie Bereitwilligkeit ift, bem Rünftler bas Berbienst ber Erfindung zu erlassen, eben so natürlich bat baraus bie Laufafeit gegen baffelbe bei ihm entspringen muffen. Denn ba et fah, daß die Erfindung feine glanzende Scite nie werden tonne. bak sein aröftes Lob von der Ausführung abhange, so ward es ihm gleichviel, ob jene alt ober neu, einmal ober ungabligmal gebraucht fen, ob fie ibm ober einem anderen zugebore. Er blieb in bem engen Begirte weniger, ibm und bem Bublicum geläufig gewordener Borwürfe, und ließ feine gange Erfindsamteit auf die blobe Beranderung in bem Befannten geben, auf neue Bufammenfehungen alter Gegen: ftanbe. Das ift auch wirklich bie Wee, welche die Lehrbucher ber Malerei mit bem Worte Gefindung verbinden. Denn ob fie biefelbe icon fogar in malerifde und bichterifde eintheilen, fo gebt boch auch die bichterische nicht auf die Bervorbringung bes Borwurfs felbst. fondern ledialid auf die Anordmung ober ben Ausbrud. 1 Es ift Erfindung, aber nicht Erfindung bes Sanzen, fondern einzelner Theile und ihrer Lage unter einander. Es ist Erfindung, aber von jener geringern Gattung, Die Horag feinem tragifchen Dichter anrieth:

— — Tuque

Rectius Iliacum carmen deducis in actus, Quam și proferres ignota indictaque primus. 2

Anrieth, sage ich, aber nicht befahl. Anrieth, als für ihn leichter, bequemer, zuträglicher; aber nicht befahl, als besser und edler an sich selbst.

2 Ad Pisones v. 128-130.

<sup>1</sup> Betrachtungen fiber bie Dalerei 6, 159 u. f.

In ber That bat ber Dicter einen großen Schritt worans, welcher eine befannte Gefcichte, befannte Charaftere behandelt. Sanbert froftige Rleinigleiten, bie fonft jum Berftanbniffe bes Gangen uncutbebrlich feun murben, tann er übergeben; und je gefdwinder er feinen Buborern verftanblich wird; befto geschwinder tann er fie interefftren. Diefen Bortbeil bat auch ber Daler, wenn uns fein Bormurf nicht fremd ift, wenn wir mit bem erften Blide bie Abficht und Dleinung feiner aanzen Composition ertennen, wenn wir auf eins, feine Berfonen nicht blaß fprechen feben, fonbern and boren, mas fie fprechen. Bon bem erften Blide hangt bie größte Wirking ab, und wenn uns biefer zu mubiamem Nachsinnen und Rathen nothigt, fo ertaltet unfere Begierbe gerührt zu werben; um uns an bem unverftandlichen Runftler zu rachen, verharten wir uns gegen ben Musbrud, und web ibm, wenn er bie Schonbeit bem Ausbrude aufgeopfert bat! Bir finden fodanu par nichts, was uns reizen tonnte, por feinem Werte ju verweilen; was mir feben, gefällt und nicht, und mas wir babei benten follen, wiffen wir nicht.

Run nehme man beibes zusammen; einmal, baß bie Erfindung und Reubeit bes Bormurfs bas vornehmfte bei weiten nicht ift, mas wir von bem Maler verlangen; zweitens, bag ein befannter Borwurf die Wirfung feiner Runft befordert und erleichtert : und ich meine, man wird die Urfache, warum er fich fo felten zu neuen Borwürfen entschließt, nicht mit bem Grafen Caplus in feiner Bequemlichleit, in feiner Unwissenheit, in ber Schwierigkeit bes medanischen Theiles ber Runft, welche allen feinen Fleif, alle feine Beit erforbere, fuchen burfen; fondern man wird fie tiefer gegrundet finden, und vielleicht gar, was Anfangs Ginschräntung ber Runft, Berfummerung unferes Bergnugens zu fenn fceint, als eine weise und uns felbst nutliche Enthaltsamteit an bem Artiften ju loben geneigt fenn. 3ch fürchte auch nicht, daß mich die Erfahrung widerlegen werbe. Die Dalermerben bem Grafen für seinen guten Willen banten, aber ibn ichwerlich fo allgemein nuten, als er es erwartet. Geschabe es jeboch, fo wurde über bundert Jahr ein neuer Caplus nothig fenn, ber die alten Bormurfe mieber ins Gebachinig brachte, und ben Runftler in bas Relb gurudführte, wo andere vor ibm fo unfterbliche Lorbeeren

gebruchen haben. Ober verlangt man, daß den Publicum so gelehrt sepn soll, als der Kenner aus seinen Büchern ist? daß ihm alle Scenen der Geschichte und der Fabel, die ein schönes Gemälde geben können, bekannt und geläusig seyn sollen? Ich gebe es zu, daß die Künstler besicht gethan hätten, wenn sie seit Raphaels Zeiten, anstatt des Doids, den Gomer zu ihrem Handbuche gemacht hätten. Aber da es nun einmal nicht geschehen ist, so lasse man das Publicum in seinem Gleise, und mache ihm sein Bergnügen nicht sauer, als ein Bergnügen zu stehen kommen muß, um das zu seyn, was es seyn soll.

Arptogenes hatte die Mutter des Ariftoteles gemalt. Ich weiß nicht wie viel ihm der Philosoph dafür bezahlte. Aber entweder anstatt der Bezahlung, oder noch über die Bezahlung, ertheilte er ihm einen Rath, der mehr als die Bezahlung werth war. Denn ich kann mir nicht einbilden, daß sein Rath eine bloße Schmeichelei gewesen sept. Sondern vornehmlich weil er daß Bedürsniß der Aunst erwog, allen verständlich zu senn, rieth er ihm, die Thaten des Alexanders zu malen; Thaten, von welchen damals alle Welt sprach, und von welchen er voraussehen konnte, daß sie auch der Nachwelt unverzestlich sehn würden. Doch Protogenes war nicht gesetzt genug, diesen Rathe zu solgen; impetus animi, sagt Plinius, et quædam artis lidido, ein gewisser llebermuth der Kunst, eine gewisse Lüsternheit nach dem Sonderbaren und Unbekannten, trieben ihn zu ganz andern Borwürsen. Er malte lieber die Geschichte eines Jalvsus, einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. XXXV. sect. 36. p. 700. Edit. Hard.

<sup>2</sup> Richardson nehnt diefes Wert, wenn er die Regel erläntern will, daß in einem Gemälde die Achmerkfamkeit des Vetrachters burd sichth, es möge aus noch so vortressisch sehn, das der Hauptsgur abgezogen werden müsse. "Protogues, "sat er, hatte in seinem berühmten Gemälte Jichtus die Köhnhin mit angedrach, "nad es mit so vielen Kunst musgemalt, daß. E zu leben schieru, und dan gang "Griechenland dewnihert ward; weil as aben aller Augen, zum Kaal keil des Houmwerts, zu sehr nu sich es haupt werten, der kiele de keil der Kohnhin von sich einem gabistes, zu sehr aus "W. (Traile de la Peirture K. I. p. 46.) Richardson hat sich getert. Dieses Wedden war nicht in dem Jaihlus, sondern in einem andern Gemälde des Protogenes gewesen, welche der ruhende oder müßige Sathr. Larvyoz avan aus peroz, hieß. Ich würde diese het ruhende oder müßige Sathr. Larvyoz avan aus peroz, hieß. Ich würde diese sehre mißverkanderen Stelle des Plintius entsprungen ist, sam anmersen, wenn ich ihn nicht auch dehn Weurstmit sinde sinder die Lap. II. e. ap. 48. p. II) in eadem, tadulus z. in qua lelysus, Satyrus erat, quom diechont Anspauwmenon, thiss tenens. Deßgleschen bet dem Hern Winkelmann einer Machasm, der Ka. M. in der Mal. und Kilds, S. 56.) Siedde ist der

Ephippe und dergleichen, von welchen man jest auch nicht einmal mehr errathen kann, was sie vorgestellt haben.

#### XII.

Homer bearbeitet eine doppelte Gattung von Wesen und Handlungen: sichtbare und unsichtbare. Diesen Unterschied kann die Malerei nicht angeben; bei ihr ist alles sichtbar, und auf einerlei Art sichtbar.

Wenn also der Graf Caplus die Gemälde der unsichtbaren Handlungen in unzertrennter Folge mit den sichtbaren fortlausen läßt; wenn er in den Gemälden der vermischten Handlungen, an welchen sichtbare und unsichtbare Wesen Theil nehmen, nicht angiebt und vielleicht nicht angeben kann, wie die lettern, welche nur wir, die wir das Gemälde betrachten, darin entdeden sollten, so anzubringen sind, daß die Personen des Gemäldes sie nicht sehen, wenigstens sie nicht nothwendig sehen zu müssen scheme können: so muß nothwendig sowohl die ganze Folge, als auch manches einzelne Stüd dadurch äußerst verwirrt, unbegreislich und widersprechend werden.

Doch diesem Fehler mare, mit dem Buche in der Hand, noch endslich abzuhelsen. Das schlimmste dabei ist nur dieses, daß durch die malerische Ausbebung des Unterschiedes der sichtbaren und unsichtbaren Wesen, zugleich alle die charakteristischen Züge verloren gehen, durch welche sich diese hohere Gattung über jene geringere erhebt.

3. E. Wenn endlich die über das Schicfal der Trojaner getheilten Götter unter sich selbst handgemein werden: so geht bei dem Dichter bieser ganze Kampf unsichtbar vor, und diese Unsüchtbarkeit erlaubt der Einbildungstraft die Scene zu erweitern, und läßt ihr freies

eigentliche Bahrmann biefes histördens mit bem Rebhuhne, und diefer unterscheibet den Jalhjus, und ben an eine Saule fich sehnen Sathr, auf welcher das Rebbun faß, ansdrücklich. (Lid. XIV. p. 750. Edit. Xyl.) Die Stelle des Plinius (Lid. XXXV. voct. 36. p. 699) haben Meunfus und Richardson und Bintalmann destwegen falsch verstanden, well sie nicht Acht gegeben, daß von zwei verschiedenen Gemälden dasselbs die Rede ist: dem einen, dessenwegen Denetrius die Stadt nicht überkam, weil er den Ort nicht angreisen wollte, wo es ftand; und dem andern, weldes Protogenes während dieser Belagerung malte. Jenes var der Jalhjus, und beies der Sathr.

<sup>1</sup> Iliad. **4.** v. 385.

Spiel, sich die Versonen der Götter und ihre Handlungen so groß, und über das gemeine Menschliche so weit erhaben zu venlen, als sie nur immer will. Die Malerei aber muß eine sichtbare Scene annehmen, deren verschiedene nothwendige Theile der Maaßstab für die darauf handelnden Versonen werden; ein Maaßstab, den das Auge gleich darneben hat, und dessen Unproportion gegen die höhern Wesen, diese höhern Wesen, die bei dem Dichter groß waren, auf der Fläche des Künstlers ungeheuer macht.

Minerva, auf welche Mars in diesem Kampfe den ersten Angriss wagt, tritt zurück und faßt mit mächtiger Hand von dem Boden einen schwarzen, rauben, großen Stein auf, den vor alten Zeiten vereinigte Männerbande zum Gränzsteine binaewälzt hatten.

Η δ΄ άναχασσαμενη λίθον είλετο χειρι παχειη, Κειμενον έν πεδιφ, μελασα, τρηχων τε, μεγαν τε, Τον ρ΄ άνδρες προτεροι θεσαν εμμεναι ούρον άρουρης.

Um bie Große biefes Steins gehörig ju fcaten, erinnere man fich, daß homer feine Belben noch einmal fo ftart macht, als die ftartften Manner feiner Beit, jene aber von ben Mannern, wie fie Reftor in feiner Jugend getaunt hatte, noch weit an Starte übertreffen last. Run frage ich, wenn Minerva einen Stein, ben nicht Gin Mann, ben Manner aus Neftors Jugendjahren gum Grangfteine aufgerichtet hatten, wenn Minerva einen folden Stein gegen ben Mars fcleubert, von welcher Statur foll bie Göttin fenn? Soll ibre Statur ber Größe bes Steines proportionirt fenn, fo fallt bas Bunberbare weg. Ein Menfch, ber breimal größer ift als ich, muß natur: licher Beife auch einen breimal größern Stein ichleubern tonnen. Soll aber die Statur der Göttin der Größe des Steins nicht ange meffen fenn, fo entsteht eine anschauliche Unwahrscheinlichkeit in bem Gemalde, beren Anftogiafeit burch die talte Uebertegung, bag eine Göttin übermenfchliche Stärte haben muffe, nicht gehoben wird. Be ich eine größere Wirfung febe, will ich auch größere Werfzeuge mabre nehmen.

Und Mars, von diesem gewaltigen Steine niedergeworsen,
Enra & eneuze neledoa — —

bebedte sieben Hufen. Unmöglich tann ber Maler bem Gotte biese außerordentliche Größe geben. Giebt er sie ihm aber nicht, so liegt nicht Mars zu Boden, nicht der Homerische Mars, sondern ein gemeiner Krieger.

Longin fagt, es komme ihm öfters vor, als habe homer seine Menschen zu Göttern erheben und seine Götter zu Menschen berabsiehen wollen. Die Kalerei vollsührt viese herabsehung. In ihr verschwindet vollends alles, was bei dem Dichter die Götter noch über die göttlichen Menschen sett. Größe, Stärke, Schnelligkeit, wovon homer noch immer einen böhern, wunderbarern Grad für seine Götter in Borrath hat, als er seinen porzüglichsten Solden beilegt, 2

1 Diefen unficibaren Rambf ber Götter hat Ouintus Calaber in feinem swölften. Buche (v. 468—186) nachgeabmt, mit ber nicht unbeutlichen Absicht, sein Borbild zu verbestern. Es scheint näulich, ber Grammatiter habe es unafftändig gefunden, daß ein Gott mit einem Steine zu Boben geworfen werbe. Er läßt also zwar auch die Götter große Felseuftude, die sie von dem Iba abreiten, gegeneinander scheiner; aber diese Felsen zerschellen an den unsterblichen Gliebern der Götzer, und sieben wie Cand um sie her:

— Οι δε κολωνας
Χερειν ἀποδέηζαντες ἀπ' οὐδεος Ιδαιοιο
Βαλλον ἐπ' ἀλληλους' ἁι δε ψαμαθοισι ὅμοιαι
Ρεια διεσκιδναντο' θεων περι δ' ἀσχετα γυια
Ρηγυμενα δια τυτθα — —

Gine Rlinftelei, welche bie hauptfache verbirbt. Gie erbot unfern Begriff von ben Rorpern ber Gotter, und macht bie Baffen, welche fie gegen einanber Lrauchen, laderlid. Benn Gotter einanber mit Steinen werfen, fo muffen biefe Steine auch bie Gotter befchabigen tonnen, ober wir glauben muthivillige Buben ju feben, bie fich mit Erbfiden werfen. Go bleibt ber alte homer immer ber Beifere, und aller Zabel, mit bem ihn ber talte Runftrichter belegt, aller Betiftreit, in welchen fich geringere Benges mit ibm einlaffen, bienen gu weiter nichts, als feine Beisbeit in ihr beftes Bicht pu feben. Inbes will ich nicht läugnen, bag in ber Rache abunung bes Quintus nicht auch febr trefflice Blige vortommen, und tie ihm eigen finb. Doch find es Buge, bie nicht fowohl ber befcheibenen Eroge bes homers geziemen, als bem fürmifden Amier eines nenern Dicters Chre maden murben. Dag bas Beforei ber Gotter, welches bod bis in ben himmel, und ttef bis in ben Abgrund ertont, welches ben Berg und bie Stadt und bie Alotte erfcilttert, uon ben Denfchen nicht gebort wirb, buntt mich eine febr vielbebeutenbe Benbung au febn. Das Gefdrei tone grafer, als baf es bie Heinen Bertienge bes menide liden Gebors faffen tonnten.

4 In Anjehung ber Statele und Schnelligkeit wird niemand, ber ben homer auch nur ein singigesmal flichtig burchlaufen hat, biefe Affertion in Abrebe jehn. Rur burfte er fich bielleicht ber Exempel nicht gleich erinnern, and welchen es

muffen in dem Gemalde auf das gemeine Maaß ter Menscheit heradsstillen, und Indites und Agamemnon, Apollo und Adilles, Ajar und Mars werden vollkommen einerlei Wefen, die weiter an nichts als an außerlichen verabredeten Merkmalen zu kennen find.

Das Mittel, bessen sich die Malerei bedient, uns zu verstechen zu geben, daß in ihren Compositionen dieses oder jenes als unsichtbar betrachtet werden musse, ist eine dunne Wolle, in welche sie es von der Seite der mithandelnden Personen einhüllt. Diese Wolle scint aus dem Homer selbst entlehnt zu sehn. Denn wenn im Getummel der Schlacht einer von den wichtigern Helden in Ersahr kommt, aus der ihn keine andere als göttliche Nacht retten kann: so lätt der Dichter ihn von der schüngenden Gottheit in einen dichen Nebel oder in Nacht verhallen, und so davon führen; als den Paris von der

erhellt, daß ber Dichter feinen Göttern auch eine förpersiche Größe gegeben, die natürliche Maaße weit übersteigt. Ich verweise ihn also, außer der angezogenen Etelle von dem zu Boden geworsenen Mars, der steben Jusen bebeckt, auf den Helle von dem pur Konern kannen neuen neuen. Iliad. K. v. 742.), unter welchem sich so kreiter, als hundert Städte in das Feld zu stellen vermögen, berbergen können; auf die Schitte des Reptunus (lliad. K. v. 20.); vornehmlich aber auf die Zellen aus der Beschreibung des Schildes, wo Mars und Kinnerva bie Truppen der belagerten Stadt anführen. (lliad. X. v. 546—19.)

- Ηρχε δ' άρα σφιν Αρης και Παλλάς Αθηνη Αμφω χρυσειώ, χρυσεια δε έιματα έσθην Καλώ και μεγαλώ συν τειχέσιν, ώς τε θεώ περ, Αυφις άριζηλώ' λαοι δ' ὑπολιζονες ήσαν:

Celbst Anslager bes homers, alte sowohl als nene, scheinen fich nicht allegeit blefer wunderbaren Statur seiner Götter genugiam erinnert zu haben; welches aus ben inbernden Erlätungen abzunehnen, die fit tiber den großen helm den genogen delm der Minerda geben pu mussen glauben. (S. die Antlisse Trucklisse Ausgabe des homers an ver angezogenen Stelle.) Wan verliert aber von der Seite des Erhabenen unendlich viel, wenn man sich die Homerischen Götter nur immer in der gewöhnlichen Größe dentt, in welcher man sie, in Beziellschaft der Arterstichen, auf der Leinwand zu sahen verwöhnt wird. Ift es indes sohn, nicht der Naltere vorgönnte, sie in diesen getwissen der der Verschung der der Verschung der die Verschung der die die Kalen Welter der Verschung der die Verschung der die die Verschung auch das Absfallstisse, das sie diere Welter den Staten Brilden, aus dem homer entliehn haben. (Ilerodot. lib. II. p. 430. Edit. Wessel.) Berschiebene Amerinagen über dieses Kooffallsche insbesonder, und warum es in der Bildhauerei das zu großer, m der Verlager ich auf den Kriegen ist, wer Weltberger ich aus feinen anderen Ort.

Benus, 1 ben Ibaus pom Reptun, 2 ben Heltor vom Apollo.3 Und biesen Rebel, diese Wolte wird Caplus nie vergessen, dem Kunftler bestens zu empfehlen, wenn er ibm die Gemalbe von bergleichen Regebenheiten vorzeichnet. Wer fieht aber nicht, baß bei bem Dichter bas Ginbullen in Rebel und Racht weiter nichts, als eine poetifche Rebensart für unfichtbar machen febn foll? Es bat mich baber jeberzeit befrembet, biefen poetischen Musbrud vealifirt und eine wirkliche Bolle in bem Gemalbe angebracht zu finden, binter welcher ber belb, wie binter einer spanischen Wand, por seinem Keinde verborgen stebt. Das war nicht die Meinung bes Dichters. Das beift aus ben Grangen ber Malerei berausgeben; benn biefe Wolfe ift bier eine wahre Hieroglyphe, ein bloges symbolisches Beichen, bas ben befreiten Beld nicht unlichtbar macht, fonbern ben Betrachtern guruft: ibr mußt ihn euch als unsichtbar vorstellen. Sie ift bier nichts beffer, als bie befdriebenen Bettelchen, Die auf alten gothischen Gemalben ben Berfonen aus bem Munbe geben.

Es ist wahr, Homer läßt den Achilles, indem ihm Apollo den Heter entrudt, noch dreimal nach dem diden Rebel mit der Lanze stoßen: Toes & vieger Tupe Bardseer. A Allein auch das heißt in, der Sprache des Dickters weiter nichts, als daß Achilles so wüthend gewesen, daß er noch dreimal gestoßen, ehe er es gemerkt, daß er seinen Feind nicht mehr vor sich habe. Einen wirklichen Rebel sah Achilles nicht, und das ganze Kunststud, womit die Götter unsichtbar machen, bestand auch nicht in dem Rebel, sondern in der schnellen Entrudung. Rur um zugleich mit anzuzeigen, daß die Entrudung so schnell geschehen, daß kein menschliches Auge dem entrudten Körper nachsolgen können, hüllt ihn der Dichter vorher in Rebel ein; nicht weil man anstatt des entrudten Körpers einen Rebel gesehen, sondern weil wir das, was in einem Rebel ist, als nicht sichtbar denken. Daher kehrt er es auch disweilen um, und läßt, anstatt das Object unssichtbar zu machen, das Subject mit Blindheit geschlagen werden.

<sup>1</sup> Hisd. F. v. 381.

<sup>2</sup> Hiad. E. v. 23.

<sup>8</sup> Had Y. v. 444.

<sup>4</sup> lbid. Y. v. 416,

So versinstert Reptun die-Augen des Achilles, wenn er den Acneas aus seinem mörderischen Hande errettet, den er mit einem Rucke mitten aus dem Gewühle auf einmal in das Hintertreffen versetzt. In der That aber sind des Achilles Augen dier eben so wenig versinstert, als dort die entrückten Helden in Nebel gehüllt; sondern der Dichter setzt das eine und das andere nur bloß hinzu, um die dußerste Schnelkigkeit der Entrückung, welche wir das Verschwinden nennen, dadurch sinnlicher zu machen.

Den Homerischen Nebel aber haben sich die Maler nicht bloß in ben Hällen zu eigen gemacht, wo ihn Homer selbst gebraucht hat oder gebraucht haben würde: bei Unsichtbarwerdungen, bei Verschwindungen; sandern überall, wo der Betrachter etwas in dem Gemälde arkennen soll, was die Personen des Gemäldes entweder alse, oder zum Theil, nicht erkennen. Minerva ward dem Achilles ner allein sichtbar, als sie ihn zurückhielt, sich mit Thätigkeiten gegen den Agamemnon zu vergehen. Dieses auszudrücken, sagt Caplus, weiß ich keinen andern Rath, als daß man sie von der Seite der übrigen Rathsversammlung in eine Wolke verhälle. Ganz wider den Seist des Dichters. Unsichtbar senn, ist der natürliche Zustand seiner Wötter; es bedarf keiner Allendung, keiner Abschneidung der Lichtstralen, daß sie nicht gesehen werden; 2 sondern es bedarf einer

I Iliad. Y. v. 324.

<sup>3</sup> Brar läßt homer and Sotiheiten fich bann und wann in eine Wolfe hullen, aber nur alsbann, wenn fie von andern Gottheten nicht wollen gefeben werden. B. C. lliad. Z. v. 282, wo Juno und ber Schlaf dess documers fich nach ben Ba verfigen, war es ber schlanen Göttin höchte Gorge, von der Benus nicht end bedt zu werden, die ihr, nur unter dem Korwande einer ganz andern Reife, siere Elictel geliehen hatte. In eben dem Buche (v. 384.) muß eine güldene Wallt der vollustrumtenen Jupiter mit seiner Gemahlin umgeben, um ihren züchtigen Meigerungen abzuhelfen.

Hug z' tot, it tig ruit deur dietyeretaur Eudort' adonatie; ---

Sie fürchte fich nicht bon ben Meniden geschen zu werben, fonbern bon ben Gottern. Und wenn icon Comer ben Jupiter einige Zeilen barauf fagen läft:

Ηρη, μητε θεων τογε δειδιθι, μητε τιν ανδρων Οψεσθαί τοιον τοι έγω νεφος αμφικαλυψω Χρυσεον

fo folgt boch baraus nicht, bag fie erft biefe Bolle vor ben Angen ber Menichen würde verborgen haben, fonbern es will nur fo viel, bag fie in biefer Bolle eben

Erleuchtung, einer Erhöhung des sterblichen Gesichts, wenn sie gesehen werden sollen. Richt genug also, das die Wolke ein willkarliches und tein natürliches Zeichen bei den Malern ist; dieses willkurliche Zeichen hat auch nicht einmal die bestimmte Deutlichkeit, die es als ein solches haben könnte, denn sie brauchen es eben sowohl, um das Sichtbare unsichtbar, als um das Unsichtbare sichtbar zu machen.

#### XIII.

Wenn homers Werke ganglich verloren waren, wenn wir von seiner Ilias und Odosse nichts übrig hatten, als eine ahnliche Folge von Gemalden, bergleichen Caplus baraus vorgeschlagen: wurden wir wohl aus diesen Gemalden, — sie sollen von der hand des volltommensten Meisters seyn, — ich will nicht sagen, von dem gangen Dichter, sondern bloß von seinem malerischen Talente uns den Begriff bilden können, den wir jest von ihm haben?

Man mache einen Versuch mit dem ersten dem besten Stücke. Es jed das Gemälde der Pest. 1 Was erblicken wir auf der Fläche des Künstlers? Todte Leichname, brennende Scheiterhausen, Sterbende mit Gestorbenen beschäftigt, den erzürnten Gott auf einer Wolke, seine Pseile abdrückend. Der größte Reichthum dieses Gemäldes ist Armuth des Dichters. Denn sollte man den Homer aus diesem Gemälde wieder herstellen: was könnte man ihn sagen lassen? "Hierauf ergrimmte Apollo, und schoß seine Pseile unter das heer der Griechen. "Biele Griechen starben und ihre Leichname wurden verbrannt." Nun lese man den Homer selbst:

Βη δε κατ' ούλυμποιο καρηνων χωομενος κης, Τοξ ώμοισιν έχων, άμφηρεφεα τε φαρετρην. Εκλαγξαν δ' άρ' όϊς οι έπ' ώμων χωομενοιο, Αυτου κινηθεντος· ό δ' ήϊε νυκτι έοικως· Εζετ' έπειτ' άπανευθε νεων, μετά δ' ίον έηκε·

fo unfichtbar ben Gottern werben folle, als fie es nur immer ben Menschen seb. So auch, wenn Mineron fich ben heim bes Pluto auffest (llinu. E. v. 848.), welces mit bem Berhullen in eine Bolle einerlei Wirkung hatte, geschieht es nicht, um von ben Trojanern nicht gesehen zu werben, die fie entweber gar nicht, ober unter ber Gestalt bes Sthenelus erbliden, sonbern lebiglich, bamit fie Mars nicht erkennen möge.

<sup>1</sup> Iliad. A. v. 44-53. Tableaux tirés de l'Iliade p. 70.

Δεινη δε κλαγγη γενεί ἀργυρεοιο βιοιο.
Ουρηας μεν πρωτον έπωχετο, και κυνας ἀργους.
Αυταρ έπειτ ἀντοισι βελος έχεπευκες έφιεις
Βαλλ' ἀιει δε πυραι νεκυων καιοντο θαμειαι.

So weit bas Leben über bas Gemalbe ift, so weit ift ber Dichter bier über ben Maler. Ergrimmt, mit Bogen und Rocher, steigt Apollo von den Zinnen des Olympus. Ich febe ihn nicht allein berabfteigen, ich hore ibn. Mit jedem Tritte erflingen Die Pfeile um bie Schultern bes Bornigen. Er geht einher, gleich ber Racht. Run fist er gegen ben Schiffen über, und ichnellt - fürchterlich erklingt ber filberne Bogen - ben erften Bfeil auf die Maulthiere und hunde. Sobann faßt er mit bem giftigern Pfeile bie Menfchen felbft; und überall lobern unaufhörlich Bolgftoge mit Leichnamen. - Ge ift unmoglich, die musikali de Malerei, welche die Worte des Dichters mit boren laffen, in eine andere Sprache überzutragen. Es ift eben fo unmöglich, fie aus bem materiellen Gemalbe zu vermutben, ob fie icon nur der allerkleinste Borqua ift, ben bas poetische Cemalbe por felbigem hat. Der hauptvorzug ift biefer, bag uns ber Dichter ju bem, mas bas materielle Gemalbe aus ibm zeigt, burch eine ganze Sallerie von Gemalben führt.

Aber vielleicht ist die Best tein vortheilhaster Lorwurf für die Malerei. Hier ist ein anderer, der mehr Reize für das Auge hat. Die rathpssiegenden trinkenden Götter. <sup>1</sup> Ein goldener offener Palast, willfürliche Gruppen der schönsten und verehrungswürdigsten Gestalten, den Pocal in der Hand, von Heben, der ewigen Jugend, bedient. Welche Architektur, welche Massen, der ewigen Jugend, bedient. Welche Architektur, welche Massen von Licht und Schatten, welche Contraste, welche Mannichsaltigkeit des Ausdrucks! Wo sange ich an, wo höre ich auf, mein Auge zu weiden? Wenn mich der Maler so bezaubert, wie vielmehr wird es der Dichter thun! Ich schlage ihn auf, und ich sinde — mich betrozen. Ich sinde vier gute plane Zeilen, die zur Unterschrift eines Gemäldes dienen können, in welchen der Stoff zu einem Gemälde liegt, aber die selbst kein Gemälde sind.

I lliad. A. v. 1-6. Tableaux tirés de l'iliade p. 30.

Οι δε θεοι παρ Ζηνι καθήμενοι ήγοροωντο Χρυσειρ Αν δαπεδορ, μετα δε πιρισι ποτεια Ηβη Νεκταρ έφνηχοει τοι δε χρυσεοις διπαεσσι Δειδεχατ' άλληλους, Τροων πολιν είσοροωντες.

Das würde ein Apollonius, oder ein noch mittelmäßigerer Dichter, nicht schlechter gesagt haben; und Homer bleibt hier eben so weit unter dem Maler, als der Waler bort unter ihm blieb.

Noch bagu findet Caplus in bem gangen vierten Buche ber Ilias fonft tein einziges Gemalbe, als nur eben in biefen vier Beilen. Go jehr fich, fagt er, bas vierte Buch burch bie mannichfaltigen Ermunterungen zum Angriffe, burch bie Fruchtbarteit glanzenter und abstechender Charaftere, und burch die Runft ausnimmt, mit welcher uns der Dichter die Menge, die er in Bewegung feten will, zeigt: jo ift es boch für bie Malerei ganglich unbranchbar. Er batte bagu feten konnen: fo reich es auch fonft an bem ift, was man ppetische. Gemalbe nennt. Denn mabrlic, es tommen beger in bem vierten Buche fo häufige und so volltommene vor, ale nur in irgent einem. andern. Do ift ein ausgeführteres, taufdenderes Gemathe, als bas: vom Bandarus, wie er auf Anreizen ber Minerva ben Waffenstillftant bricht und feinen Bfeil auf ben Menelaus loebrückt? 213 bas von dem Anruden bes griechischen Heeres? Als bas von dem beiderseitigen Angriffe? Als bas von der That des Ulpsses, burch bie er ben Tob feines Leucus racht?

Was solgt aber hieraus, das nicht wenige der schünkten Gemalde des homers keine Gemälde für den Artisten geben? das der Artist Gemälde aus ihm ziehen kann, wo er selbst keine dat? das die "welche er hat, und der Artist gebrauchen kann, nur sehr armselige Gemälde sehn würden, wenn sie nicht mehr zeigten, als der Artist zeigt? Was sonst, als die Berneinung meiner obigen Frage? Tuß aus den materiellen Gemälden, zu welchen die Gedichte des homers Stoff geben, wenn ihrer auch noch so viele, wenn sie auch noch so vortressschilch wären, sich bennoch auf das malerische Talent des Dichters nichts schließen läßt.

### XIV.

Ist dem aber so, und tann ein Gedicht sehr erziedig für den Maler, dennoch aber selbst zicht malerisch, hinwiederum ein anderes sehr malerisch, und deunsch nicht erziedig für den Maler seyn: so ist es auch um den Einfall des Grasen Caplus gethan, welcher die Brauchbarteit für den Maler zem Brodierstein der Dichter machen, und ihre Rangordnung nach der Anzahl der Gemälde, die sie dem Artisten darbieten, bestimmen wollen.

Fern sey es, diesem Einfalle auch nur durch unser Stillschweigen das Ansehen einer Regel gewinnen zu lussen. Milton wurde als das erste unschwiedes Opfer derselben fallen. Denn es scheint wirklich, daß das verächtliche Urtheil, welches Captus über ihn spricht, nicht swohl Nationalgeschmad, als eine Folge seiner vermeinten Regel gewesen. Der Berlust des Gesichts, sagt er, mag wohl die größte Achnlichtett sehn, die Milton mit dem Homer gehabt hat. Freilich lann Milton keine Gallerien fällen. Aber müßte, so lange ich das leibliche Auge hätte, die Sphäre desselben auch die Sphäre meines innern Auges sehn, so wurde ich, um von dieser Einschräntung frei zu werden, einen großen Werth auf den Berlust des erstern legen.

Das verlorene Paradies ift darum nicht weniger die erste Spopee nach dem Homer, weil es wenig Gemälde liesert, als die Leidenszgeschichte Christi deswegen ein Poem ist, weil man kann den Kopf einer Radel in sie sehen kann, ohne auf eine Stelle zu tressen, die nicht eine Menge der größten Artisten beschäftigt hätte. Die Evangelisten erzählen das Fachum mit aller möglichen trodenen Einfalt, und der Artist nutzt die mannichfaltigen Theile besselben, ohne daß sie ihrer Seits den geringsten Funken von malerischem Genie vabei gezeigt haben. Es giebt malbare und immalbare Facta, und der

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tableaux tirés de l'Iliade, Avert. p. V. On est toujours convenu, que plus un Poème fournissait d'images et d'actions, plus il avait de supériorité eu Poésie. Cette réflexion mavait conduit à penser que le calcul des différent Tableaux, qu'offrent les Poèmes, pouvait servir à comparer le mérite respectif des Poèmes et des Poètes. Le nombre et le genre des Tableaux que présentent ces grands ouvrages, auraient été une espèce de pierre de touche, ou plutôt une balance certaine du mérite de ces Poèmes et du génie de leurs Auteurs.

Geschichtscher tann die malbarften ebenfo unmalerifch ergabten, als der Dichter die unmalbarften malerisch darzustellen vermögend ist.

Man laßt sich bloß von der Zweideutigleit des Wortes verführen wenn man die Sache anders ninmt. Ein poetisches Gemälde ist nicht nothwendig das, was in ein materielles Gemälde zu verwandeln is.; sondern jeder Zug, jede Berbindung mehrerer Züge, durch die und der Dichter seinen Gegenstand so sinnlich macht, daß wir und dieses Gegenstandes deutlicher bewußt werden als seiner Worte, heißt malerisch, heißt ein Gemälde, weil es und dem Grade der Julison nächet bringt, dessen das materielle Gemälde besonders sähig ist, der sich von dem materiellen Gemälde am ersten und leichtesten abstrahren lassen. 1

### XV.

Run kann ber Dichter zu biesem Grabe ber Musion, wie die Ersahrung zeigt, auch die Borstellungen anderer, als sichtbarer Gegensstände erheben. Folglich müssen nothwendig dem Artisten ganze Classen von Gemälden abgehen, die der Dichter vor ihm voraus hat. Drydens Ode auf den Cacilienstag ist voller musikalischen Gemälde, die den Pinsel müßig lassen. Doch ich will mich in dergleichen Crempel nicht derlieren, aus welchen man am Ende doch wohl nicht viel mehr lernt, als daß die Farben keine Tone, und die Ohren keine Augen sind.

Ich will bei ben Gemalben bloß sichtbarer Segenstände steben bleiben, die dem Dichter und Maler gemein sind. Woran liegt es, daß manche poetische Gemalbe von dieser Art für den Maler und brauchbar find, und hinwiederum manche eigentliche Gemalde unter

<sup>1</sup> Bas wir poetische Gemälbe nennen, nannten die Alten Phantasten, wie man sich aus dem Longin erinnern wird. Und was wir die Jussion, das Tauschen, biese Genalde heißen, bies bei ihnen die Gnargie. Daber hatte einer, wie Plutarchus meldet (Erot. T. II. Kok. Hopr. Steph. p. 4364.) gesagt: die poetischen Phantasieen wären, wegen ihrer Enargie, Trunne der Bachenden: An nochtikal partasian partasian fin top drogen über Enargie, Trunne der Bachenden: An nochtikal partasian besten besten der Dehitunk batten sich dieser Benennung bedienen, und des Borts Gemälde gänzlig enthalten wollen. Sie würden und eine Benge halbundrer Regeln erspart haben, deren vornehmster Grund die Uedereinstimmung eines wällselichen Ramens ist. Poetische Phantasieen wärde kein Wenich je leich den Schranken eines materielen Gemäldes nuterworsen haben; aber jodalb man die Phantasieen poetische Gemälde nannte, sie vor der Grund zur Berstimm gelegt.

ber Behandlung bes Dichters ben größten Theil ihrer Wirtung verlieren?

Exempel mögen mich leiten. Ich wiederhole es: das Gemälde des Bandarus im vierten Buche der Plias ist eines von den ausgesschriteiten, täuschendsten im ganzen Homer. Bon dem Ergreisen des Bogens dis zu dem Fluge des Pfeiles ist jeder Augendlick gemalt, und alle diese Augendlicke sind so nahe und doch so unterschieden ansgenommen, daß, wenn man nicht wüßte, wie mit dem Bogen umzugehen wäre, man es aus diesem Gemälde allein lernen könnte. Pandarus zieht seinen Bogen hervor, legt die Senne an, öffnet den Köcher, wählt einen noch ungebrauchten wohlbesserten Pseil, sett den Pseil an die Senne, zieht die Senne mit sammt dem Pseile unten an dem Einschnitte zurück, die Senne naht sich der Brust, die eiserne Spie des Pseiles dem Bogen, der große geründete Bogen schlägt tönend auseinander, die Senne schwirt, ab sprang der Pseil, und gierig ssient einem Ziele.

Uebersehen kann Caplus dieses vortrefsliche Gemälde nicht haben. Was sand er also barin, warum er es für unfähig achtete, seinen Artisten zu beschäftigen? Und was war es, warum ihm die Versammlung der rathostegenden zechenden Götter zu dieser Absicht taugslicher dintite? Hier sowohl als dort sind sichtbare Vorwürse, und was braucht der Muster mehr, als sichtbare Vorwürse, um seine Fläche zu fällen?

Der Knoten muß biefer fenn. Obschon beibe Borwürfe, als sichtbar, ber eigentlichen Malerei gleich fähig sind: so sindet sich bock

Αυτικ' εσυλα τοξον εύξοον Και το μεν ευ κατεθηκε τανυσσαμενος, ποτι γαις Αγκλινας.
Ανκλινας.
Αυτας ό συλα πωμα φαρετρης εκ δ' έλετ' λον Αβλητα, κιτεροεντα, μελαινων έρμ' εδυναων, Αίψα δ' έπι νευρη κατεκοσμει πικρον δίσον
Είνε δ' όμου γλυφιδας τε λαβων, και νευρα βοεια.
Νύνρυν μαν μαζώ πελασέν, τοξώ δα σιδηρον.
Αυτας επείδη κυκλοτερες μεγα τοξον έτεινε, Αίνξε βιος, νευρη δε μεγ λαχεν, Αίνο δ' δίσος
Οξ. βείκς, καθ' ό μιλον έπιπτεσθαι μενεκινων.

vereintliche Unterschied unter ihnen, daß jener eine sichtbare sortschreitende Handlung ist, beren verschiedene Theile sich nach und nach, in der Folge der Zeit, ereignen, dieser hingegen eine sichtbare stehende Handlung, deren verschiedene Theile sich neben einander im Raume entwickeln. Wenn nun aber die Malerei, vermöge ihrer Beichen oder der Mittel ihrer Nachahmung, die sie nur im-Raume verbinden kann, der Zeit gänzlich entsagen muß: so können fortschreitende Hann, der Zeit gänzlich entsagen muß: so können fortschreitende Hann, der Beit gänzlich entsagen muß: so können fortschreitende Hann, der Beit gänzlich entsagen muß: so können fortschreitende Hannlungen, als sortschreitend, unter ihre Gegenstände nicht gehören, sondern sie muß sich mit Handlungen neben einander, oder mit blosen Körpern, die durch ihre Stellungen eine Handlung vermuthen lassen, begnügen. Die Poesse hingegen —

### XVI.

Doch ich will versuchen die Sache aus ihren ersten Grunden berguleiten.

Ich schließe so. Wenn es wahr ist, daß die Malerei zu ihren Rachahmungen ganz andere Mittel oder Zeichen gebraucht als die Boesie; jene nämlich Figuren und Farben in dem Raume, diese aber artikulirte Tone in der Zeit; wenn unstreitig die Zeichen ein bequemes Verhältniß zu dem Bezeichneten haben müssen: so können neben einsander geordnete Zeichen auch nur Gegenstände, die neben einander oder deren Theile neben einander eristiren, auf einander solgende Zeichen aber auch nur Gegenstände ausdrücken, die auf einander oder deren Theile auf einander folgen.

Gegenstände, die neben einander oder deren Theile neben einander existiren, heißen Körper. Folglich sind Körper mit ihren sichtbaren Gigenschaften die eigentlichen Gegenstände der Malerei.

Gegenstände, die auf einander oder deren Theile auf einander folgen, heißen überhaupt Handlungen. Folglich sind Handlungen ber eigentliche Gegenstand der Boesie.

Doch alle Körper eriftiren nicht allein in dem Naume, sondern auch in der Zeit. Sie dauern fort, und können in jedem Augenblick ihrer Dauer anders erscheinen und in anderer Berbindung stehen. Jede dieser augenblicklichen Erscheinungen und Berbindungen ist die Birtung einer vorhergehenden, und tann die Ursache einer folgenden,

umb sonach gleichsam bas Gentrum einer Handlung senn. Folglich kann bie Malerei auch Handlungen nachahmen, aber nur andeutungsweise durch Körper.

Auf ber anbern Seite können Sanblungen nicht für sich selbst bestehen, sonbern mussen gewissen Wesen anhängen. In so fern nun biese Wesen Körper sind, ober als Körper betrachtet werben, schilbert bie Boesie auch Körper, aber nur anbeutungsweise burch Handlungen.

Die Malerei kann in ihren coeristirenden Compositionen nur einen einzigen Augenblick der Handlung nuben, und muß daher den prägenantesten wählen, aus welchem das Borbergehende und Folgende au begreislichsten wird.

Eben so kann auch die Poesie in ihren fortschreitenden Nachahmungen nur eine einzige Eigenschaft der Körper nuzen, und muß daher diesenige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite erwedt, von welcher sie ihn braucht.

hieraus fließt die Regel von der Einheit der malerischen Beiswörter und der Sparsamkeit in den Schilderungen körperlicher Gegenstände.

Ich wurde in diese trodene Schlußlette weniger Bertrauen setzen, wenn ich sie nicht durch die Praxis des Homers volltommen bestätigt fände, oder wenn es nicht vielmehr die Praxis des Homers selbst wäre, die mich darauf gebracht bätte. Nur aus diesen Grundsätzen läßt sich die große Manier des Griechen bestimmen und erklären, so wie der entgegengesetzen Manier so vieler nenern Dichter ihr Recht ertheilen, die in einem Stüde mit dem Maler wetteisern wollen, in welchem sie nothwendig von ihm überwunden werden müssen.

Ich sinde, Homer malt nichts als sortschreitende handlungen, und alle Körper, alle einzelne Dinge malt er nur durch ihren Antheil an diesen Sandlungen, gemeiniglich nur mit Einem Zuge. Bas Wunder also, daß der Maler, da wo homer malt, wenig oder nichts sur sich zu thun sieht, und daß seine Ernte nur da ist, wo die Geschichte eine Menge schöner Körper, in schönen Stellungen, in einem der Kunst vortheilhaften Raume zusammenbringt, der Dichter selbst mag diese Körper, diese Stellungen, diesen Raum so wenig malen, als er will? Man gehe die ganze Folge der Gemälde, wie sie Caplus

aus ihm vorschlägt, Stud vor Stud burch, und man wird in sebem ben Beweis von dieser Anmertung finden.

Ich laffe also hier ben Grafen, ber ben Farbenstein bes Malers jum Probierstein des Dichters machen will, um die Manier bes homets naber zu erflaren.

Fir Sin Ding, sage ich, hat homer gemeinigsich nur Einen Jug. Ein Schiff ift ihm balb bas schwarze Schiff, balb bas hohle Schiff, balb bas schnelle Schiff, höchstens bas wohlberuberte schwarze Schiff. Beiter läßt er sich in die Malerei des Schiffes nicht ein. Aber wohl das Schiffen, das Absahren, das Anlanden des Schiffes macht er zu einem aussührlichen Gemälde, zu einem Gemälde, aus welchem der Maler fünf, sechs besondere Gemälde machen mußte, wenn er es ganz auf seine Leinwand bringen wollte.

Zwingen ben homer ja besondere Umftande, unsern Blid auf einen einzelnen förperlichen Gegenstand langer zu heften: so wird bem ungeachtet tein Gemalbe baraus, bem ber Maler mit bem Binfel folgen konnte; sondern er weiß durch ungablige Runstgriffe diesen einzelnen Gegenstand in eine Folge von Augenbliden ju fegen, in beren jebem er anders erscheint, und in beren lettem ibn ber Maler erwarten muß, um und entstanden ju zeigen, mas mir bei bem Dichter entstehen sehen. 3. G. Will homer uns ben Wagen ber Juno feben laffen, fo muß ihn Bebe vor unfern Augen Stud vor Stud gufam. menfeten. Bir feben bie Raber, bie Achfen, ben Gip, Die Deichfel und Riemen und Strange, nicht sowohl wie es beisammen ift, als wie es unter ben Sanben ber Sebe aufammen tommt. Auf Die Raber allein verwendet der Dichter mehr als einen Rug, und weist uns die ebernen acht Speichen, bie golbenen Felgen, die Schienen von Erz, bie filberne Rabe, alles insbesonbere. Dan follte fagen, ba ber Raber mehr als eines war, so mußte in ber Beschreibung eben so viel Reit mehr auf fie geben, als ihre befondere Unlegung beren in ber Ratur felbft mehr erforberte. 1

Ηβη δ' άμφ' όχεεσσι θοως βαλε καμπυλα κυκλα, Χαλκεα όκτακνημα, σιδηρεφ άξονι άμφις

<sup>1</sup> lliad. E. v. 722-31.

Των ήτοι χρυσεη ίτυς ἀφθιτος, ἀυταρ ὑπερθεν Χαλκέ ἐπισσωτρα, προσαρηροτα, θαυμα ίδεθαι Πλημναι ὅ ἀργυρου είσι περιδρομοι ἀμφοτερωθεν Διφρος δε χρυσειοσι και ἀργυρεοισι» ίμασι» Εντεταται δοιαι δε περιδρομοι ἀντυγες είσι Του δ ἐξ ἀργυρεος ἡυμος πελεν ἀυταρ ἐπ ἀκρφ Δησε χρυσειον καλον ζυγον, ἐν δε λεπαδνα Καλ εβαλε, χρυσεια. — — —

Will uns homer zeigen, wie Agamemnon bekleivet gewesen, so muß sich ber König vor unsern Augen seine völlige Kleidung Stud vor Stud umthun, das weithe Unterkleid, den großen Mantel, die schönen Halbskiefel, den Degen; und so ist er sertig und ergreist das Scepter. Wir sehen die Kleider, indem der Dichter die Handlung des Bekleidens malt; ein anderer würde die Kleider die geringste Franse gemalt haben, und von der Handlung hätten wir nichts zu sehen bekommen.

— — Μαλακον δ' ενδυνε χιτωνα, Καλον, νηγατεον, περι δ' άυ μεγα βαλλετο φαρος. Ποσοι δ' ὑπαι λιπαροισιν εδησατο καλα πεδιλα. Αμφι δ' άρ' ὑμοισιν βαλετο ξιφος ἀργυροηλον, Είλετο δε σκηπτρον πατρωϊον, ἀφθιτον αἰει.

Und wenn wir von diesem Scepter, welches hier bloß das väterliche, unvergängliche Scepter heißt, so wie ein ähnliches ihm an einem andern Orte bloß xoeroscocg ådococ nenaquevor, ras mit golvenen Stiften beschlagene Scepter ist, wenn wir, sage ich, von diesem wichtigen Scepter ein vollständigeres, graueres Bild haben sollen, was thut sodann Homer? Malt er uns außer den goldenen Rägeln nun auch das Holz, den geschnisten Knops? Ja, wenn die Beschreibung in eine Heraldik sollte, damit einmal in den folgenden Zeiten ein anderes genau darnach gemacht werden könne. Und doch din ich gewiß, daß mancher neuere Dichter eine solche Wappenkönigsbeschreibung daraus würde gemacht haben, in der treuherzigen Meinung,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Iliad. B. v. 43-47.

baß er wirklich selber gemalt habe, weil der Maler ihm nachmalen kann. Bas bekümmert sich aber Homer, wie weit er den Maler hinter sich läßt? Statt einer Abbildung giebt er und die Geschichte des Scepters: erst ist es unter der Arbeit des Bulland; nun glänzt es in den Händen des Jupiters; nun demerkt es die Würde Merkurs; nun ist es der Commandostad des kriegerischen Pelops; nun der Hirtenstad des friedlichen Atreus u. s. w.

- Σκηπτρον έχων το μεν Ηφαισος καμε τευχων Ηφαισος μεν δωκε Διι Κρονιωνι άνακτι: Αυταρ άρα Ζευς δωκε διακτορώ Αργειφοντη. Ερμειας δε άναξ δωκεν Πελοπι πληξιππώ. Αυταρ ό άυτε Πελοψ δωκ' Ατρεί, ποιμενι λαων Αυταρ ό άυτε Θυες' Αγαμεμνονι λειπε φορηναι, Πολλησι νησοισι και Αργεί παντι άνασσειν.

So tenne ich endlich bieses Scepter beffer, als mir es ber Maler por Mugen legen, ober ein zweiter Bultan in bie Sanbe liefern tonnte. - Es wurde mich nicht befremben, wenn ich fante, bag einer von ben aften Auslegern bes homers biefe Stelle als bie volltommenfte Allegorie von bem Ursprunge, bem Fortgange, ber Befestigung und endlichen Beerbfolgung ber toniglichen Gewalt unter ben Menichen bewundert hatte. Ich murbe gwar lacheln, wenn ich lafe, bag Bulfan, melder bas Scepter gearbeitet, als bas Feuer, als bas, mas beni Menichen ju feiner Erhaltung bas unentbehrlichfte ift, bie Abstellung ber Bedürfnisse überhaupt anzeige, welche die erften Menschen, sich einem einzigen zu unterwerfen, bewogen; baf ber erfte Ronig ein Sohn ber Beit (Zeug Kpoviow), ein ehrmurbiger Mite gemefen fen. welcher feine Macht mit einem beredten Augen Manne, mit einem Mertur (Accurage Agyecmoven) theilen, oder ganglich auf ibn übertragen wollen; daß ber fluge Rebner gur Beit, als ber junge Staat von auswärtigen Beinden bebroht worben, feine oberfte Gewalt dem tapferften Krieger (Helone nlygenng) überlaffen babe; daß

<sup>1</sup> Iliad. B. v. 101-108.

ber tapfere Krieger, nachbem er bie Feinde gebampft und bas Reich gefichert, es feinem Sohne in bie Sanbe fpielen tonnen, welcher als ein friedliebender Regent, als ein wohlthatiger hirte feiner Boller (Roempe Lacor), fie mit Boblieben und Ueberfing befannt gemacht babe, wodurch nach seinem Tobe bem reichsten feiner Anverwandten (noduceure Goson) ber Weg gebahnt worden, das was bisber bas Bertrauen ertheilt, und bas Berbienft mehr fur eine Burbe als Burbe gehalten hatte, burch Gefchente und Bestechungen an fich zu bringen, und es bernach als ein gleichsam ertauftes Gut seiner Familie auf immer zu verfichern. 3ch wurde lacheln, ich wurde aber bem un: geachtet in meiner Achtung fur ben Dichter bestärft werben, bem man : fo vieles leiben tann. — Doch biefes liegt außer meinem Wege, und ich betrachte jett die Geschichte des Scepters bloß als einen Runft: griff, uns bei einem einzelnen Dinge verweilen zu machen, ohne fich in bie froftige Beschreibung seiner Theile einzulaffen. Much wenn Achilles bei feinem Scepter ichwort, die Geringschatzung, mit welcher ibm Agamemnon begegnet, ju rachen, giebt uns homer bie Gefchichte biefes Scepters. Wir feben ihn auf ben Bergen grünen, bas Gifen trennet ibn von bem Stamme, entblättert und entrindet ibn, und macht ihn bequem, ben Richtern bes Boltes jum Beichen ibrer gottlichen Bürbe zu dienen. 1

Ναι μα τοδε σκηπτρον, το μεν όυποτε φυλλα και όζους Φυσει, έπειδη πρωτα τομην έν όρεσσι λελοιπεν, Ουδ άναθηλησει περι γαρ έα ε χαλκος έλεψε Φυλλα τε και φλοιον νυν άυτε μιν υίες Αχαιων Εν παλαμης φορεουσι δικασπολοι, οί τε θεμισας Προς Διος είρυαται — — —

Dem Homer war nicht sowohl baran gelogen, zwei Stabe von versichiebener Materie und Figur zu schildern, als uns von der Bersichiebenheit der Macht, deren Zeichen diese Stabe waren, ein finuliches Bild zu machen. Jener, ein Wert des Bullans; dieser, von einer undetaunden hand auf den Bergen geschnitten; jener der alte Besit

<sup>1</sup> Iliad. A. v. 234-239.

eines ebeln Hauses; bieser bestimmt, die erste die beste Fanst zu füllen; jener, von einem Monarchen über viele Juseln und über ganz Wogoserstreckt; dieser von einem aus dem Mittel der Griechen gestührt, dem
man nebst andern die Bewahrung der Gesetze anvertraut hatte. Dieses
war wirslich der Abstand, in welchem sich Agamemnon und Achill
von einander besanden; ein Abstand, den Achill selbst, det allem
seinem biinden Zorne, einzugestehen nicht unden konnte.

Doch nicht bloß ba, mo homer mit seinen Beschreibungen bergleichen weitere Abfichten verbindet, fondern auch ba, wo es ihm um das bloke Bild zu thun ift, wird er diefes Bild in eine Art von Geichichte bes Gegenstandes verftreuen, um die Theile beffelben, bie wit in ber Natur neben einander feben, in feinem Gemalbe eben fo naturlich auf einander folgen und mit bem Fluffe ber Rebe gleichsam Schritt balten au laffen. 2. Er will uns ben Bogen bes Banbarus malen; einen Bogen von horn, von ber und ber Lange, mohl polirt und an beiden Spinen mit Goldblech beschlagen. Das thut er? Bablt er und alle biefe Gigenschaften fo troden eine nach ber andern por? Mit nichten; bas murbe einen folden Bogen anaeben. vorschreiben, aber nicht malen beißen. Er fängt mit ber Jagb bes Steinbodes an, aus beffen Sornern ber Bogen gemacht worben; Bandarus batte ibm in ben felfen aufgepaßt, und ihn erlegt; bie hörner waren von außerordentlicher Große, beswegen bestimmte er fic zu einem Bogen; fie kommen in die Arbeit, der Kimftler verbindet fie, polirt fie, beschlägt fie. Und fo, wie gefagt, feben wir bei bem Dichter entstehen, mas wir bei bem Maler nicht anders als entstanden feben tonnen. 1

<sup>—</sup> Τοξον, ευξοον, ιξαλου αίγος Αγριου, όν φα ποτ άυτος, ύπο ςερνοιο τυχησας, Πετρης εκβαινοντα δεδεγμενος εν προδοκησι Βεβληκει προς ςηθος ό δ΄ ύπτιος εμπεσε πετρη Του κερα εκ κεφαλης εκκαιδεκαδωρα πεφυκει Και τα μεν άσκησας κεραοξοος ήραρε τεκτων, Παν δ΄ εν λειηνας, χρυσεην επεθηκε κορωνην.

<sup>1</sup> Hiad. A. v. 105-111.

Ich wards nicht fertig werden, wenn ich alle Erempel dieser Art ausschreiben wollte. Sie werden jedem, der seinen Homer inne hat, in Menge beisallen.

# XVII.

Aber, wird man einwenden, die Leichen der Poesse sind nicht bloß auf einander folgend, sie sind auch willdurlich; und als willsturliche Beichen sind sie allerdings fähig. Körper, so wie sie im Raume eristiren, auszudrücken. In dem Homer selbst sinden sich hiervon Exempel, au dessen Schild des Achilles man sich nur erinnern dürse, um das entscheidebendste Beispiel zu haben, wie weitläuftig und doch poetisch man ein einzelnes Ding nach seinen Theisen neben einander schildern könne.

Ich will auf diesen doppelten Einwurf antworten. Ich nenne ihn doppelt, weil ein richtiger Schluß auch ohne Exempel gelten muß, und gegentheils das Exempel des Homers bei mir von Wichtigkeit ist, auch wenn ich es noch durch keinen Schluß zu rechtsertigen weiß.

Es ist wahr, da die Zeichen der Rede willturlich sind, so ist es gar mohl möglich, das man durch sie die Theile eines Körpers eben so wohl auf einander folgen lassen konn, als sie in der Katur neben einander besindlich sind. Allein dieses ist eine Eigenschaft der Rede und ihner Zeichen überhaupt, nicht aber in so serne sie der Absicht der Poese will nicht bloß verständlich werden, seine Vorstellungen sollen nicht bloß klar und dentlich sehn; hiermit begnügt sich der Ressaik. Sondern er will die Ideen, die er in uns erwedt, so lebhaft machen, daß wir in der Geschwindigkeit die wahren sinnlichen Eindrücke ihrer Gegenstände zu empsinden glauben, und in diesem Augendlick der Täuschung mis der Mittel, die er dazu anwendet, seiner Worte bewußt zu sehn aushören. Hierauf lief oben die Erklärung des poetischen Gemäldes hinans. Aber der Dichter soll immer malen; und nun wollen wir sehen, in wie serne Kärper nach ihren Theilen neben einander sich zu dieser Malerei schieden.

Wie gelangen wir zu ber beutlichen Borstellung eines Dinges im Raume? Erst betrachten wir die Theile besselben einzeln, hierauf die Berbindung dieser Theile, und endlich das Sanze. Unsere Sinne

verrichten biefe verschiebenen Operationen mit einer so erstaunlichen Schnelligkeit, baß fie uns nur eine einzige gu febn bebunten, und biefe Schnelligfeit ift unumganglich nothwendig, menn wir einen Begriff von bem Ganzen, welcher nichts mehr als bas Resultat von ben Begriffen der Theile und ihrer Berbindung ift, bekommen follen. Befett nun alfo auch, ber Dichter führe und in ber fconften Oronung von einem Theile bes Gegenstandes zu bem andern; gefett er miffe uns die Berbindung biefer Theile auch noch fo tlar zu machen: wie viel Zeit gebraucht er bagu? Bas bas Auge mit einmal überfieht, sablt er uns merklich langfam nach und nach zu, und oft geschieht es. baß wir bei bem letten Ruge ben erften icon wiederum vergeffen baben. Sebennoch follen wir uns aus biefen Bugen ein Ganges bilben; bem Muge bleiben Die betrachteien Theile bestäudig gegenwärtig, es fann fie abermals und abermals überlaufen; für bas Dbr bingegen find die vernommenen Theile verloren, wenn fie nicht in bem Gedachtniffe gurudbleiben. Und bleiben fie foon ba gurud, welche Mube, melde Anftrengung toftet es, ihre Einbrude alle in eben ber Ordnung fo lebbaft zu erneuern, fie nur mit einer maßigen Befdwindigfeit auf einmal ju überbenten, um ju einem etwaigen Begriffe bes Gangen zu gelangen!

Man versuche es an einem Beispiele, welches ein Meisterstud in seiner Art heißen kann.

Dort ragt das hohe Haipt vom eteln Enziane Weit übern niedern Chor der Pöbelkräuter hin, Ein ganzes Blumenvolk dient unter seiner Jahne, Sein blauer Bruder selbst buch sich und ehret ihn. Der Blumen helles Gold, in Strahlen umgebogen, Thürmt sich am Stengel auf, und krönt sein grau Gewand, Der Blätter glattes Weiß, mit tiesem Grün durchzogen, Strahlt von dem bunten Blitz von seuchtem Diamant. Gerechtestes Geset, daß Krast sich Zier vermähle; In einem schonen Leib wohnt eine schone Seese.

<sup>6.</sup> bes Beren b. Sallers Mipen.

Her trecht ein niedrig Kraut, gluich einem grauen Rebel, Dem die Ratur sein Blatt im Kreuze hingelegt; Die holde Blume zeigt die zwei vergöldten Schnübel, Die ein von Amethyst gebildter Bogel trägt.
Dort wirft ein glänzend Blatt, in Finger ausgekerbet, Muf einen hellen Bach den grünen Wiederschein; Der Blumen zarten Schnee, den matter Purpur färbet, Schließt ein gestreister Stern in weiße Strablen ein.
Smaragd und Rosen blühn auch auf zertretner heide, Und Felsen deden sich mit einem Aurpurkleide.

Cs find Rrauter und Blumen, welche ber gelehrte Dichter mit großer Runft und nach ber Natur malt. Malt, aber obne alle Laufdung malt. Ich will nicht fagen, daß wer biefe Kräuter und Blumen nie gesehen , fich auch aus seinem Gemalbe jo aut als gar teine Botstellung davon machen könne. Es mag sepn, daß alle poetische Gemalbe eine vorläufige Befanntichaft mit ihren Gegenständen erforbern. 36 will auch nicht läugnen, daß bemjenigen, dem eine folche Bekannticaft bier zu ftatten kommt, ber Dichter nicht von einigen Theilen eine lebhaftere 3bee erweden konnte. Ich frage ihn nur, wie fteht es um ben Begriff bes Gangen? Wenn auch biefer lebhafter fepn foll, fo muffen teine einzelne Theile barin votftedeu, fondern bas bobere Licht muß auf alle gleich vertheilt scheinen, unsere Ginbiloungefraft muß alle gleich schnell überlaufen tonnen, um fich das aus ihnen mit eins gusammen zu feben, mas in ber Natur mit eins gefeben wirb. It biefes bier ber Fall? Und ift er es nicht, wie bat man fagen Mornen: "baß bie abnlichfte Zeichnung eines Malers gegen biefe poetische Schilberung gang matt und bufter fenn murbe?" 1 Sie bleibt unendlich unter bem, mas Linien und Farben auf ber Flace ausbruden tonnen, und ber Runftrichter, ber ihr biefes übertriebene Lob ertheilt, muß fie aus einem gang falfchen Gefichtspuncte betrachtet baben; er nuß mehr auf die fremben Bierrathen, die ber Dichter darein verwebt bat, auf die Erhöhung über das vegetative Leben auf die Entwidlung ber innern Bollfommenbeiten, welchen die außere

<sup>1</sup> Breitingers fritifche Dichttunft 26. 11. 6. 207.

Schönheit nur zur Schaale bient, als auf biese Schönheit selbst und auf den Grad der Lebhaftigfeit und Ashulichteit des Bisdes, weiches uns der Maler, und welches uns der Dichter davon gewähren kann, gesehen haben. Gleichwohl kommt es dier lediglich nur auf das letztere an, und wer da sagt, daß die blosen Zeilen:

Der Blumen helles Gold in Strahlen uingebagen, Thurmt fich am Stengel auf, und tront sein grau Gewand, Der Blätter glattes Weiß, mit tiesem Grün burchzogen, Strahlt von dem bunten Blis von seuchtem Dinmant

daß diese Zeilen in Ansehung ihres Eindrucks mit der Nachahmung eines Hupsum wetteisern können, muß seine Empsindung nie befragt haben, oder sie vorsehlich verläugnen wollen. Sie mögen sich, wenn man die Blume selbst in der Hand hat, sehr schön dagegen recitiren lassen; nur sur sich allein sagen sie wenig oder nichts. Ich böre in jedem Worte den arbeitenden Dichter, aber das Ding selbst bin ich weit entsernt zu seben.

Rochmals alsow ich spreihe nicht der Rede überhaupt das Wern nögen ab; ein körpersiches Ganze nach seinen Theilen zu schilderne sie tann es, weil ihre Zeichen, ab sie schon auf einanden solgen, dennach willstrliche Zeichen sind; sandern ich spreche es der Rede alse dem Mittel der Poesse ab, weil dergleichen wörtlichen Schilderungen der Körpen das Tauschende gebricht, worauf die Poesse vornehmlich geht, und dieses Tauschende, sage ich, nuch ihnen darum gedrachen, weil das Coeristirende des Körpers mit dem Consecutiven der Rede dabei in Collisson kömmt, und indem jenes in dieses aufgelöste wird, mas die Zergliederung des Ganzen in seiner Theile zwar erseichtert, aber die endliche Wiederzusammensehung dieser Theile in das Canze ungemein schwer, und nicht selten unmöglich gemacht wird.

Neberall, wo es daher auf das Täuschende nicht ankömmt; wo man nur mit dem Berstande feiner Leserzu thun hat, und nur auf deutliche und so viel möglich vollständige Beguisse, geht, können viese aus der Poesie ausgeschlossen Schildemugen der Körper gar, wohl Plat haben, und nicht allein der Prosaist, sondern auch der dogmatische Dichter (denn da, wo er dogmatisirt, ist ge keinsDichter). Können sich ihrer mit vielem Rupen bevienen. So schilbert z... Biegil in seinem Gebichte vom Laubbau eine zur Zucht tüchtige Ruh:

— — Optima torvæ
Forma bovis, cui turpe caput, cui plurima cervix,
Et crurum tenus a mento palearia pendent.
Tum longo nullus lateri modus: omnia magna:
Pes etiam, et camuris hirtæ sub cornibus aures.
Nec mihi displicat maculis insignis et albo,
Aut juga detractans interdumque aspera cornu,
Et faciem tauro propior; quæque ardua tota,
Et gradiens ima verrit vestigia cauda.

# Ober ein fchones Fullen:

———— Illi ardua cervix
Argutumque caput, brevis alvus, obesaque terga;
Luxuriatque toris animosum pectus etc. <sup>1</sup>

Denn wer sieht nicht, daß dem Dichter hier mehr an der Auseinandersetzung der Theile, als an dem Ganzen gelegen gewesen? Er will und vie Kennzeichen eines schonen Füllens, einer tüchtigen Ruh zuzählen, um uns in den Stand zu sehen, nachdem wir deren mehrere oder wenigere antressen, von der Giste der einen oder des andern urtheilen zu können; ab sich aber alle diese Kennzeichen in ein lebhastes Bild leicht zusammen sassen lassen, oder nicht, das konnte ihm sehr gleichzgültig sehn.

Anher viesem Gebrauche sind die aussührlichen Gemaide körperlicher Gegenstände; ohne den oben erwähnten Homerischen Kunsigriff,
das Geeristirende derselben in ein wirkliches Successives zu verwandeln,
jederzeit von den seinsten Aichten für ein frostiges Spielwert erkannt
worden, zu welchem wenig ober gar kein Genie gehört. Wenn der
poetische Stämper, sagt Horaz, nicht weiter kann, so fängt er an, einen
Hain, einen Altar, einen durch annunthige Fluren sich schlängelnden
Bach, einen rauschenden Strom, einen Regenbogen zu malen:

<sup>4</sup> George lib. Hl. v. 51 et 79

— — — Lucus et ara Dianse, Et properantis aque per amœnos ambitus agros, Aut flumen Rhenum, aut pluvius describitur arcus. 1

Der mannliche Bove fab auf die malerischen Berfuche feiner poetischen Rindbeit mit großer Geringichätzung gurud. Er verlangte guebrud: lich, daß wer ben Ramen eines Dichters nicht unwürdig führen wolle, ber Schilderungejucht fo frut wie moglich entfagen muffe, und erflarte ein bloß malendes Gebicht fur ein Gastgebot auf lauter Brüben. 2 Bon bem herrn bon Rleift tann ich versichern, daß er fich auf feinen Frühling bas wenigste einbildete. Satte er langer gelebt, fo murbe er ihm eine gang andere Gestalt gegeben haben. Er bachte barauf, einen Blan binein zu legen, und fann auf Mittel, wie er bie Menge von Bilbern, die er aus bem unendlichen Raume ber verjungten Schöpfung, auf Gerathewohl, balb bier balb ba, geriffen ju baben ichien, in einer natürlichen Ordnung vor feinen Augen entstehen und auf einander folgen laffen wolle. Er wurde zugleich bas gethan baben. was Marmontel, ohne Zweifel mit auf Beranlaffung feiner Etlogen, mehreren beutschen Dichtern gerathen bat; er wurde aus einer mit Empfindungen nur fparfam burdwebten Reibe von Bilbern eine mit

1 De A. P. v. 16.

2 Prologue to the Satires v. 340.

That not in Fancy's maze he wander'd long But stoop'd to Truth, and moraliz'd his song.

Ibid. v. 148.

While pure Description held the place of Sense?

Die Ammerkung, welche Barburton über die lette Stelle macht, kann für eine authentische Erklärung des Dichters selbst gelten. He uses PURE equivocally, to signify eRhor chaste or empty; and has given in this line what he esteemed the true Cheracter of descriptive Poetry, as it is called. A composition, in his opinion, as absurd as a seast made up of sauces. The use of a pictoresque imagination is to brighten and adorn good sense; so that to employ it only in Description, is like childrens delighting in a prism for the sake of its gaudy colours; which when frugally managed, and artifully disposed, might be made to represent and illustrate the noblest objects in nature. Sauch ber dichter als Commentator species when he sake of lister, als kunfindsigen Seite betrachtet zu haben. Doch beste besser, das sie von ber einen eben so nichtig als von der andern erste in nichtig als von der andern erste sen eine den sen in nichtig als von der andern erste sen in den der eine den sen erste er

Bildern nur sparsam durchsiochtene Folge von Schpfindungen gemacht baben. 2

# XVIII.

Und bennoch follte felbst homer in biefe frostigen Ausmalungen torberlicher Gegenstände verfallen fenn? —

Ich will hoffen, daß es nur sehr wenige Stellen sind, auf die man sich beffalls berufen tann; und ich bin versichert, daß auch diese wenige Stellen von der Art sind, daß sie die Regel, von der sie eine Ausnahme zu sehn scheinen, vielmehr bestätigen.

Es bleibt dabei; die Beitfolge ift das Gebiet des Dichters, so wie

ber Raum bas Gebiet bes Malers.

Bwei nothwendig entfernte Zeitpunkte in ein und eben dasselbe Gemalbe bringen, so wie Fr. Mazzwoli den Raub der Sabinischen Jungfrauen, und derselben Ausschnung ihrer Chemanner mit ihren Anverwandten; oder wie Titian die ganze Geschichte des verlorenen Sohnes, sein liederliches Leben und sein Clend und seine Reue: heist ein Eingriff des Malers in das Gebiet des Dichters, den der gute Geschmad nie billigen wird.

Mehrere Theile ober Dinge, die ich nothwendig in der Natur auf einmal übersehen muß, wenn sie ein Ganzes hervorbringen sollen, dem Leser nach und nach zuzählen, um ihm dadurch ein Bild von dem Ganzen machen zu wollen: heißt ein Eingriff des Dichters in das Gebiet des Malers, wobei der Dichter viel Imagination ohne

allen Rugen verschwendet.

Doch, so wie zwei billige freundschaftliche Rachbarn zwar nicht verstatten, daß sich einer in des andern innerstem Reiche ungeziemende Freiheiten herausnehme, wohl aber auf den äußersten Gränzen eine wechselseitige Nachsicht herrschen lassen, welche die kleinen Gingrisse, die der eine in des andern Gerechtsame in der Geschwindigkeit sich

Poétique Française. T. II. p. 501. Pécrivais ces réflexions avant que les essais des Allemands dans ce genre (l'Églogue) fussent connus parmi nous. Ils ont exécuté ce que j'avais conçu; et s'ils parviennent à donner plus au moral et moins au détail des peintures physiques, ils excelleront dans ce genre, plus riche, plus vaste, plus fécond, et infiniment plus naturel et plus moral que celui de la galanterie champêtre.

burch feine Umstände zu thun genothigt fieht, friedlich von beiden ' Theilen compensirt: so auch die Malerei und Boesie.

Ich will in biefer Absicht nicht anführen, bag in großen biftorifden Gemalben ber eingige. Angenblid faft immer um etwas ets weitert ift und bag fich vielleicht tein einziges an Figuren febr veiches Stud findet, in welchem jede Figur volltommen die Bewegung und Stellung bat, die fie in bem Augenblide ber haupthandlung baben follte: die eine bat eine etwas frühere, die andere eine etwas spätere. Es ist biefes eine Froibeit, die ber Meifter burch gewiffe Feinheiten in der Anordnung recufertigen muß, burd die Berwendung ober Entfernung seiner Bersonen, die ihnen an bem was vorgebt; einen mehr oder weniger augenblicklichen Antheil zu nehmen erlaubt. Ich will mich blog einer Anmerlung bebienen, welche herr Menge über Die Drapperio bes Marbaels macht. 1 "Alle Kalten, fagt er, baben "bei ihm ihre Ursachen, es sen burch ihr eigen Gewicht, ober burch "die Ziehung ber Glieber. Danichmal fieht man in ihnen, wie fie "vorber gewesen; Rappael hat auch sogar in viesem Bebeutung gefucht. Dan fleht an ben Falten, ob ein Bein ober Urm vor diefer "Raung por ober binten geftanben, ob bas Glieb von Artimme aut "Ausstredung gegangen ober gebt, ober ob es ausgeftredt gewefen, "und fich trummt." Es ift unftreitig, daß ber Runftler in biefem Falle zwei verschiebene Augenblicke in einen einzigen zusammen beingti Deun da bem Fuße, welcher binten gestanden und fich vor bewegt; ber Theil bes Gewands, welches auf ihm liegt, ummittelbar folgti bas Gewand were benn von febr fleifem Beuge, ber aber eben barum jur Malerei gang unbequem ift; fo giebt es beinen Austenblid, in welchem bas Gewand im geringften eine andere Ralte machte, als es ber jetige Stand bes Gliebes erforbert; fonbern laft man es eine andere Kalte machen, fo uft es ber vorige Augenblic vos Gewandes und ber jezige bes Gliebes. Dem ungeachtet, wer wird es mit bent Artiften fo genau nehmen, ber feinen Bortbeil babei findets uits biefe beiden Mugenblide augleich au zeigen ? Wer wird ihn micht vielmehr rühmen, daß er den Verfiand und das Berg gehabt bat, einen folden

geringen Fehler ju begeben, um eine größere Wolltommenheit bes Musbrudes ju erreichen?

Bleiche Rachlicht verdient ber Dichter. Geine fortichreitenbe Rachabmung erlaubt ibm eigentlich, auf einmal nur eine einzige Seite. eine einzige Gigenschaft feiner forverlichen Gegenstände zu berühren. Aber wenn die gludliche Ginrichtung feiner Sprache ibm Diefes mit einem einzigen Morte zu thun verstattet; warum folite er nicht auch bann und mann ein zweites foldes Wort hinzufugen burfen ? Warum nicht auch, wenn es bie Mube verlohnt, ein brittes? Ober wohl gar ein viertes? Ich habe gesagt, bem homer feb g. G. ein Schiff, entmeber mer bas fomarge. Schiff, ober bas boble Schiff, ober bas fomelle Soiff, bochstens bas mobiberuberte schwarze Schiff. Bu versteben pon feiner Manier überhaunt. Dier und ba findet fich eine Stelle, mo er das dritte malende Evitheton bingufent: Kanxula muzla. yalusa, ouraunnua, 1 runde, eberne, achtipeichigte Raber. Auch des vierte: aonida navrous lans, nakns, raknsens, ekn-Aceron, 2 ein überall glattes, schones, ebernes, getriebenes Schile. Wer wird ibn darum tabeln? Wer wird ibm diese fleine Urppiafeit nicht vielmehr Dant wiffen, wenn er empfindet, welche gute Wirtung fie an wenigen fdidlichen Stellen baben tann?

Des Dichters sowohl als des Malers eigentliche Aechtsertigung bierüber will ich aber nicht aus dem vorangeschickten Gleichnisse von zwei freundschaftlichen Nachbarn hergeleitet wissen. Sin bloßes Gleichnis beweist und rechtsertigt nichts. Sondern diese nun sie eswis dem Maler die zwei verschiedenen Augendlicke so nahe und unmittelbar an einander gränzen, daß sie die Anstoß für einen einzigen gelten können; so solgen auch dier dei dem Dichter die mehreren Büge für die verschiedenen Abeise und Gigenschaften im Raume in einer solchen gedrängten Aurze so schnell auseinander, daß wir sie alle auf einmal zu dören glauben.

Und hierin, sage ich, tommt bem homer seine wortreffliche Sprache ungemein ju Statten. Sie läßt ihm nicht allein alle moge

<sup>1</sup> llied. E. v. 722.

<sup>\*</sup> High At V. 2062 and the second of the second second

liche Freiheit in Saufung und Bufammenfehung ber Beiwörter, fonbern fie bat auch fur biefe gebäuften Beimerter eine fo gludliche Orbnung, bag ber nachtheiligen Guspenfion ihrer Begiebung baburd abgeholfen wirb. Un einer ober mehreren viefer Bequemlichfeiten fehlt es ben neuern Sprachen burchgangig. Diejenigen, als bie frangbfifche, welche 1. G. jenes Kaunula nunla, yalnea, duransiina umfdreiben muffen: "bie runden Raber, welche von Erz waren und acht Speichen hatten," bruden ben Ginn aus, aber vernichten bas Bemalbe. Gleichmohl ift ber Sinn hier nichts, und bas Gemalbe alles; und jener obne biefes madt ben lebhafteften Dichter gum lang. weiligken Somaber. Gin Soidfal, bas ben guten Bomer untet ber Reber ber gewiffenbaften Frau Darier oft betroffen bat. Unfere beutiche Sprache bengegen tann gwar Die homerifchen Beiwerter meiftens in eben fo turge gleichgeltenbe Beimorter verwandeln, aber Die wortheilhafte Ordnung berfelben tann fie ber griechtichen nicht nadmaden. Wir fagen gwar "bie runben, ehernen, achtfpeichlaten," - aber "Raber" ichlendt binten nach. Wer empfindet nicht, bag brei verschiebene Brabicate, ebe wir bas Gubiect erfahren, nur ein ichmantes verwirrtes Bilb machen tonnen? Der Grieche verkinbet bas Subject gleich mit bem erften Brabicate, und läßt bie anbern, nachfolgen; er fagt: "runbe Raber, eherne, achtfpeldigte." Go wiffen wir mit eins, movon er rebet, und werben, ber natürlichen Debnung bes Deniens gemäß, erft mit bem Dinge und bann mit feinen Bufälligfeiten bekannt. Diefen Bortheil bat unfere Sprache nicht. Ober foll ich fagen, fie hat ihn, und tann ihn nur felten ohne Zweideutige feit nuten? Beibes ift eins. Denn wenn wir Beimorter bintentiach sepen wollen, so muffen fie im statu absoluto steben, wir muffen fagen: runde Raber, ebern und achtspeichigt. Allein in biefem statu kommen unfere Abjectiva vellig mit ben Abverbiis Aberein, und muffen, wenn man fie als folde ju bem nachften Beltworte, bas von bem Dinge prabicirt wirb, giebt, nicht fetten einen gang falfchen, allezeit aber einen fehr ichielenben Ginn verurfachen

Doch ich halte mich bei Aleinigkeiten auf, und scheine bas Schito vergeffen zu wollen, bas Schilo bes Achilles, biefes berühmte Gemalbe, in beffen Rückficht vornehmlich homer vor Alters als ein

Lehrer der Malerei I betracktet murde. Ein Schild, wird man jagen, ist das wohl ein einzelner lörpetlicher Gegenstand, besten Beschreibung und seinen Abeilen neben einander dem Dichter nicht vergönnt senn sollt. Und dieses Schild bat homer: in mehr als hundert prüchtigen Bersen, nach seiner Materie; nach seiner Form, nach allen Figuren, welche die ungeheuere Flache deselleiben füllten, so umständlich, so genau beschrieben, daß es neuern Künstlern micht schwer gefallen, eine in allen Stüden übereinstimmende Leichnung darnach zu machen.

Ich antworte auf diesen besandern Kinwurf, — daß ich bereits darauf geantwortet habe. Homer malt nämlich das Schild micht als ein sertiges wollendetes, sondern als ein werdendes Schild. Er hat also und hier sich des gepriesenen Kunstgriffes bedient, das Coezibirende seines Bormurfs in ein Consecutives zu verwandetn, und das dunch aus der langmeiliges Malerei eines Körpers das lebendige Gemälde einer Handung zu machen, Wir sehen nicht das Schild, sondern den göttlichen Meister, wie er das Schild versertigt. Er tritt mit Hannwer und Benge von seinen Amboß, sind nachdem er die Klatzen aus dem größten geschmiebet, schwellen die Nilder, die er zu dessen aus dem größterng bestimmt, von unsern Augen, eines nach dem andem, unter seinen seinem Schlägen aus dem Erze hetopr. Sher verlleren wir ihn nicht wieden aus dem Cesichte, die alles sertig ist. Run ist 28 sertig, und wir erstaumen über das Wert, aber mit dem gläubigen Erstaumen eines Augenzeugen, der es machen sehen.

Dieses läßt sich von bem Schilde ves Acreas beim Birgil nicht sagen. Der römische Dichten empsand entweder die Feinbeit seines Musend dier, nicht, aber die Dinge, die er auf sein Schild bringen wollte, schienen ihm von der Art zu seyn; die die die Nadschlung von unsern Augen nicht wohl verstatteten. Es waren Prophezeiungen, von welchen es freilich unschildt, gewesen wäre, wenn sie der Gott in woserer Gegenwart eben sa denklich geäußert hätte; als sie der Dichter bernach auslegt. Prophezeiungen, als Prophezeiungen, verlangen eine dunklere Sprache, in welche die eigentlichen Namen der Personen aus der Julunft; die sie betressen, nicht hassen. Weichwohl lag an

Dibhysius Halicarness. In Vita Homeri apud Th. Gale in Opusc. Mythol.

viesen wahrhaften Ramen, allem Ansehen nach, dem Dichter und hofmanne hier das meifte. Wenn ihn aber dieses entschuldigt, so hebt es darum nicht auch die üble Wirtung auf, welche seine Abweichung von dem Homerischen Wege hat. Leser von einem feinern Geschmade werden mir Necht geben. Die Anstalten, welche Bultan zu seiner Arbeit macht, sind bei dem Birgil ungesähr eben die, welche ihn Homer machen läßt. Aber anstatt daß wir bei dem Homer nicht bloß die Anstalten zur Arbeit, sondern auch die Arbeit selbst zu sehen bekommen, läßt Birgil, nachdem er uns nur den geschäftigen Gott mit seinen Cyllopen überhaupt gezeigt,

Ingentem Clypeum informent — — — Alii ventosis follibus auras — Accipiunt, redduntque; alii stridentia tingunt — Aera lacu. Gemit impositis incudibus antrum

1 3ch finde, daß Servins dem Birgil eine andere Entschuldigung leiht. Denn auch Servius, hat den Unterschied, der zwischen beiden Schilden ift, bemerkt: Sans interest inter hunc et Homeri Clypeum: illic enim singula dum flunt harntur; die verw persecto opers uoscuntur: nam ut die arms prius accipit Aenosch quam spectaret; idi postquam omnia narrata sunt, sic a Thetido deseruntur ad Achillem (Ad v. 525-lib. VIII. Aenosch.). Und warum biesest Darum, meint Seerding, weil an dem Schilde des Aenosch utde ble die wenigen Begebenheiten, die der Baldeter ansührt, sowier

abgebilbet waren. Bie mare es alfo möglich gewefen, bag mit eben ber Gefcwinbialeit, in welder Bullan bas Scilb arbeiten mußte fber Dicter bie gange lange Reibe von Rachtommen batte naubnft machen, und alle von ihnen nach ber Drienung geführte Rriege batte ermabnen tonnen? Diefes if ber Berftanb ber etwas bunteln Botte bes Gerblus: Opportune ergo Virgilius, quia non videtur simul et narrationis celeritas potnisse connecti, et opus tam velociter expediri, ut ad verbum posset occurrers. De Birgil nur etwas weniges non bem non enartabile texto Clypel beibringen tonnte, fo tonnte er es nicht wahrend ber Arbett bes Bullanus felbft thun, fonbern et mifte et verfparen, bis alles fertia war. Ich wünschte für ben Birgif febr, biefes Raifonnement bes Gerbius, ware gang ohne Grund; meine Entiquilbigung wurde ibm weit rubmlider febn. Denn wer Bieg ibm, bie gange romifche Gefdichte auf ein Soilb bringen? Dit wenta Gemalbon madte bomer fein Schilb. ju einem Inbegriffe von allem was in ber Belt worgebt. Scheint es nicht, als ob Birgil, ba er ben Griechen nicht in ben Bormarfen und in ber Ausführung ber Gemalbe Abertreffen tonnen, ibn menige ftens in ber Anjahl berfelben übertreffen wollen ? Und was mare finbifder gewesen ? . 107 do 2 . . . . .

Illi inter sese multa vi brachia tollunt
In numerum, versantque tenaci forcipe massam.

den Borhang auf einmal niederfallen, und versetzt und in eine ganz andere Scene, von da er und allmählig in das Thal bringt, in welchem die Benus mit den indeß sertig gewordenen Wassen dei dem Aeneas anlangt. Sie lehnt sie an den Stamm einer Siche, und nachdem sie der Held genug begasst; und bestaunt, und detastet, und verssucht, hebt sich die Beschreibung oder das Gemälde des Schildes an, welches durch das ewige: Hier ist, und Da ist, Nahe dabei steht, und Richt weit davon sieht man — so kalt und langweilig wird, daß alle der poetische Schmud, den ihm ein Birgil geben konnte, nöchig war, um es uns nicht unerträglich sinden zu kassen. Da dieses Gemälde biernächst nicht Aeneas macht, als welcher sich an den blosen Figuren ergöst, und von der Bedentung derselben nichts weiß,

# - rerumque ignarus imagine gaudet;

aud nicht Benus, ob fie icon von ben fünftigen Schichalen ibrer lieben Entel vermutblich eben fo viel wiffen mußte, als ber gutwillige Chemann; sondern ba es aus bem eigenen Munde bes Dicters tommt, fo bleibt die Sandlung offenbar mabrend bemfelben fteben. Reine einzige von seinen Bersonen nimmt baran Theil; es bat auch auf bas Folgende nicht den geringsten Ginfluß, ob auf bem Schilde biefes oder etwas anderes vorgestellt ift; ber wipige Sofmann leuchtet überall burd, ber mit allerlei fcmeidelhaften Unsvielungen seine Materie aufstunt, aber nicht bas große Genie, bas fich auf bie eigene innere Starte feines Berts vorlagt, und alle außere Mittel, intereffant zu werden, verachtet. Das Schild bes leneas ift folglich ein wahres Ginschiebfel, einzig und allein bestimmt, bein Nationalftolze ber Romer ju fcmeicheln; ein frembes Bachlein, bas ber Dichter in feinen Strom leitet, um ihn etwas reger zu machen. Das Schilb bes Achilles hingegen ift Bumachs bes eigenen fruchtbaren Bobens: benu ein Schild mußte gemacht werben, und ba bas nothwendige ans ber Sand ber Gottheit nie ohne Anmuth tommt, fo inufte bas Schild

<sup>4</sup> Aeneid. lib. VIII. 447-454.

auch Berzierungen haben. Aber die Kunst war, diese Berzierungen als blose Berzierungen zu behandeln, sie in den Stoff einzuweben, um sie und nur dei Gelegenheit des Stoffes zu zeigen; und dieses ließ sich allein in der Manier des Homers thun. Homer läst den Bultan Bierrathen kunsteln, weil und indem er ein Schild machen soll, das seiner würdig ist. Birzil hingegen scheint ihn das Schild wegen der Bierrathen machen zu lassen, da er die Zierrathen für wichtig genug hält, um sie besonders zu beschreiben, nachdem das Schild lange sertig ist.

## XIX.

Die Einwürse, welche der ältere Staliger, Perrault, Terrassen und andere gegen das Schild des Homers machen, sind bekannt. Ebenso bekannt ist das, was Dacier, Bowin und Pope darauf antworten. Mich dünkt aber, daß diese letztern sich manchmal zu weit einlassen, und, in Zuwersicht auf ihre gute Sache, Dinge behaupten, die eben so unrichtig sind, als menig sie zur Rechtsertigung des Dichters beitragen.

Um dem Haupteinwurfe zu begegnen, daß Homer das Schild mit einer Menge Figuren anfülle, die auf dem Umfange desselben um möglich Raum haben könnten, unternahm Boivin, es mit Bemerkung der erforderlichen Maaße zeichnen zu lassen. Sein Einsall mit den verschiedenen concentrischen Zitteln ist sehr sinnreich, obschon die Borte des Dichters nicht den geringsten Unlaß dazu geben, auch sich sonst teine Spur sindet, daß die Alten auf diese Art abgetheilte Schilder gehabt haben. Da es Homer selbst oawog nauroos dedudalpevon, ein auf allen Seiten künstlich ausgearbeitetes Schild nennt, so würde ich lieber, um mehr Raum auszusparen, die concave Fläche mit zu Hülse genommen haben; denn es ist bekannt, daß die alten Künstler diese nicht leer ließen, wie das Schild der Rinerva vom Phidias beweist. Doch nicht genug, daß sich Boivin dieses Bortheils nicht bedienen wollte; er vermehrte auch ohne Noth die Borstellungen selbst, denen er auf dem sonach um die Hälste ver-

Scute eine, in que Amazonem prælium enlavit intumescente aublitu parmæ; ejusdem concava parte Decrum et Gigantum dimicationem. Plinius lib. XXXVI. Sect. 4. p. 726. Edit. Hard.

ringerten Rume Plat verschaffen mußte, indem er das, was bei dem Dichter offendar nur ein einziges Bild ist, in zwei his drei bes sondere Bilder zertheilte. Ich weiß wohl, was ihn dazu bewog; aber es hatte ihn nicht bewegen sollen, sondern, anstatt daß er sich bemühte, den Forderungen seiner Gegner eine Genüge zu leisten, hatte er ihnen zeigen sollen, daß ihre Forderungen unrechtmäßig wären.

3d werbe mich an einem Beispiele fastlicher erklaren konnen.

Benn Somer von ber einen Stabt fagt: 1

Ααοι δ΄ είν άγορη έσαν άθροοι ένθα δε νεικος Ωρωρει δυο δ΄ άνδρες ένεικεόν είνεκα ποινης Ανδρος άποφθιμενου ό μεν έυχετο, παντ' άποδουναι, Αημώ πιφανοκών ό δ' άναινετο, μηδεν έλεσθαι. Αμφω δ΄ ένοθην έπι Ιςτορι πειραφ έλεσθαι. Ααοι δ΄ άμφοτεροισιν έπηπυον, άμφις άρωγοι Κηρυκες δ΄ άρα λαον έρητυον όι δε γεροντες Κιατ' έπι ξεςοισι λιθοις, Ιερώ ένι κυκλώ. Σκηπτρα δε κηρυκων έν χερό' έχον ήεροφωνων. Τοισιν έπειτ' ήισσον, άμφιβήδις δ΄ έδικαζον. Κειτο δ΄ άψ έν μεσσοισι δυο χρυσοιο ταλαντα —

so glaube ich, hat er nicht mehr als ein einziges Gemälde angeben wollen: das Gemälde eines öffentlichen Rechtshandels über die streitige Erlegung einer ansehnlichen Geldbuße für einen verübten Todtschlag. Der Künstler, der diesen Borwurf ausstühren soll, tann sich auf eine mal nicht mehr als einen einzigen Augenblid desselben zu Rute machen; entweder den Augenblid der Antlage, oder der Abhörung der Zeugen, oder des Urthelspruches, oder welchen er soust, vor oder nach, oder zwischen diesen Augenbliden, für den bequemsten hält. Diesen einzigen Augenblid macht er so prägnant wie möglich, und sührt ihn mit allen den Täuschungen aus, welche die Kunst in Darsstellung sichtbarer Gegenstände vor der Boesie voraus hat. Bon dieser Seite aber unendlich zurückgelassen, was kann der Dichter, der eben diesen Borwurf mit Worten malen soll, und nicht gänzlich verzunglücken will, anders thun, als daß er sich gletchstalls seiner eigen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iliad. ≥. v. 497-508.

thumlichen Bortheile bebient? Und welches find diefe? Die Freiheit, fich fowohl über bas Bergangene als über bas Folgende bes einzigen Angenblides in bem Runftwerte auszubreiten, und bas Bermogen, fonach und nicht allein bas gu zeigen, was und ber Runftler zeigt, fonbern auch bas, was uns biefer nur tann erratben laffen. Durch biefe Freiheit, burch biefes Bermogen allein tommt ber Dichter bem Runftler wieber bei, und ihre Werke werben einander alsbann am abnflichften, wenn bie Wirfung berfelben gleich lebhaft ift; nicht aber, wenn bas eine ber Seele burch bas Dhr nicht mehr ober weniger beis bringt, als bas andere bem Muge barftellen tann. Rach biesen Grundfage batte Boivin bie Stelle bes Somers beurtheilen follen, und er wurde nicht fo viel besondere Gemalde baraus gemacht haben. als verfcbiebene Beitpunete er barin ju bemerten glaubte. Es ift wahr, es tonnte nicht wohl alles, mas homer fagt, in einem einzigen Gemalbe verbunden fenn; bie Befdulbigung und Ablaugnung, bie Darftellung ber Beugen und ber Buruf bes getheilten Bolles, bas Beftreben ber Berolde, ben Tumult zu ftillen, und bie Meußerungen ber Schiebsrichter, find Dinge, bie auf einander folgen und nicht neben einander besteben konnen. Doch was, um mich mit ber Schule auszubruden, nicht actu in bem Gemalbe enthalten mar, bas lag virtute barin, und die einzige mabre Art, ein materielles Gemalbe mit Worten nachwischlibern, ift bie, bag man bas Lettere mit bem wirflich Sichtbaren verbindet, und fich nicht in den Schranten ber Runft balt, innerbalb welchen ber Dichter zwar bie Data ju einem Gemalbe bergablen, aber nimmermehr ein Gemalbe felbft berbotbringen fann.

Gleicherweise zertheilt Boivin bas Gemalbe ber belagerten Stabt's in brei verschiedene Gemalbe. Er hatte es eben so wohl in zwölse theflen können, als in drei. Denn da er den Seist des Dichters einmal nicht faste und von ihm verlangte, daß er den Einheiten des materiellen Gemaldes sich unterwerfen musse: so hatte er welt mehr Uebertretungen dieser Sinheiten sinden können, daß es sast nöthig gewesen ware, jedem besondern Zuge des Dichters ein besonderes Jelb auf dem Schilde zu bestimmen. Meines Erachtens aber bat homer

v. 509-540.

aberhaupt wicht mehr als zehn verschiedens Gemälde auf dem ganzen Schilde, deren jedes er mit einem es per etreuße, oder es de nocego, oder es de etreuße in het man tein Recht, ein besonderes Gemälde anzunehmen; im Gegentheil muß alles, was sie verdinden, als ein einziges betrachtet werden, dem nur bloß die willfürliche Concencration in einen einzigen Zeitpunct mangelt, als welche der Dichter anzugeben teineswegs gehalten war. Bielmehr, hätte er ihn angegeben, hätte er sich genau daran gehalten, hätte er nicht den geringken Zug einfließen lassen, der in der wirklichen Ausführung nicht damit zu verdinden wäre; mit einem Worte, hätte er so versahren, wie seine Tadler es verlangen; ch ist wahr, so würden diese herren an ihm nichts auszusehen, aber in der That auch tein Wensch von Geschmack etwas zu hewundern gesunden haben.

Bope ließ sich die Eintheilung und Zeichnung des Boivin nicht allein gesallen, soudern glaubte noch etwas ganz besonderes zu thun, wenn er nunmehr auch zeigte, daß ein jedes dieser so zerkückten Gemälde nach den strengsten Regeln der heutiges Tages üblichen Malerei angegeben sey. Contrast, Perspectiv, die drei Einheiten; alses sand er darin auf daß beste beodachtet. Und ob er schon gar wohl wußte, daß zu Folge guter glaubwürdiger Zeugnisse, die Malerei zu den Zeiten des Trojanischen Arieges noch in der Wiege gewesen, so mußte doch entweder Homer, permöge seines göttlichen Genieß, sich nicht sowohl an daß, was die Malerei damals oder zu seiner Zeit seisten konnte, gehalten, als vielmehr daß errathen haben, was sie überhaupt zu leisten im Stande sey; oder auch jene Zeugnisse slehst mußten so glaubwürdig nicht seyn, daß ihnen die augenscheinliche Aussage des kunstlichen Schildes nicht vorgezogen zu werden verdiene. Jenes mag annehmen, wer da will; dieses weniastens wird sich niemand über-

reben laffen, ber aus ber Gefchichte ber Runft etwas mehr als bie bloßen Data ber Siftorienschreiber weiß. Denn baß die Malerei au Somers Beiten nach in ihrer Rindbeit gewesen, glaubt er nicht blog deswegen, weil es ein Rhinius ober fo einer fagt, fondern vornehme lich weil er aus ben Aunstwerten, beren bie Alten gebenten, urtheilt, daß sie viele Jahrbunderte nachber noch nicht viel weiter gekommen. und g. E. die Gemälde eines Bolyanotus noch lange die Brobe nicht aushalten, welche Bope bie Gemalbe bes Somerifchen Schildes befteben mi tonnen glaubt. Die mei großen Stude biefes Meifters ju Delphi, von welchen und Baufquias eine fo umftanbliche Beidreibung binterlaffen, 1 waren offenban obne alle Berfvective. Diefer Theil ber Runft ift ben Alten ganglich abzusprechen, und was Bove beibringt. um zu beweisen, baß Somer icon einen Begriff bavon gebabt babe, beweist weiter nichts, als daß ibm felbft nur ein febr unvollstänbiger Begriff bavon beigewohnt. 2 "Somer, fant er, tann lein Fremblina "in der Berspective gewesen seyn, weil er die Entfernung eines Gegen: "standes von dem andern ausbrücklich augiebt. Er bemerkt z. E., bas "die Aundschafter ein wenie meiter als die andern Riguren gelegen, "und daß die Giche, unter welcher ben Schnittern das Mabl subereitet "worben, bei Geite gestauben. Bas er von bem mit Beerben und "Butten und Ställen überfaeten Thale fagt, ift angenicheinlich bie "Befdreibung einer großen verspectivischen Gogend. Gin allgemeiner "Beweißgrund bafür tann auch schon aus ber Menge ber Riguren "auf dem Schilbe gezogen werben, die nicht alle in ihrer vollen Größe "ausgebriedt werben konnten; woraus es benn gewiffermaßen un-"ftreitig, daß bie Aunft, fie nach ber Berspective zu verlleinern.

<sup>\*</sup> Phocic. cap. XXV--XXXI.

Im gu zeigen, daß dieset nicht zu viel von Popen gesagt fe, win ich den Ansang der solgenden aus ihm angeführten Stelle (likal. Vol. V. Chip. p. 61.) in er Grundsprache ansühren: That he was no stranger to aerial Perspective, appears in his expressly marking the distance of object from object: he talls us atc. Ich sage, hier hat Bope den Ausdernach gestall Perspective, die Rusty perspective derienne) ganz unrichtig gekraucht, als welche mit den nach Mackgebung der Entsernung verninderten Gerhen gar nichts zu finn hat, sondern unter der man lediglich die Schwächung und Abandeung der Jaksen nach Beisassender der Bestelle der der bei Redie machen beisen Febler machen konnte, dem was es erlaudt, von der gamen Sache nichts zu wissen.

"bamaliger Beit foon bekannt gewelen." Die bloke Beobachtung ber optificen Erfahrung, bag ein Ding in ber Ferne fleiner etfcheint, als in ber Rabe, macht ein Gemalbe noch lange nicht verspectivisch. Die Bersvertho expodert einen einzigen Augenpuntt, einen bestimmten natürlichen Gefichtetreis, und biefes war es, was beit aften Gemalben fehlte. Die Grundfläche in den Gemaiden des Bolvanotus war nicht borizontal, fondern nach hinten zu fo gewaltig in die Höhe gezogen, bas bie Riguren, welche binter einander zu fteben icheinen follten, über einander zu fteben ichienen. Und wenn Diefe Stellung ber verschiebenen Riguren und ihrer Gruppen allgemein gewesen, wie aus ben alten Baszeliefs, wo die hinterften allezeit bober fteben als die voiberften, und aber fie wegfeben, fich follieben lößt; fo ift es natürlich, bas man fle auch in ber Beschreibung ves Bomers annihmnt, und Diejenigen von feinen Bilbern, bie fich nach felbiger in Ben Gemalde verbinden laffen, nicht unnöthigermeife treintt. Die bopvelte Scene ber friedfertigen Studt, burch beren Strafen ber frobliche Aufzug einer Dochzeitseier ging, indem auf bem Martte ein wichtiger Broces entidieben ward, erforbert diefem zu folge fein boppeltes Gemalbe, und Somer bat es gar wohl als ein einziges benten tonnen, indem er fic Die gange Stadt aus einem fo boben Augenpuncte porftellte', daß er bie freie Unsficht gugleich in bie Strafen und auf ben Martt baburch erhielt.

Ich ber Meinung, daß man auf das eigentliche Berspectivische in den Gemälden nur gelegentlich durch die Scenennalerei gekommen ist; und auch als diese schon in ihrer Bolltommenheit war, muß es nach micht so leicht gewesen seun, die Regeln derselben auf eine einzige Nache anzwenden, indem sich nach in den spätern Gemälden unter den Alterthümern des Herculanums so häusige und mannichsaltige Habler gegen die Berspective sinden, als man jeso taum einem Lehrlinge vergeden würde.

Doch ich entlasse mich ber Mube, meine zerftreuten Anmerkungen über einen Bunct zu fammeln, über welchen ich in bes herrn Wintelmanns versprochener Geschichte ber Kunft die völligste Befriedigung zu erhalten hoffen barf. 2

A Betrachtungen über bie Maleret &; 165,

<sup>2</sup> Gefdrieben im Sabre 1768.

#### XX.

3d leute mich viehnehr wieder in meinen Beg, wenn ein Spazierganger anders einen Beg hat.

Was ich von färperlichen Gegenständen überhaupt gefagt habe, das gilt von förperlichen schönen Gegenständen um so viel mehr.

Arperliche Schönheit entspringt aus der übereinstimmenden Wirtung mannichfaltiger Theile, die sich auf einmal übersehen Lassen. Sie exfordert also, daß diese Theile neben einander liegen mussen; und da Dinge, deren Theile neben einander liegen, der eigentliche Gegenstand der Malerei sind, so kann sie, und nur sie allein, körperliche Schönhelt nachabmen.

Det Dichter, der die Elemente der Schönheit nur nacheinander zeigen lönnte, enthält sich daher der Schilderung körperlicher Schönheit, als Schönheit, gänzlich. Er fühlt es, daß diese Elemente, nach einander gesordnet, unmöglich die Wirkung haben können, die sie, neben einander geordnet, haben; daß der concentrirende Wich, den wir nach ihrer Enumeration auf sie zugleich zurück senden wollen, und doch kein übereinstimmendes Bild gewährt; daß es über die menschliche Einbildung geht, sich vorzustellen, was dieser Mund, und diese Rase, und diese Augen zusammen für einen Essex haben; wenn man sich nicht aus der Ratur oder Runst einer ähnlichen Composition solcher Theile erinnern kann.

Und and hier ist homer bas Muster aller Muster. Er sagt: Nireus war schön; Uchilles war noch schöner; helena besaß eine göttsliche Schönheit. Aber nirgends läst er sich in die umständlichere Schilberung dieser Schönheiten ein. Gleichwohl ist das ganze Gedicht auf die Schönheit der helena gehaut. Wie sehr wurde ein neuerer Dichter darüber luxurirt haben!

Schon ein Constantinus Manasses wollte seine table Chronit mit einem Gemälde der Helena auszieren. Ich muß ihm für seinen Bersuch danken. Denn ich wüßte wirkich nicht, wo ich sonst ein Erempel auftreiben sollte, aus welchem augenscheinlicher erhelle, wie thoricht es sen, etwas zu wagen, das Homer so weislich unterlassen hat. Wenn ich bei ihm lese: 1

<sup>4</sup> Constantinus: Momenness Confpend.: Chron: pr. 20. Edit. Venet. Die Fr. Dacies mar. inft biefem Postrati bei Momaffes, bis doi; bie Mantalogiesse, fehr wuhl

Ην ή γυνη περικαλλης, ευοφρυς, ευχρους ατη, Ενικοβλεφαρος, άβρα, χαριτούν γεμον άλεος, Αεικοβραχιών, τρυφερας καλλομάνους υκπνουν,

Buch to American of the West K sufricten: De Helense pulchritudine omnium, optime Constantique Musaeses, nisi in eo tautologiam reprehendas. (Ad Dictyn Cretensem lib. L cap. 3. p. 5.) Sie filber nach bem Mejeriat (Comment. sur les Epitres d'Ovide T. II: B. 361.) and bie Weidreibungen an, welche Dares Bhroging und Cebrenus won ber Sadna. beit der Helena geben. In der erstern kommt ein Zug var, der ein wenig seltsam Kingt. Bares sagt nitmitt von der Helena, sie habe ein Mal jwischen den Augenbecutten gebotht mothem: inter duo sutpendille habentem. Das wat boch mobl nichts foones? 3d wollte, bag bie Frangofin ihre Meinung barüber gefagt batte. Reines Theils halte ich bas Bort nota bier für verfalfot und glaube, bag Dares von bem reben wollen, was bet ben Griechen perooppdor und bei ben Adteinern ghbella bien. Die Augenbraumen ben beleng, will er jagen; liefen nicht aufammen, fonbern waren burd einen tleinen Zwijdenraum abgefonbert. Der Gefdmad ber Alten war in biefem Punere berfoleben. Einigen gefiet ein folder Swifdenraum, anbern nicht. (Innius 46 Pictura Vet. lib. III. cap: 9. p. 245.): Analveon bielt bie Mittelfrage; die Augenbraunen feines geliebten Mabdens waren weber medlich gefrennt, noch völlig in einanber verwachen, fie verliefen fich fanft in einem eineigen Bunete. Gr fagt ju bem Rimfiler, welcher ffe maten foffte (Od. 28.):

To predoppoor de py por maien follte (Od. 28.):

To predoppoor de py por

Aurorital purts piege,

Exemple Arms desage eming

To dedydarus puragen

Blegagow true nedacrye.

Nach der Lekard of dedydarus of dedydarus of dedydarus, and denydarus, and dedydarus of dedyd

Wenn ich aber ben Sinn bes Dares getroffen hatte, was milfte man wohl fobann ankats bes Wortes notum iefend. Rielleicht moran? Denir fo viel ift gewiß, bag mora nicht gewis ben Antant ber Anta, ese etidas gefcient, Inderen auch die hinderung, ben Zwischenraum von einem zum andern, bedeutet.
Ego inquieta monttum jaceam mora,

winscht fic der resents hertule beim Seneca (v. 1215.); welche Stelle Sronovius sehr wohl ertlärt: Optat se medium jacere inter dans Symplegisches, illarum velut moram, impedimentum, odicem; qui ees moretur, vetet aut satis artie densingli. Aut irunus diatesh. Se heims auch bei elem den benieben Oldste lassertunimense, swiet als juncture (Schrenderus ad. v. III. Ingest.). Το προσωπόν ματαλευκόν, ή παρεια ρόδοχρους,
Το προσωπόν επιχαρι, το βκεφαρον εραίον,
Καλλος άνεπετηθευτον, άβαπτις ον, άυτοχρουν,
Εβαπτε την λευποτητα ροδοχρια πυρινη,
Ως εί τις τον έλεφαντα βαψει λαμπρα πορφυρα.
Δειρη μακρα, καταλευκός, όθεν εμυθουργηθη
Κυκνογενη την ευοπτον Ελευην χρηματίζειν. —

so bunkt mich, ich sehe Steine auf einen Berg walzen, aus welchen auf ber Spipe besselben ein prächtiges Gebäube aufgeführt werden soll, die aber alle auf der andern Seite von selbst wieder herabrollen. Bas für ein Bild hinterläßt er, dieser Schwall von Worten? Wie sah helena nun aus? Werden nicht, wenn tausend Menschen dieses lesen, sich alle tausend eine eigene Vorstellung von ihr machen?

Doch es ist wahr, politische Berse eines Monchs sind teine Boesie. Man bore also den Ariost, wenn er seine bezaubernde Alcina schildert. 1

1 Orlando Furioso, Canto VII. St. 114-46. "Die Bilbung ihrer Seftalt war "fo reigenb, als nur tunftliche Daler fie bichten tonnen. Gegen ibr blonbes, "langes, aufgefnüpftes haar ift fein Golb, bas nicht feinen Glang verliere. Heber "ibre jarten Bangen verbrettete fich bie bermifchte Farbe ber Rofen und ber Lilien. "Ihre frohlige Stirn, in bie geburigen Schranfen gefchloffen, war bon glattem "Belfenbein. Unter zwei ichwarzen außerft feinen Bogen glangen zwei fowarze "Augen, ober vielmehr zwei leuchtenbe Connen, bie mit Solbieligfeit um fich blidten "und fic langfam breiten. Rings um fie ber foien Amor ju frielen und ju fliegen : "bon ba foien er feinen gangen Rocher abgufdiegen, und bie Bergen fichtbar gu "rauben. Beiter binab fleigt bie Rafe mitten burd bas Geficht, an welcher felbft "ber Reib nichts gu beffern finbet. Unber ihr geigt fich ber Dunb, wie gwifden "awei fleinen Thalern, mit feinem eigenthumlichen Binnober bebedt; bier fteben "amei Reiben auserlefener Berlen, Die eine foone fanfte Libbe berfolieft und öffnet. "hieraus tommen bie holbfeligen Borte, bie jebes caube foanbliche Ber erweichen; "bier wird jenes liebliche Raceln gebilbet, welches fur fic fcon ein Parabies auf "Erben eröffnet. Beißer Sonce ift ber foone Bals, und Dild bie Bruft, ber Sals rund, bie Bruft voll und breit. Bwei garte, bon Belfenbein gerunbete "Rugeln wallen fauft auf und nieber, wie die Bellen aut augerften Ranbe bes "Ufers, wenn ein fpielenber Rephyr bie See bestreitet." (Die übrigen Theile wurbe Argus felbft nicht haben feben tonnen. Doch war leicht ju urtheilen, bag bas, was verftedt lag, mit bem, was bem Augo blog fand, übereinftimme, "Die Arme "geigen fich in ihrer geborigen Lange, Die weiße Sand etwas langlich, und fomal "in ihrer Breite, burdaus eben, feine Aber tritt fiber ihre glatte Flace. Am Enbe "biefer herrlichen Geftalt fteht mint ben fleinen, trodnen, gerundeten gug. Die "englifden Mienen, Die aus bem bimmel fammen, tann tein Schleier verbergen." — (Rach ber Aebersetung bes herrn Meinharbt in bem Berfuche über ben Charatter und bie Berle ber beften ital. Dichtet. B. fl. C. 2283.

Di persona erastanto ben formata, Quanto mai finger san Pittori industri; Con bionda chioma, lunga e annodata, Oro non è, che piu risplanda, e lustri, Spargeasi per la guancia delicata Misto color di rose e di ligustri. Di terso avorio era la fronte lieta, Che lo spazio finia con giusta meta.

Sotto due negri, e sottilissimi archi Son due negri occhi, anzi due chiari soli, Pietosi à riguardar, à mover parchi, Intorno à cui par ch' Amor scherzi, e voli, E ch' indi tutta la faretra scarchi, E che visibilmente i cori involi. Quindi il naso per mezo il viso scende Che non trova l'invidia ove l'emende.

Sotto quel sta, quasi fra due ralette,...
La bocca sparsa di natio cinabro;
Quivi due filze son di perle elette,
Che chiude, ed apre un bello e dolce labro;
Quindi escon le cortesi parolette,
Da render molle ogni cor rono e scabro;
Quivi si forma quel soave riso,
Ch' apre a sua posta in terra il paradiso.

Bianca neve è il bel collo, e'l petto latte, Il collo è tondo, il petto colmo e largo; Due pome acerbe, e pur d'avorio fatte, Vengono e van, come onda al primo margo, Quando piacevole aura il mar combatte. Non potria l'altre parti veder Argo, Ben si può giudicar, che corrisponde, A quel ch' appar di fuor, quel che s'asconde,

Mostran le braccia eua misura giusta,
Et la candida man spesso si vede,
Lunghetta alquanto, e di larghezza angusta,
Dove nè nodo appar, nè vena eccede.
Si vede al fin de la persona augusta
Il breve, asciutto e ritondetto piede.
Gli angelici sembianti nati in cielo
Non si ponno celar sotto alcun velo.

Milton faat bei Gelegenbeit bes Banbamoniums: einige lobten bas Wert, andere ben Meifter bes Worls. Das Lob ves einen ift also nicht allezeit auch bas Lob bes andern. Gin Runftwert tann allen Beifall verdienen, ohne daß sich jum Rubme bes Rünftlers viel befonbers fagen latt. Wieberum tann ein Kunftler mit Rocht unfere Bewunderung verlangen, auch wenn fein Bert uns die vollige Genuge nicht thut. Dieses vergesse man nie, und es werben sich öfters gang wibersprechenbe Urtheile vergleichen laffen. Cben wie bier. Dolce in feinem Gesprache von der Malerei, laft ben Aretino von ben angeführten Stangen bes Arioft ein außerorbentliches Aufheben machen; 4 ich bingegen wähle fie als ein Grempel eines Gemalbes ohne Gemalde. Wir haben beibe recht. Dolce bewundert barin ble Renntniffe, welche ber Dicter von ber torverlichen Echonbeit au haben zeigt; ich aber febe bloß auf bie Wirlung, welche biefe Renntniffe, in Worte ausgebruckt, auf meine Einbildungstraft baben tonnen. Dolce foliest aus jenen Renntniffen, daß gute Dichter nicht minder gute Maler find; und ich aus biefer Wirkung, baf fich bas, was bie Maler burd Linien und Farben am beften ausbruden tonnen, burd Worte gerabe am folechteften ausbruden lagt. Dolce empfiehlt bie Schilberung bes Arioft allen Malern als bas vollfommenfre Borbito einer iconen Frau; und ich empfehle es allen Dichtern als bie lebrreichfte

<sup>(</sup>Dialogo della Pittura, intitolato l'Arctino: Firenze 1788. p. 178.) Se vogliono i Pittori senza fatica trovere un perfetto ssempio di Stella Donne, leggano quelle Stanze dell'Ariosto, selle quali egli discrive mirabilmente le bellezze della Feta Alcina: e vedranno parimente, quanto i buoni Poeti sinso ancora essi Pittori. —

Barnung, was einem Arioft mißlingen muffen, nicht noch ungludlicher zu versuchen. Es mag fenn, daß, wenn Arioft fagt:

> Di persona era tanto ben formata, Quanto mai finger san Pittori industri,

er die Lehre von den Proportionen, so wie sie nur immer der fleißigste Künstler in der Natur und aus den Antiken studirt, vollssammen versstanden zu haben, dadurch beweist. <sup>i</sup> Er mag sich immerhin in den bloßen Worten:

, Spargeam per la guancia delicata. Misto color di rome e di ligustri.

als den volltommensten Coloristen, als einen Titian zeigen. 2 Man mag daraus, daß er das haar der Aleina nur mit dem Golde vergleicht, nicht aber gillbenes haar nennt, noch so deutlich schließen, daß er den Gebrauch des wirklichen Goldes in der Farbengebung gemisbilligt: Man mag sogar in seiner herabsteigenden Nase,

Quindi il naso per mezo il viso scende,

das Arofil jener alten griechischen, und von griechischen Künstern auch Nömern geliehenen: Rajen finden. A Was nützt alle diese Gelehrssigmist und Liusicht und Lesen, die wir eine schöne Fran zu seben glauben wollen, die wir eine fanken Wallung des Geblitts dabei, ampfinden: wollen, die den wirklichen Andlin der Schönbeit

<sup>(</sup>fhid.) Ecco, che, quanto alla proportione, l'ingeniosissimo Ariosto desegna la migliore, che sappiano formar le mail de più eccellenti Pittori, mando questa no prindustri, per discour la diligenza, che conviene al buono artefice.

<sup>2 [</sup>liid. p. 45%] Qui l'Ariosto colorisce, e in questo suo colorire dimostra

<sup>8 (</sup>lhid.p. 180.) Poteva l'Ariosto nella guisa, che he setto chioma biones, dil chioma d'oro: ma gli parve forse; che havrebbe havuto troppo sel Poetice. Di she ist publi sitrari che l'Pittore des imitar l'oro, e' libri mètterio (come fanno i Ministori) nelle sue Pitture, in modo, che si possa dire, que' capelli non sono d'oro, ma par che rispiendano, come l'oro. Bas Delce in bem Radisalgenden aus sum Athendus anflibri; ili meritediris, nur des es fich nicht dellig ja dafelbs fiendet. Ich rede an einem andern Orte davon

A (Ibid. p. 182.) Il nano, che discerne giu, havendo peraventura la connideratione a quelle forme de nant, che al veggone ne ritratti delle belle Romane antiche.

begletzet? Wenn ber Bicker weiß, aus welchen Berhaltniffen eine sone Genalt entspringt, wiffen wir ib darum auch? Und wenn wir es and wasten ichte et uns bier viele Berhaltniffe seben? Over ers leichtert er uns auch nur im Geringken vie Mabe, uns ihrer auf eine lebbuste anschauenbe Art zu erinnern? Eine Stirn in die gehörigen Schrauten absolussen! de Kronte.

Che lo spazio finia con giusta meta;

eine Rafe, an welcher felbst ben Reib niches zu baffern findet, ::-

eine hand, etwas langlich und schmal in ihrer Breite,

Lunghetta alquanto, e, di larghezza angusta:

was fine ein Bild geben blese allgenrine Forntein? In dem Munde eines Beidenmeisters, der seine Schalet nif die Schönheiten bes alls bemischen Wobells ausmerksam machen vill, inbidten sie nich eines sagen; denn ein Blid auf vieles Mobell, und sie sehen die gehörigen Schrausen ben fröhlichen Stirne, sie sehen den schalten Schrift der Rase, die schmale Breite der niedlichen Hand. Aber bei dem Dichter sehe ich nichts, und empfiede mit Berdick die Sergeblichkeit meiner besten Anstrengung, eiwas sehen zu wollen.

In diesem Buncte, in welchem Birgil dem Homer durch Michtethun nachabmen können, ist auch Birgil ziemlich gewesen. Auch seine Dido ist ihm weiter nichts als pulcherninns Dido. Wenn er ja umständlicher eiwas an ihr beschreibt, is ift estiltzweicher Aus. ihr prächtiger Ausug:

Wollte man barum auf ihn anwenden; was jened alte Künstler zu einem Lehrlinge sagte, ider eine sehr geschmuste Gebena gemalt hatte, "da du sie nicht schon malan sonnen, bast du sie rielth gemalt: " so

wurde Bizgil antworten, "ed liegt nicht an nur, daß ich fie nicht schan "malen, tönnen; der Agdel trifft die Schranken meiner Aunft; mein "Lob sed mich innerhalb diesen Schranken gehalten unschen."

3d barf bier die beiben Lieber bes Anafreons nicht pergeffen, in welchen er und bie Schönheit feines Mabchens und feines Batholls gergliebert, 1 Die Wendung, Die er babei nimmt, mecht glies gut. Er glaubt einen Maler vor fich ju haben, und läßt ihn unter seinen Augen arbeiten. Go, fagt er, mache mir bas haar, fo bie Stirne, fo die Augen, fo ben Mund, fo hall und Bufen, fo huft und Sanbe! Bas der Kunftler nur theilweife: gufammenfeben fann, tonnte ibm ber Dichter auch nur theilweise vorschreiben. Seine Abficht ift nicht, daß wir in diefer mundlichen Direction bes Malers die gange Schonbeit bet geliebten Segenftande ertennen und fuhlen follen; er felbft ampfindet die Unfahigfeit bes wörtlichen Ausbrucks, und nimmt eben haber ben Musbrud ber Runft, su Bulfe, beren Tanfchung er fo febr erhebt, daß bas gange Lied; mehr ein Lobgebicht auf die Runft als auf fein Dabchen gu feben fcheint. Er fieht nicht bas Bild, er fieht fie felbft, und glaubt, bas es nun eben ben Mund jum ween eröffe nen werbe:

> Απεχεί βλεπω γας άντην, ... Ταχα, κηρε, και λαλησεις.

Auch in der Angabe des Bathylls ist die Anpreisung des schönen Anabens mit der Anpreisung der Annst und des Aunstlers so in sinander gestockten, daß es zweiselhaft wird, wem zu Ehren Anabreon das Lied eigentlich bestimmt habe. Er summelt die schönsten Theile aus verschiedenen Gemälden, an welchen eben vie vorzügliche Schönsheit dieser Theile das Charalteristische war; den Gals ninnmt er von einem Adoptis, Brust und hände von einem Mestur, die hüste von einem Pollup, den Rauch von einem Backus; ils er den ganzen Bathyll in einem vollendaten Apolio des Kömstiers erblick.

Μετα δε προσωπον έςω,
Τον Αδωνίδος παρελθών,
Ελεφαντίνος τραχηλος

Od. XXVIII. XXIX.

Μεταμαζίου δε ποιει Λιδυμας τε χειρας Ερμου, Πολυδευχρος δε μηνους, Λιονυσιην δε νηδυν — — Τον Απολλωνα δε τουτον Καθελων, ποιει Βαθυλλον.

So weiß auch Lucian von der Schönheit der Panthea andere feinen Begriff zu machen als durch Berweisung auf die schönsten weiblichen Bildsäulen alter Künstler. 1 Was heißt aber dieses sonst, als bestennen, daß die Sprache für sich selbst hier ohne Kraft ist; daß die Boesie stammelt und die Beredtsamkeit verstummt, wenn ihnen nicht die Kunst noch einigermaßen zur Volmetscherm dient?

#### XXI.

Mer verfiert bie Poesie nicht zu viel, wenn man ihr alle Bilber lörporlächer Schänheit nehmen will? — Wet will ihr die nehmen? Wenn man ihr einen einzigen Weg zu verleiden sucht, auf welchem sie zu solchen Bildern zu gelangen gedent, indem: sie die Jufstapfen einer verschänzikerten Aunst aufsucht, in denen sie dugstlich herumirrt, ohne jemals mit ihr das gleiche Biel zu exreichen verschließt man ihr darum auch jeden andern Weg, wo die Kunst hinwiederzen ihr nachssehen muß?

Eben der Homer, welcher sich aller studweisen Schilderung törperlicher Schönheiten so gestissentlich enthält, von dem wir kaun eine mal im Borheigehen ersahren, daß helena weiße Arme? und schönes haar 3 gehabt; eben der Dichter weiß dem ungeachtet uns von ihrer Schönheit einen Begriff zu machen, der alles weit übersteigt, was die Runst in dieser Absicht zu leisten im Stande ist. Man erzugere sich der Stelle, wo helena in die Bersammlung der Aeltesten des trojanie schen Volles tritt. Die ehrwürdigen Greise sehen sie, und einer sprach zu den andern:

<sup>.1</sup> Benoves §. S. T. H. p. 461. Edit. Reitz.

<sup>4.</sup> Hlad.: T. v. 424.

<sup>4</sup> Ibid.-, v. -819.

<sup>4</sup> Ibid. v. 156-158.

Ου νεμεσίς, Τρωας και εθκνημιδάς Άχαιους Τοιηδ άμφι γυναικι πόλυν χροθον άλγεα πασχειν Αινως άθανατησι θέης είς ώπα έσικεν.

Bas tann eine lebhaftere Joee von Schönheit gewähren, als das talte Alter fie des Krieges wohl werth erkennen laffen, der so viel

Blut und fo viele Thranen toftet?

Was Homer nicht nach seinen Bestandtheilen beschreiben konnte, läßt er tind in seiner Wirkung erkeinen. Maket und, Dichter, das Wohlgefallen, die Zuneigung, die Liebe, das Entzüden, welches die Schönheit verursacht, und ihr habt die Schönheit selhst gemalt. Werkann sich den geliebten Gegenstand der Sappho, dei dessen Erblickung sie Sinne und Gedanken zu verlieren bekennt, als häßlich denken? Wer glaubt nicht die schönste vollkommenste Gestalt zu sehen, sobald er mit dem Gesähle spungathister, welches nur eine solches Gestalt erzegen sann? Nicht weil und Ovid den schönen körper seinen Lesdia zuschlichen Lesdia von Theil zeigt:

Quos huneros, quales vidi tetigique lacertos!

Forma papillarum quam fait apts premif

Quam castigato planus sub pectore venter!

Quantum et quale latus! quam premile femur!

fondern weil er es mit der wollustigen Truntenheit thut, nach ber unfere Sehnsucht fo leicht zu erweden ift, glauben wir eben bes Un- Blides zu genießen, ben er genoß.

Fin anderer Weg, auf welchem ble Boeste die Kunft in Schilberung körperlicher Schönheit wieberum einholt, ist vieser, daß sie Schönheit in Reiz verwandelt. Reiz ist Schönheit in Bewegung, und eben darum bem Malet weniger bequem als bein Dichter. Der Malet kann die Bewegung nur errathen lussen, in der That aber sind seine Figuren sine Bewegung. Folglich wird der Reiz bei ihm zur Grimasse. Aber in der Poesie bleibt er, was er ist, ein transitorisches Schönes, das wir wiederholt zu sehen wünschen. Es kommt und geht; und da wir und überhaupt einer Bewegung leichter und lebhaster erinnern konnen, als bloßer Formen oder Farben, so muß der Reiz in dem nämlichen Berhältnisse stürker auf uns wirten als die Schönbeit. Alles, was

noch in dem Gemalbe ber Meina gefällt und rührt; is Reiz. Der Eindrud, den ihre Augen machen, tommt nicht daher, daß sie schwarz und seurig sind, sondern daher, daß sie:

Pietosi ă riguardar, à mover parchi,

mit Holdseligkeit um sich bliden, und sich langsam drehen; daß Amor sie umstattert und seinen ganzen Köcher aus ihnen abschießt. Ihr Mund entzucht nicht, weil von eigenthümlichem Zinnober bedeckte Lippen zwei Reihen auserlesener Berlen verschließen; sondern weil hier das liebliche Lächeln gebildet wird, welches für sich schon ein Baradies auf Erden eröffnet; weil er es ist, aus dem die freundlichen Worte tönen, die jedes rauhe Herz erweichen. Ihr Busen bezaubert weniger, weil Milch und Elsenbein und Aepfel uns seine Weiße und niedliche Figur vorbilden, als vielmehr, weil wir ihn kanft auf und nieder walten sehen, wie die Wellen am äußersten Runde des Ufers, wenn ein spielenden Bephyr die Gee bestreitet:

Pue pome acerbe, e pur d'avorio fatte, Vengono e van, come onda al primo margo, Quanda piacevole aura il mar combatte.

Ich bin versichert, daß lauter solche Buge des Reizes, in eine paer zwei Stanzen zusammengedrängt, weit mehr thun murden, als die funf alle, in welche sie Ariost zerstreut und mit falten Bugen ber schönen Form, viel zu gelehrt für unsere Empfindungen, dunch-flochten hat.

Selbst Anatreon wollte lieber in die anscheinende Unschiedlichteit verfallen, eine Unthulichteit von dem Maler zu verlangen, als das

Bild feines Mabchens nicht mit Reiz beleben.

Ihr fanftes Kinn, besiehlt er bem Kunstler, ihren marmornen Naden laß alle Grazien umflattern! Wie bas? Nach bem genauesten Wortverstande? Der ift keiner malerischen Ausführung fähig. Der Maler konnte dem Kinn die schönste Rundung, das schönste Grubchen, Amaris digitulo impressum (benn bas dow fiseint mir ein Grübchen andeuten zu wollen) — er konnte dem Halfe die schönste Carnation geben; aber weiter konnte er nichts. Die Wendungen dieses schöden dalbes, das Spiel der Muskeln, durch das jenes Grübchen dald mehr, dalb weniger sichtbar wird, der eigentliche Aciz war über seine Krüfte. Der Dichter sagte das höchste, wodurch und seine Kunst die Schönheit sinnlich zu machen vermag, damit auch der Maler den höchsten Ausdruck in seiner Kunst suchen möge. Sin neues Beispiel zu der obigen Anmerkung, daß der Dichter, auch wenn er von Kunstwerken redet, dennoch nicht verbunden ist, sich mit seiner Beschreibung in den Schranken der Kunst zu halten.

# XXII.

Beugle malte eine helenn, und hatte bos cherz, jene berihmte Beilen bes hamers, in welchen die entstätten Areife ihre Empfindung betennen, darunter zu jegen. Nie Anderei und Boefie in einen gleichern Wetstreit gezogen morden. Der Sieg blieb unentschieden und beide verdienten gekrönt zu merben.

Denn, so mie ber meise Dichter uns die Schönheit, die er nach ihren Bestandtheilen nicht schildern zu können fühlte, bloß in ihrer Birlung zeigte: so zeigte der nicht minder weise Maler uns die Schönseit nach nichts als ihren Bestandtheilen, und hielt es seiner Kunst für unanständig, zu irgend einem andern Halfsmittel Zustucht zu nehmen. Sein Gemälde bestand aus der einzigen Figur der Helena, die nackend da stand. Denn es ist wahrscheinlich, daß es eben die Belena war, welche er für die zu Crotona malte.

Man vergleiche hiermit, Wunders halber, das Gemalde, welches Caplus dem neuern Künstler aus jenen Zeilen des Homers vorzeichnet: "Helena mit einem weißen Schleier bedeck, erscheint mitten unter "verschiedenen alten Mannern, in deren Zahl sich auch Priamus benfindet, der an den Zeichen feiner löniglichen Marbe zu erkennen ist. "Der Artist muß sich besonders angelegen sehn lassen, uns den "Triumph der Schönheit in den gierigen Bliden und in allen den

Val. Maximus lib. Hi. cap. 7. Dionysius Halicarnass. Art. Reth. cap. 12

"Mouherungen einer standenden Bewunderung auf der Seklitern "dieser kalten Greise empfinden zu lassen. Die Scene ist über einem "von den Thoren der Stadt. Die Bertiefung dus Gemäldes kann sich "in den freien himmel oder gegen höhere Gebände der Stadt vers "lieren; jenes würde kühner lassen, eines aber ist so schilch wie "das gudere."

Man dente sich dieses Gemälde von dem größten Meister unserer Zeit ausgesührt, und stelle es gegen das Werk des Zeuris. Welches wird den wahren Triumph der Schönheit zeigen? Dieses, wo ich ihn sich den Evinassen gerührter Graudärte schließen soll? Turpe senilis amort, ein gieriger Bid macht das ehrmürdigke Gesicht lächerlich, und ein Eveis, der sugendliche Vegierden verräth, ist sogar ein eller Gegenstand. Den Homerischen Greisen ist dieser Berwurf nicht zu machen; denn ihre Weisheit sogleich erstickt, mur bestimmt, der Helena Ehre zu machen, aber nicht, sie selbst zu schänden. Sie bekennen ihr Gesühl, und sügen sogleich hinzu;

Αλλα και ώς, τοιη περ έουσ', εν νηυσι νεεσθώ, Μηδ' ήμιν τεκεεσσι τ' όπισσω πημα λιποιτό.

Ohne diesen Entschluß waren es alte Gode, waren fie das, was sie in dem Gemälde des Caplus erscheinen. Und worauf richtet sie denn da ihre gierigen Blide? Auf eine demummte, verschleierte Figur. Das ist Helena? Es ist mir unbegreislich, wie ihr Caplus hier den Schleier lassen können. Zwax Homer giebt ihr denselben ausderkellich:

Αυτικά δ' άργεννησι καλυψαμένη όθονησιν Ωρματ' έκ θαλαμοιο — —

aber, um über die Straßen damit zu geben; und wenn auch schone bei ihm die Alten ihre Bewunderung zeigen, noch ehe fie den Schleier wieder abgenommen oder zurückgeworsen zu haben scheint, so war est nicht das erstemal, daß sie die Alten sahen; ihr Betenntniß durfte also nicht aus dem jezigen augenblicklichen Anschauen entstehen, sondern sie konnten schon oft empfunden haben, was sie zu empfunden

bei biefer Belegenbeit mur mum erftenmet belannten. An bem Gemalbe. findet so etwas nicht statt. Wenn ich bier entzudte Alte sebe. so will ich auch zugleich sehen, was sie in Entzüdung sett; und ich werde außerst betroffen, wenn ich weiter nichts, ols, wie gesaat, eine vermummte, berichleierte Figur mahrnehme, die fie beanftig angaffen. Bas bat biefes Ding von ber helena? Ihren weißen Coleier, und etwas von ihrem proportionirten Umriffe, fo weit Unwif unter Gemanbern fichtbar werben fann. Doch vielleicht war es auch bes Grafen Meinung nicht, daß ihr Geficht verbedt febn follte, und er nennt ben Schleier bloß als ein Stud ihres Anguges. Ift Diefes (feine Worte find einer solchen Andlegung zwar nicht wohl fähig: Helène oonverte d'un voile blanc), so entitebt eine andere Berwunderung bei miraner empfiehlt bem Artiften fo forgfällig ben Ausbruck auf ben Goffichtern ber: Alten : nur Aber bie Gobnbeit in bein Gefichte ber Beleng verliert er fein Wart. Diefe fittieme Gobnbeit; im Ruge ben fruiten Schimmer einer verenden Thrane, furchtfam fich nabernb -Wie ? Ift bie böchte Schonbeit unfern Runftlern fo etwas gelanfiges, daß fie auch nicht baran erinnert zu werden brauchen? Ober ift Ausbrud mehr als Schönheit? Und find wir auch in Gemalben ichon gewohnt, fo wie auf ber Bubne, die bablichfte Schauspielerin fur eine entzudende Bringeffin gelten ju laffen, wenn ihr Bring nur recht warme Liebe gegen fie zu empfinden außert? ...

In: Mahrheit, das Gemälde des Caplus würde sich gegen das Gemälde des Zeuris wir Pantomime zur erhabenken Poesie verhalten.

Homer wurd vor Alkers unstreitig Keißiger gelesen, als jest. Denitud sinset man sogar vieler Gemälde nicht erwähnt, welche die alten Kinstler aus ihm gezogen hätten. Uur den Jingerzeig des Dichters auf besondere körperliche Schönheiten scheinen sie fleißig genust zu haben; diese malten sie, und in diesen Gegenständen, sühlten stewahl, war des ihnen allein vergönnt, mit dem Dichter wetteisern zu wollen. Außer der Helena hatte Zeuris auch die Penelope gemalt, und des Apolles Diana war die Homerische in Begleitung ihrer Rounphen. Bei diese Gelegenheit will ich erinnern, daß die Stelle

<sup>1. 4</sup> Pabricii Biblioth, Greec, Lib. II. cap. 6, p. 315;

bes Plining, in welcher von ber lettern bie Robe ift, einer Werbesterung beharf. Danblungen aber aus bem homer zu malen, blaß;

i Plintus fagt von bem Apelles (Libr. XXXV. sect. 36. p. 698. Edit. flard.): Pecit et Disnum soeristesnetum virginum odore mixtam: quibus vivisse Homeriversus viegetur ich ipsum describentis. Richts kann wehrer, als biefer Lobspruhrerversus viegetur ich ich Robberg verselen febn. Schöne Romphen um ein foden Göttin ber, die mit der gangen majekätischen Seine fiber ste hertvorragt, sind frestlich ein Bordouf, der der Kateret angemessenen is, els den Pocks. Bas macht die Gättin unter spiernben Jungfrauen? Und ist dieses die Beschäftigung, die Höhner den Sespiellunen der Diana giedis Mit nichten; sie durchstellen mit ihr Berge und Walber, sie gagen; sie spielen, sie tangen (Odyss. Z. v. 169, 1965).

Plintus wird utfo nicht serrsteantitum, er wird vonantium, ober etwas ähnliges geschlebest haben, vielleicht nyivis vormundum, welche Berbesterung die Annahl ber beränderten. Duchflaben ungefähr hätte. Dem nachavas beim honer würde salantium am nächlen kommen, und auch Birgil läßt in feiner Nachahmung dieser stille die Vielle mit überen Richarben konnen. Indeneid. I. v. 497. 4981.

Qualita in Register riple, and per juga Cyathi and the first in the

Exercet Diana choros ---Spence hat hierbet einen seltsamen Ginsas, (Polymetis Dial. VIII. p. 402.) This, Diana, fagt er, both in the picture and in the descriptions, was the Diana Venatrix, the abe was not represented either by Virgil, or Apelles, or Homer, as hunting with her Nymphs; but as employed with them in that sort of dances; which of old were regarded as very solumn acts of devotion. In cinco Annerthing stage as hinger. The expression of markets, used by Homet on this occasion, is scarce proper for hunting; as that of, Choros exercere, in Virgil, should be understood of the religious dences of old, because dancing; in the old Roman idea of it, was indecent even for men, in public, unless, it were the sort of dances used in Honour of Mars, or Bacchus, or some. other of their gods. Spence will namlich jene felerlichen Range verftanben wiffen welche bei ben Alten mit unter bie gottesbienftlichen Sanblungen gerechnet wurden. tlub baber, meint er, brauche benn auch Alinius bas Wort sacrificare: It is in consequence of this that Pliny, in speaking of Diana's Nymphs on this very occasion, uses the word, sacrificare, of them; which quite determines these dances of theirs to have been of the religious kind. Er bergist, bak bei bem Birgil bie Diana felbst mit tanst: exercet Plans choros. Collte nun biefer Tans ein gottesbienftlicher Zang febn. ju weffen Berebrung tangte ibn bie Diana? Ru ihrer eignen? Ober jur Berehrung einer anbern Gottheit?, Beibes ift wiberfinnig. Und wenn die alten Romer bas Langen überhaupt einer ernfthaften Berfon nicht. für febr anftanbig hielten, mußten barum ihre Dichter bie Gravitat ihres Bolles

well sie eine reiche Composition, vorzügliche Contraste, tunktiche Beleuchtungen darbieten, schien der alten Artisten ihr Geschmack nicht zu seyn, und konnte es nicht seyn, so lange sich noch die Aunst in den engern Gränzen ihrer höchsten Bestimmung hielt. Sie nährten sich dafür mit dem Geiste des Dichters; sie fällten ihre Einbildungstrast mit seinen erhabensten Jügen; das Feuer seines Enthusiasmus entstammte den ihrigen; sie sahen und empfanden wie er: und so wurden ihre Werte Abdrücke der Homerischen, nicht in dem Berhältnisse eines Portraits zu seinem Originale, sondern in dem Berhältnisse eines Sohnes zu seinem Bater, ähnlich, aber verschieden. Die Achnlichkeit liegt östers nur in einem einzigen Zuges die übrigen alle haben unter sich nichts gleiches, als daß sie mit dem ähnlichen Zuge in dem einen sowohl, als in dem andern harmoniren.

Da übrigens die Homerischen Meisterstücke der Boesie alter waren, als irgend ein Meisterstück der Kunst; da Homer die Ratur eher mit einem masorischen Auge betrachtet hatte, als ein Phidias und Apelles: so ist es nicht zu verwundern, daß die Artisten verschiedene, ihnen besonders nühliche Bemerkungen, ehe sie Zeit hatten, sie in der Ratur selbst zu machen, schon bei dem Homer gemacht sanden, wo sie die selben begierig ergrissen, um durch dem Homer die Ratur nachze

ahmen. Phibias befannte, bag bie Bellent !

Η, και κυανεησιν επ' όφρυσι νευσε Κρονιών" Αμβροσιαι δ' άρα χαιται επερρωσαντο άνακτος, Κρατος απ' άθανατοιο: μεγαν δ' ελελιξεν Ολομπον

ihm bei seinem alympischen Jupiter zum Borbilde gedient, und daß ihm nur durch ihre Hülfe ein göttliches Antlip, propemodum ex ipso cœlo petitum, gelungen seh. Wem dieses nichts mehr gesagt

and in die Sitten ber Götter übertragen, die von den altern griechfichen Dichtern gang anders festgefest waren? Wenn horas von der Benus fagt (Od. IV. lib. 1):

Jam Cytheres chores ducit Venus, imminente luna: Junctæque Nymphis Gratise decentes Alterno terram quatiunt pede ——

waren biefes and bellige gottebbienfiliche Annge? Ich verliere gu biele Berte über eine folde Griffe.

<sup>\*</sup> I lliad. A. v. 538. Valerius Maximus lib. lil. cap./7.

beißt, als daß bie Phantafie bes Runftlers burd bas erhabene Bild bes Dichters befeuert, und eben fo erhabener Borftellungen fabia aemacht worden, ber, buntt mich, überfieht bas Wefentlichte, und beansiat fich mit etwas gang allgemeinem, vo fich, zu einer weit granb. lichern Befriedigung, etwas febr fpecielles angeben lagt. Go viel id nrtbeile, befannte Bbibias jugleich, bag er in Diefer Stelle querft bemerkt babe, wie viel Ausbrud in ben Augenbraunen liege, gnanta pars animi i fich in ihnen zeige. Bielleicht, daß fie ihn auch auf bas haar mehr Fleiß zu wenden bewegte, um bas einigermaßen auszubruden, was homer ambrofildes haar nennt. Denn es ift aewik. daß die alten Runftler vor bem Bbibias bas Sprechenbe und Bebeutenbe ber Mienen wenig verstanden, und besonders bas Saar febr vernachläffigt hatten. Roch Myron war in beiben Studen tabelhaft. wie Blinius anmertt, 2 und nach ebenbemfelben war Butbagoras Leontinus der erfte, ber fich burch ein gierliches Baar bervortbat. Bas Bbibias aus bem homer lernte, lernten bie andern Runftler aus ben Werten bes Phibias.

Seb will noch ein Beiwiel biefer Art anführen, welches mich allezeit febr vergnügt bat. Man erinnere fich, was hogarth über ben Apollo m Belvebere anmerkt. 4 "Diefer Apollo, fagt er, und ber "Antinous find beibe in eben bemfelben Balafte gu Rom au feben. "Benn aber Antinous ben Bufchauer mit Berwunderung erfüllt, fo "fest ibn ber Apollo in Erftounen, und zwar, wie fich bie Reifenben ausbruden, burch einen Anblid, welcher etwas mehr als menickliches "Beigt, welches fie gemeiniglich gar nicht zu beschreiben im Stande "find. Und biefe Wirtung ift, fagen fie, um besto bewunderns-"würdiger, ba, wenn man es untersucht, bas Unproportionirliche "baran auch einem gemeinen Auge flar ift. Giner ber beften Bild-"bauer, melde wir in England haben, ber neulich babin reiste, biefe "Bilbfaule zu feben, betraftigte mir bas, mas jest gefagt worben,

<sup>1</sup> Plinius lib. X. sect. 51. p. 616. Edit. Hard.
2 Idem lib. XXXIV. sect. 19. p. 651. Ipse tamen corporum tenus curiosus. animi sensus non expressisse videtur, capillum quoque et pubem non emendatius fecisse, quam rudis antiquitas instituisset.

<sup>3</sup> Ibid. Hic primus nervos et venas expressit, capillumque diligentius.

<sup>4</sup> Rerglieberung ber Sconbeit, S. 47. Berl. Musg.

"befonders daß die Rabe und Schentel, in Unfehung bet obern Theile, atu lang und ju brait find. Und Anbreas Cacdi, einer ber aroften "italienischen Maler, scheint eben biefer Deinung gewofen gu feon, fonft würde er fdwerlich (in einem berahmten Gemalbe, welches jest "in England ift) feinem Moollo, wie er ben Loufunftler Basonilini "front, bas völlige Berbaltniß bes Antinous gegeben baben, ba er "Abrigens wirklich eine Copte von dem Apollo zu febn fceint. Ob "wir gleich an febr großen Berten oft feben, bag ein geringerer Theil "aus der Acht gelaffen worden, fo tann viefes boch bier ber Fall "nicht fenn. Denn an einer iconen Bilbfaule ift ein richtiges Ber-"baltniß eine von ihren wefentlichen Schonheiten. Daber ift ju "foliegen, bag biefe Mieber mit Fleiß muffen feyn verlangert wor-"ben, sonft wurde es leicht baben tonnen vermieben werben. Wenn "wir alfo bie Schönheiten biefer Figur burch und burch unterfuchen, , so werben wir mit Grunde urtheilen, bag bas, was man bisber "für unboschreiblich vortrefflich an ihrem allgemeinen Anblide ge-"balten, von bem bergerührt hat, mas ein Rebier in einem Theile "berfelben au fenn gefchienen." - Alles biefes ift febr einlenchtenb, und icon homer, fuge ich bingu, bat as empfunden und angebeutet, baß es ein erhabenes Anleben giebt, welches bloß ans biefem Anlabe von Größe in den Abmeffungen ber Joge und Schendel entspringt. Denn menn Antenor bie Geftalt bes Ulbffes mit ber Geftalt bes Menelaus vergleichen will, fo läßt er ibn fagen: 4

Σταντων μεν, Μενελαος ύπειρεχεν ευρεας ώμους,
 Αμφω δ΄ εξομενω, γεραρωτερος ήεν Οδνσσευς.

"Wann beibe standen, so ragte Menelaus mit den beiden Schuliern "hoch hervor; wann aber beide saßen, war Ulbsses der ansehmlichere." Da Ulbsses also das Ansehen im Sigen gemann, welches Menelaus im Sigen verlor, so ist das Verdaltnis leicht zu bestimmen, welches beider Oberleib zu den Jühen und Schenkeln gehabt. Ulbsses hatte einen Jusap von Eröfe in den Proportionen des erstern, Menelaus in den Proportionen der leptern.

<sup>1</sup> Hiad. T. v. 240, 241.

#### XXIII.

Sin einziger unschicklicher Theil tann die übereinstinntende Wirkung vieler zur Schönheit stören. Doch wird der Gegenstand darum noch nicht häßlich. Auch die Häßlichleit ersvedert mehrere unschickliche Theile, die wir ebenfalls auf einmal mussen übersehen können, wenn wir dabei das Gegentheil von dem empfinden sollen, was uns die Schönheit empfinden läßt.

Sonach wurde auch die Haklichkett, ihrem Wesen nach, kein Borwurf der Poesie seyn können; und dennoch hat Homer die außerste Haklichkeit in dem Therstes geschildert, und sie nach ihren Theilen neben einander geschildert. Warum war ihm bei der Hählichkeit verz gönnt, was er bei der Schönheit so einsichtsvoll sich selbst untersagte? Wird die Wirkung der Hählichkeit durch die auseinandersolgende Enumeration ihrer Elemente nicht eben sowohl gehindert, als die Birkung der Schönheit durch die ahnliche Enumeration ihrer Elemente vereitelt wird?

Allerdings wird sie das, aber hierin liegt auch die Rechtsertigung bes homers. Gen weil die Hählickeit in der Schilderung des Dichters zu einer minder widerwärtigen Erscheinung körperlicher Unsvollkommenheiten wird, und gleichsam von der Seite ihrer Wirkung, hählickeit zu seyn, aufhört, wird sie dem Dichter brauchdar; und was er für sich selbst nicht nugen kann, nutt er als ein Ingrediens, um gewisse vermischte Empsindungen hervorzubringen und zu verstürken, mit welchen er uns in Ermangelung rein angenehmer Empsindungen unterhalten muß.

Diefe vermischte Empfindungen find das Lächerliche und bas Schreckliche.

Homer macht ben Thersites hählich, um ihn lächerlich zu machen. Er wird aber nicht durch seine bloße hählichleit lächerlich; denn hählichleit ist Unvollkommenheit, und zu dem Lächerlichen wird ein Contrast von Bolkommenheiten und Unvollkommenheiten erfordert. <sup>1</sup> Dieses ist die Erklarung meines Freundes, zu der ich hinzusehen möchte, daß dieser Contrast nicht zu krall und zu schneidend sehn muß,

<sup>4</sup> Philof. Schriften bes frn. Dofes Menbelsfohn. 25. 11. 6. 95.

daß die Opposita, um in der Sprache ber Maler fortzusahren, von ber Art fepn muffen, bag fie fich in einander verschmelgen laffen. Der weise und rechtschaffene Aesop wird baburch, bag man ibm bie haklichfeit bes Thersites gegeben, nicht lächerlich. Es mar eine alberne Mondafrage, bas Talocov feiner lehrreichen Mabrchen vermittelft ber Ungestaltheit auch in seine Berson verlegen zu wollen. Denn ein miggebildeter Rorper und eine icone Geele find wie Del und Effig, bie, wenn man fie foon in einander folagt, für ben Geschmad bod immer getrennt bleiben, Sie gewähren tein Drittes; ber Rorper erwedt Berbruß, bie Seele Boblgefallen, jebes bas feine für fich. Nur wenn ber miggebilbete Rorper jugleich gebrechlich und franklich ift, wenn er die Seele in ihren Wirtungen bindert, wenn er die Quelle nachtheiliger Borurtheile gegen fie wird: alsbann fließen Berdruß und Wohlgefallen in einander, aber bie neue baraus entspringende Erscheinung ist nicht Lachen, sondern Mitleid, und ber Gegenstand, ben wir ohne dieses nur bochgeachtet batten, wird intereffant. miggebildete gebrechliche Bope mußte feinen Freunden weit intereffanter fenn, als ber fcone und gefunde Wicherley ben feinen. - So wenig aber Thersites burch die bloge Saglichteit lächerlich wird, eben fo wenig wurde er es ohne dieselbe fenn. Die Säglichkeit; die Uebereinftimmung biefer haglichkeit mit feinem Charafter; ber Widerspruch, ben beibe mit ber Ibee machen, Die er von feiner eigenen Bichtigfeit begt; bie unschädliche, ihn allein bemuthigenbe Birtung feines boshaften Geschwätes: alles muß jufammen ju biefem 3mede wirten. Der lettere Umftand ist bas Ov p Japrinov, welches Aristoteles 1 unumganglich zu bem Lächerlichen verlangt; fo wie es auch mein Freund zu einer nothwendigen Bedingung macht, daß jener Contraft von teiner Wichtigleit fenn, und uns nicht fehr intereffiren muffe. Denn man nehme auch nur an, bag bem Terfites felbst feine bamifde Bertleinerung des Agamemnons iheurer ju fteben getommen mare, baß er fie, anstatt mit ein paar blutigen Schwielen, mit bem Leben bezahlen muffen : und wir murben aufhören über ibn zu lachen. Denn biefes Scheufal von einem Menschen ift boch ein Mensch, beffen Ber-

<sup>1</sup> De Poetica cap. V.

nichtung uns stets ein größeres Uebel scheint, als alle seine Gebrechen und Laster. Um die Ersahrung hiervon zu machen, lese man sein Ende bei dem Quintus Calaber. <sup>1</sup> Acilles bedauert die Benthesilea getöbtet zu haben: die Schönheit in ihrem Blute, so tapser vergossen, sordert die Hochachtung und das Mitleid des Helden, und Hochachtung und Mitleid werden Liebe. Aber der schmahsuchtige Thersites macht ihm diese Liebe zu einem Berbrechen. Er eisert wider die Wollust, die auch den wackersten Mann zu Unsunigkeiten verleite,

# --- ή τ' άφρονα φωτα τεθησι · Και πινυτον περ εοντα. -----

Acilles ergrimmt, und ohne ein Wort zu versetzen, schlägt er ihn sounsanft zwischen Bad und Ohr, daß ihm Zähne, und Blut und Seele mit eins aus dem Halse stürzen. Zu grausam! Der jachzornige mörberische Achilles wird mir verhaßter, als der tücksiche knurrende Thersites; das Freudengeschrei, welches die Griechen über diese That erheben, beleibigt mich; ich trete auf die Seite des Diomedes, der schon das Schwert zuckt, seinen Anverwandten an dem Mörder zu rächen: denn ich empsinde es, daß Thersites auch mein Anverwandter ist, ein Mensch.

Gefest aber gar, die Berhetzungen des Thersites wären in Meuterei ausgebrochen, das aufrührerische Volk wäre wirklich zu Schiffe gegangen und hatte seine Heersührer verrätherisch zurückgelassen, die Heersührer wären hier einem rachsüchtigen Feinde in die Hände gessallen, und dort hätte ein gättliches Strafgericht über Flotte und Bolk ein gänzliches Verberben verhangen: wie würde uns alsdann die Häslichteit des Thersites erscheinen? Wenn unschädliche Häslichteit lächerlich werden kann, so ist schähliche Hänlichteit allezeit schrecklich. Ich weiß diesen icht besser zu erläutern, als mit ein paar vortresslichen Stellen des Shakespeare. Comund, der Wastard des Grasen von Gloster im König Lear, ist lein geringerer Bösewicht, als Richard, Herzog von Gloccster, der sich durch die abscheulichten Berbrechen den Weg zum Throne bahnte, ten er unter dem Namen Richard der

Paralipom. lib. I. v. 726-772.

Dritte bestieg. Aber wie kommt es, bas jener bei weitem nicht so viel Schaubern und Entsetzen erweckt, als biefer ? Wenn ich ben Bastarb sagen höret: 1

Thou, Nature, art my Goddess, to thy Law
My Services are bound; wherefore should I
Stand in the Plage of Custom, and permit
The courtesy of Nations to deprive me,
For that I am some twelve, or fourteen Moonshines
Lag of a Brother? Why Bastard? wherefore base?
When my dimensions are as well-compact,
My mind as gen'rous, and my shape as true
As honest Madam's Issue? Why brand they thus
With base? with baseness? bastardy, base? base?
Who, in the lusty stealth of Nature, take
More composition and fierce quality,
Than doth, within a dull, stale, tired Bed,
Go to creating a whole tribe of Fops,
Got 'tween a sleap and wake?

so hore ich einen Teufel, aber ich sehe ihn in der Gestalt eines Engels des Lichts. Hore ich hingegen den Grafen von Glocester sagen: 2

But I, that am not shap'd for sportive Tricks, Nor made to court an am'rous looking-glass, I, that am rudely stampt, and want Love's Majesty, To strut before a wanton, ambling Nymph; I, that am curtail'd of this fair proportion, Cheated of feature by dissembling nature, Deform'd, unfinish'd, sent before my time Into this breathing world, scarce half made up, And that so lamely and unfashionably, That dogs bark at me, as I halt by them;

King Lear. Act. I. Sc. VI.

The Life and Death of Richard III. Act. 1. Se. L.

Why I (in this weak piping time of Peace)
Have no delight to pass away the time;
Unless to spy my shadow in the sun,
And descant on mine own deformity.
And therefore, since I cannot prove a Lover,
To entertain these fair well-spoken days,
I am determined, to prove a Villain!

so hore ich einen Teufel und sehe einen Teufel, in einer Gestalt, Die Der Teufel allein haben sollte.

#### XXIV.

So nust ber Bichter ble Pagidielt ber Formen, welchen Gebrauch ift bem Maler bavon ju machen vergonnt?

Die Maleret, als nachahmende Fertigleit, kann die Hählichleit ausdrücken: die Malerei, als schöne Kunft, will sie nicht ausdrücken. Mis jener gehören ihr alle fichtbare Gegenstände zu; als diese schließt sie sich nur auf diejenigen sichtbaren Gegenstände ein, welche angenehme Empfindungen erweden.

Aber gefallen nicht auch die unangenehmen Smofinbungen in ber Rachahmung? Nicht alse. Sin scharffinniger Kunstricket i hat dieses bereits von dem Schel bemerkt. "Die Borstellungen der Furcht, sagt "er, der Traurigkeit, des Schreckens, des Mittelds u. s. w. können "nur Unlust erregen, in so weit wir das Uebel für wirklich halten. "Diefe können also durch die Ersnnerung, daß es ein künstlicher Bestrug sen, in angenehme Empsindungen ausgelöst werden. Die widen, "rige Empsindung des Eckels aber ersolgt vermöge des Sesens der "Sindildungstraft auf die bloße Borstellung in der Seele, der Gegens, stand mag für wirklich gehalten werden oder nicht. Was histz dem "beseidigten Semilthe also, wenn sich die Kunst der Nachahmung noch "so sehr verräth? Ihre Unlust entsprang nicht aus der Borausssehung, "daß das Uebel wirklich seh, sondern aus der bloßen Borstellung "besselehen, und diese ist wirklich da. Die Empsindungen des Eckels "sind also allezeit Natur, niemals Nachahmung."

<sup>4</sup> Briefe, bie neuefte Sitteratur betreffenb. 26. V. S. 102.

Gben biefest gilt von bet Sallichleit ber Formen. Diefe Saglichfeit beleibigt unfer Geficht, wiberfteht unferm Gefdmad an Ordnung und Uebereinstimmung, und erwedt Abiden, ohne Rudficht auf Die wirkliche Eristenz bes Gegenstandes, an welchem wir fie mabrnehmen. Wir mogen ben Therfites meber in ber Ratur noch im Bilbe feben; und wenn icon fein Bilb weniger mikfällt, fo gefdiebt biefes boch nicht beswegen, weil bie bablichleit feiner Form in ber Rachabmung Säglichkeit zu fenn aufhört, sonbern weil wir bas Bermogen befiten. bon diefer haßlichkeit zu abstrabiren, und uns bloß an der Kunft bes Malers zu vergnügen. Aber auch biefes Bergnügen wird alle Augen: blide durch die Ueberlegung unterbrochen, wie übel die Runft angeweubet worden, und diese leberleaung wird felten feblen, Die Gering-

ichabung bes Runftlers nach fich ju gieben.

Aristoteles giebt eine andere Ursache an, 1 warum Dinge, bie wir in ber Ratur mit Wiberwillen erbliden, auch in ber getreueften Abbilbung Bergnugen gemabren: Die allgemeine Digbegierbe bes Menschen. Wir freuen uns, wenn wir entweder aus der Abbildung lernen können, te énagor, was ein jedes Ding ift, ober wenn wir baraus idließen tonnen, ore ourog exervog, bag es biefes ober jenes ift. Allein auch bieraus folgt, jum Besten ber Saflichteit in ber Rachahmung, nichts. Das Bergnugen, welches aus ber Befriedigung unferer Wigbegierbe entspringt, ift momentan, und bem Gegenstande, über welchen fie befriedigt wird, nur jufällig; bas Disporgnugen bingegen, welches ben Anblid ber baglichteit begleitet, permanent, und bein Gegenstande, ber es erwedt, wesentlich. Die tann also jenes biesem bas Gleichaewicht balten? Roch weniger tann die fleine ans genehme Beschäftigung, welche und bie Bemerkung ber Aebnlichkeit macht, die unangenehme Wirtung ber Saglichkeit besiegen. Je genauer ich bas bagliche Rachbild mit bem baglichen Urbilde vergleiche, besto mehr stelle ich mich biefer Wirkung bloß, so bag bas Bergnugen ber Bergleichung gar balb verschwindet, und mir nichts als ber mibrige Ginbrud ber verdoppelten Säglichfeit übrig bleibt. Rach ben Beispielen, welche Ariftoteles giebt, ju urtheilen, icheint es, ale babe

De Poetica cap. IV.

er auch selick die Hählickleit der Jormen nicht mit zu den mißstelligen Gegenständen rechnen wollen, die in der Rachahmung gefallen können. Diese Beispiele sind reisende Thiere und Leichnams. Rethende Thiere erregen Schreden, wenn sie auch nicht hählich sind; und diese Schreden, nicht ihre Hällichteit ist es, was durch die Rachahmung in angenehme Empfindung ausgeläst wird. So auch mit den Leichnamen; das schaeftere Gesühl des Mitseids, die schredliche Erinnerung an unsere eigene Bernichtung ist es, welche uns einen Leichnam in der Ratur zu einem widrigen Gegenstande macht; in der Rachahmung aber verliert eines Mitseid durch die Ueberzeugung des Betrugs das Schneidende, und von dieser fatalen Erinnerung kann uns ein Zusat von schneidelhaften Umständen entweder gänzlich abziehen, oder sich so unzertrennlich mit ihr vereinen, daß wir mehr wünschenswürdiges als schredliches darin zu bewerten glauben.

Da also die haklichteit der Formen, weil die Empsindung, welche sie erregt, unangenehm, und doch nicht von dersemigen Urp unangenehmer Empsindungen ist, welche sich durch die Rachahmung in ansgenehme verwandeln, an und für sich selbst tein Borwurf der Masterei, als schöner Kunst seyn tann: so täme es noch darauf an, ob sie ihr nicht eben so wohl wie der Poesse, als Jugrediens, um andere Empsindungen zu verstärken, nüglich seyn könne.

, Darf die Malerei zu Erreichung bes Lächerlichen und Schredlichen fich haßlicher Formen bebienen?

Ich will es nicht wagen, so geradezu mit Rein hierauf zu antworten. Es ist unläugbar, daß unschädliche häßlichkeit auch in der Malerei lächerlich werden tann, besonders wenn eine Affectation nach Reiz und Ansehen damit verbunden wird. Es ist eben so unstreitig, daß schädliche häßlichkeit, so wie in der Natur, also auch im Gemälde Schreden erwedt, und daß jenes Lächerliche und dieses Schredliche, welches schon für sich vermische Empfindungen sind, durch die Nachahmung einen neuen Grad von Anzüglichkeit und Bergnügen erlangen.

Ich muß aber zu bebenken geben, daß demungeachtet sich die Malerei hier nicht völlig mit der Poesie in gleichem Falle befindet. In der Poesie, wie ich angemerkt, verliert die Häßlickleit der Form, durch die Beränderung ihrer coexistirenden Theile in successive, ihre

miprige Mirkung sast ganglich; sie hart dan bieser Solte gleichsam guß, Säslichkeit zu seyn, und kann sich daher wit andern Erscheit gungen desse inniger verbinden, um eine neue besondere Wirkung henverzubringen. In der Malerei hingegen hat die hählichkeit alle ihre Massie beisammen, und wirkt nicht viel schwächer, als in der Natur selbst. Unschädliche Hählichkeit kann folglich nicht vooht lange lächerlich bleiben; die unangenehme Empsindung gewinnt die Oberhand, und was in den ersten Augenblichen possielch war, wird in den Falge bloß abscheichen. Nicht anders gest es mit der schädlichen Oaslichkeit; das Schrodliche verliert sich nach und nach, und das Unsprudiche bleibt allein und unverändersich zurück.

Dieses, überlagt, hatte ber Enaf Caplus volktommen Recht, die Spische des Abersites aus der Reihe seiner Homersichen Gemälde wegzulassen. Aber hat man darum auch Recht, sie aus dem Homer selbst wegzuwünschen LIG. sinde ungern, daß ein Gelehrter, von sonst sehr weiten Gelehrter, von sonst sehr weiten Gelehrter, von sonst sehr und siehen Gelehrter, von sonst sehr und weitläuftiger darüber zu erspare, es auf einem andern Drei mich weitläuftiger darüber zu erspare, es auf einem andern Drei mich weitläuftiger darüber zu erspare, es auf einem Andern Drei mich weitläuftiger darüber zu erspare einem Gelehrter und weitläuftiger darüber zu erspare eine Gelehrter und der Gelehrter und weitläuftiger darüber zu erspielen der Gelehrter und gelehrter und der Gelehrter und

fläven.

# XXV.

Auch der zweite Unterschied, welchen der angeführte Kunstrichter zwischen dem Edel und andern unangenehmen Leidenschaften der Seele findet, außert sich bei der Unlust, welche die Hählichkeit der Formen in uns erweckt.

"Andere unangenehme Leidenschaften, sagt er, ? können außer "der Nachahmung, in der Natur selbst, dem Gemüthe östers schmeicheln, "indem sie niemals reine Unlust erregen, sondern ihre Bitterleit alle "zeit mit Wollust vermischen. Unsere Furcht ist selten von aller hoff, "nung entblößt; der Schrecken besebt alle unsere Kräste, der Gesahr "auszuweichen; der Jorn ist mit der Begierde sich zu rächen, die "Traurigkeit mit der angenehmen Vorstellung der vorigen Glüdseligigkeit verknüpft, und das Misseichen ist von den zürtlichen Empsin, "dungen der Liebe und Zuneigung unzertrennsich. Die Seele hat die

<sup>,1</sup> Klotzii Epistolm Homericm, p. 39 et seq.

"Teile einer Leibenschaft zu verweilen, und sich bei dem midrigen "Theile einer Leibenschaft zu verweilen, und sich eine Bermischung "von Lust und Unlust selbst zu schaffen, die reizender ist, als das laus sterste Bergnügen. Es brancht nur sehr wenig Achtsamleit auf sich nielber, um dieses vielsätig beobachtet zu haben; und waher täme "es denn sonst, daß dem Bornigen sein Jorn, dem Traurigan sein "Unmunth lieber ist, als alle freudige Borstellungen, dadunch man "ihn zu beruhigen gedenkt? Ganz anders aber verhält es sich mit dem "Eckel und den ihm verwandten Empfindungen. Die Seele erkennt "in demselben keine merkliche Bermischung von Lust. Das Misverzusugen gewinnt die Oberhand, und daher ist lein Zustand, weden "das Gemüth nicht von diesen Borstellungen mit Miderwilken zurücks "weichen sollte."

Bollsonmen richtig; aber da der Kunstrichter selbst noch andere mit dem Edel verwandte Empsindungen erkennt, die gleichfalls nichts als Unlust gemähren; welche kann ihm näher verwandt senn, als die Empsindung des Hählichen in den Formen? Auch diese ist in der Natur ohne die geringste Mischung von Lust; und da sie deren eben so wenig durch die Rachahmung sähig wird, so ist auch von ühr kein Zustand zu erdenken, in welchem das Gemülts von ührer Korstellung nicht mit Miderwillen zurückweichen sollte.

Ja biefer Wiberwille, wenn ich anders mein Gesühl sorgsaltig genug metersucht habe, ist gänzlich von der Nabur des Gabild. Die Empfindung, welche die Hählichkeit der Form begleitet, ist Edel, mer in einem geringern Grade. Dieses streitet zwar mit einer andern Ansmerkung des Aunstrichters, nach welcher er nur die allerdunkelsten Sinne, den Geschmad, den Geruch und das Gesühl, dem Edel ausgesetzt zu senn glaudt. "Jene beide, sagt er, durch eine übermäßige "Sützisett, nud dieses durch eine allzugroße Weichheit der Körper, "die den berührenden Fibern nucht genugsam widerstehen. Diese Gesugenstände werden so den Gestände unerträglich, aber bioß "durch die Asserbillens vernurfachen. Dem eigentlich zu reden, giebt all keine Gegenstände verursachen. Dem eigentlich zu reden, giebt all keine Gegenstände

"bes Edels für bas Geficht." Doch mich blintt, es laffen fich beraleichen allerdinas nennen. Gin Feuermal in dem Befichte, eine hafenscharte, eine gepletschte Rafe mit vorragenden Löchern. ein ganglicher Mangel ber Mugenbraumen find Saglichkeiten, Die weber bem Geruche, noch bem Gefchmade, noch bem Gefühle zwwider febn tonnen. Gleichwohl ist es gewiß, daß wir etwas dabei empfinden, welches bem Edel schon viel naber tommt, als bas, was uns andere Unformlichteiten bes Körpers, ein trunimer Jus, ein bober Ruden. empfinden laffen; je zärtlicher bas Temperament ift, besto mehr werden wir von ben Bewegungen in bem Körper babei fühlen, welche por bem Erbrechen vorhergeben. Rur baß biefe Bewegungen fich febr bald wieber verlieren, und ichwerlich ein wirkliches Erbrechen erfolgen fann; wovon man allewings die Urfache barin zu frichen bat, baß es Begenstände bes Gefichts find, welches in ihnen und mit ihnen que gleich eine Menge Realitäten wahrnimmt, burch beren angenehme Borftellungen jene unangenehme fo gefdwächt und verdunkelt wird. daß fie teinen merklichen Ginfluß auf ben Rorper haben tann. Die bunteln Sinne bingegen, ber Gefchmad, ber Geruch, bas Gefühl, tonnen bergleichen Meglitäten; indem' fie bon etwas Bibermartigem gerührt werben, nicht mit bemerten; bas Wiberwättige wirft folg: lich allein und in feiner gangen Stärte, und tann nicht anbers als auch in bem Rörper von einer weit beftigern Erschütterung begleitet febn.

lebrigens verhalt sich auch zur Nachahmung das Edelhafte vollsommen so, wie das Häsliche. Ja, da seine unangenehme Wirtung die heftigere ist, so dann es noch weniger als das Häsliche an und sür sich selbst ein Gegenstand weder der Poesse, noch der Malerei werden. Nur weil es ebenfalls durch den wörtlichen Ausdruck sehr gemildert wird, getraute ich mich doch wohl zu behaupten, daß der Dichter wenigstens einige eckelhafte Züge als ein Ingrediens zu den untwilchen vermischten Empsindungen brauchen könne, die er durch das Häsliche mit so gutem Ersolge verstärft.

Das Edelhafte tamn das Lächerliche vormehren; ober Borftellungen ber Morbe, des Anstandes, mit dem Edelhaften in Contrast geseht, verrben lächerlich. Grennes hiervon lassen sich dei dem Aristaphanes

in Menge finden. Das Wiefel fallt mir ein, welches ben guten Sofrates in seinen aftronomischen Beschauungen unterbrach. 1

ΜΑΘ. Πρωην δε γε χνωμην μεγαλην άφηρεθη Υπ΄ άσκαλαβωτου. ΣΤΡ. Τινα τροπον; κατειπε μοι ΜΑΘ. Ζητουντος άυτου της σεληνης τας όδους. Και τας περιφορας, είτ άνω κεχηνοτος Απο της όροφης νυκτωρ γαλεωτης κατεχεσεν. ΣΤΡ. Ησθην γαλεωτη καταχεσαντι Σωκρατους.

Man lasse es nicht edelhaft seyn, was ihm in den offenen Mund füllt, und das Lächerliche ist verschwunden. Die brolligken Züge von dieser Art hat die Hottentottische Erzählung, Tquassouw und Knonmquaiha, in dem Kenner, einer englischen Wochenschrift voller Laune, die man dem Lord Chestersield zuschreidt. Man weiß, wie schmutzig die Hottentotten sind, und wie vieles sie für schön und zierlich und heilig halten, was und Sedel und Abschen erwedt. Sin gequetschter Knorpel von Rase, schlappe die auf den Rabel herabhangende Brüsse, den ganzen Körper mit einer Schminke aus Ziegensett und Ruß an der Sonne durchbeizt, die Haarloden von Schmeer triesend, Füße und Arme mit frischem Gedärme umwunden: dieß denke man sich an dem Gegensstande einer seurigen, ehrsuchtsvolken, zärtlichen Liebe; dieß höre man in der edeln Sprache des Ernstes und der Bewunderung aussedrückt, und enthalte sich des Lachens!

<sup>4</sup> Nubes v. 470-174.

a The Connoisseur, Vol. I. No. 21. Bon her Schönbeit her Anomaganita beigt es: He was struck with the glossy hue of her complexion, which shone like the jetty down on the black hogs of Hessaque; he was ravished with the prest gristle of her nose; and his eyes dwelt with admiration on the flaccid heauties of her breasts, which descended to her navel. Und has trug he Runfi het, is niet Reige in the hertfeilhafteftes hich in team of the fac of goets mixed with soot, with which she anointed her whole hody, as she stood beneath the rays of the sun: her locks were clotted with moited grease, and powdered with the yellow dust of Buchu: her face, which shone like the polithed ebony, was heautifully varied with spots of red earth, and appeared like the soble curtain of the night bespangled with stars, she sprinkled her limbs with wood-asties, and perfumed them with the dung of Stinkbingsem. Her arms and legs were entwined with the shining entrails of an heifer: from her neck there hung a power composed of the stomach of a kid: the wings of an ostrich overshadowed the fleshy

Mit dem Schredlichen scheint sich das Allelhasse noch suniger vermischen zu können. Was wir das Gräßliche nennen, ist nichts als ein eckelhastes Schredliche. Dem Longin i mißfällt zwar in dem Bilde der Traurigkeit beim Hestodus, 2 das Trz ex per devor puzau veror; doch mich dünkt, nicht sowohl weil es ein ecker Zug ist, als weil es ein bloß ecker Zug ist, der zum Schredlichen nichts beiträgt. Denn die langen über die Finger hervorragenden Nägel (paxooi d'orvxez xeideogen dixtroxin) scheint er nicht tadeln zu wollen. Gleichwohl sind lange Nägel nicht viel weniger eckel, als eine sließende Rase. Aber die langen Rägel sind zugleich schredlich; denn sie sind es, welche die Wangen zersteischen, das das Wlut davon auf die Erde rinnt:

———— èx de naqeiwè Aim' anedeißer' èquise———

hingegen eine fließende Nase ik weiter nichts als eine fließende Rase; und ich rathe der Traurigseit nur, das Maul zuzumachen. Man lese bei dem Sopholles die Beschreibung der öden Höhle des ungläcklichen Philottet. Da ist nichts von Lebensmitteln, nichts von Bequenlichteiten zu sehen, außer eine zertretene Streu von dürren Blättern; ein unsormlicher hölzerner Becher, ein Fenergeräth. Der ganze Reichtum des trauten verlassenen Mannes! Wie wollendet der Dichter dieses traurige surchverliche Gemälde? Mit einem Zusate von Soel. "Ha!" sährt Reoptolem auf einmal zusammen, "hier trochnen zerrissene Lappen, voll Blut und Siter!"

ΝΕ. Ορω κενην δικησιν άνθρωπων διχα. ΟΔ. Ουδ ένδον δικοποιος έςι τις τροφη;

promontories behind; and before she wors an apron formed of the shaggy ears of a lion. 3\$\phi\$ fligs no\phi\$ bis Ceremonic her Sufamusengchung hes bestichten Baares \(\phi\)inst: The Surri or Chief Priest approached them, and in a deep voice chanted the nuptial rites to the melodious grumbling of the Gom-Gom; and at the same time (according to the manner of Caffraria) hedewed them plentifully with the urinary benediction. The bride and bridegroom, rubbed in the procious stream with extasy; while the hriny drops tritled from their bodies; like the oxy surge from the volus of Chirigrique.

<sup>1</sup> Hen, X-pous, Funna n, p. 45. edit. T. Febri. .. 2 Scut. Hercul. v. 268.

Philoct w 84-39.

ΝΕ. Στεστη γε φυλλας ως έναυλιζοντί τφ.

ΟΔ. Τα δ' άλλ' έρημα, κούδεν έσθ' ύποςεγον;

ΝΕ. Αυτοξυλον γ' έκπωμα, φαυλουργου τινος Τεχνηματ' ανδρος, και πυρει' όμου ταδε.

ΟΔ. Κεινου το θησαυρισμα σημαινείς τοδε.

ΝΕ. Ιου, Ιου και ταυτα γ' άλλα θαλπεται Ρακη, βαρειας του νοσηλειας πλεα.

So wird auch beim Homer ber geschleifte Bettor, burch bas von Blut und Staub entstellte Gesicht, und zusammenverklebte Haar,

Squallentem barbam et concretos sanguine crines,

(wie es Bingil ausbrückt 1) ein ecker Segenstand, aber eben badurch um so viel schrecklicher, um so viel rührender. Wer kann die Strafe des Marspas, beim Ovid, sich ohner Empsindung des Edels denien? 2

Clamanti cutis est summos derepta per artus.

Nec quidquam, nisi vulnus erat: cruor undique manat:

Detectique patent nervi: trepidæque sine ulla

Pelle micant venæ: salientia viscera possis,

Et perlucentes numerare in pectore fibras.

Aber wer empfindet auch nicht, daß das Edelhafte hier an seiner Stelle ist? Es macht das Schredliche gräßlich; und das Gräßliche ist selbst in der Ratur, wenn unser Mitleid dadei interessirt wird, nicht ganz unangenehm; wie viel weniger in der Nachahmung? Ich will die Crempel nicht häusen. Doch dieses muß ich noch anmerken, daß es eine Art von Schredlichem giebt, zu dem der Weg dem Dichter sast einzig und allein durch das Eckelhafte offen steht. Es ist das Schredliche des Hungers. Selbst im gemeinen Neben drücken wir die äußerste Hungersnoth nicht anders als durch die Erzählungen allet der unnahrhasten, ungesunden und besonders edeln Dinge aus, mit welchen der Magen befriedigt werden müssen. Da die Rachahmung nichts von dem Gestühle des Hungers selbst in uns erregen kann, so nimmt sie zu einem andern unangenehmen Gestühle ihre Zussucht, welches

<sup>4</sup> Aeneid, lib. II. v. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Metamorph. VI. v. 397.

wir im Halle das empfindlichken Hungers für das kleinere Uebel ertennen. Dieses sucht sie zu erregen, um und aus der Unlust desselben schließen zu lassen, wie start jene Unlust sehn musse, dei der wir die gegenwärtige gern aus der Acht schlagen würden. Dvid sagt von der Oreade, welche Ceres an den Hunger absolicite:

Hanc (famem) procul ut vidit — —
— refert mandata deæ; paulumque morata,
Quanquam aberat longe, quanquam modo venerat illuc,
Visa tamen sensisse famem — — —

Eine unnatürliche Uebertreibung! Der Anblid eines Hungrigen, und wenn es auch der Hunger selbst wäre, hat diese anstedende Kraft nicht; Krbarmen, und Gräuel, und Eckel kann er empfinden kassen, aber keinen Hunger. Diesen Gräuel hat Ovid in dem Gemälde der Fames nicht zespart, und in dem Hunger des Eresichthons sind sowohl bei ihm als dei dem Kallimachus 2 die eckelhasten Jüge die stärsten. Nachdem Eresichthon alles ausgezehrt und auch der Opserkuh nicht verschant hatte, die seine Mutter der Resta ausstütterte, läßt ihn Kallimachus über Pserde und Kapen hersallen, und auf den Straßen die Brocken und schmußigen Ueberbleibsel von fremden Tischen betteln:

Και ταν βων έφαγεν, ταν Εςια έτρεφε ματηρ, Και τον άεθλοφορον και τον πολεμηιον ίππον, Και ταν άιλουρον, ταν έτρεμε θηρια μικκα — Και τοθ' ό τω βασιλήος ένι τριοδοισι καθηςο Αιτιζων ακολως τε και έκβολα λυματα δαιτος — Und Dvid läßt ihn sulest die Bahne in seine eigene Chieder segen.

um seinen Leib mit seinem Leibe ju nähren. Vis tamen illa mali postquam sonsumserat omnem

Materiam — — — — — — Ipse suos artus lacero divellere morsa Cœpit; et infelix minuendo corpus alebat.

Plur barum waren die häßlichen harppen fo ftindend, fo unflätig, daß ber hunger, welchen ihre Entführung ber Speisen bewirten sollte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metamorph. lib. VIII. v. 809. <sup>2</sup> Hym. in Cererem v. 111—116.

besto schrecklicher wurde. Man bore bie Rlage bes Phineus, beim Apollonius: 1

Τυτύον δ΄ ήν άρα δη ποτ' εδητυος άμμι λιπωσι,
Πνει τοδε μυδαλεον τε και ού τλητον μενος όδμης.
Ου κε τις ούδε μινυνθα βροτων άνσχοιτο πελασσας,
Ουδ΄ εί οί άδαμαντος εληλαμενον κεαρ είη.
Αλλα με πικρη δητα με δαιτος έπισχει άναγκη
Μιμνειν, και μιμνοντα κακη έν γαςερι θεσθαι.

Ich möchte gern aus diesem Gesichtspuncte die eckele Einführung der Harppen beim Birgil entschuldigen; aber es ist kein wirklicher gegenwärtiger Hunger, den sie verursachen, sondern nur ein instehender, den sie prophezeien; und noch dazu löst sich die ganze Prophezeiung endlich in ein Wortspiel auf. Auch Dante bereitet uns nicht nur auf die Geschichte von der Verhungerung des Ugolino durch die eckschafteste, gräßlichste Stellung, in die er ihn mit seinem ehemaligen Versolger in der Hölle setzt sond wie Verhungerung sellsst ist nicht ohne Züge des Eckels, der uns besonders da sehr merklich übersfällt, wo sich die Söhne dem Vater zur Speise andieten. In der Note will ich noch eine Stelle aus einem Schauspiele von Veausmont und Fletcher ansühren, die statt aller andern Beispiele hätte sehn können, wenn ich sie nicht für ein wenig zu übertrieben erkennen müßte. 2

Argonaut. lib. 11. v. 228-233.

<sup>2</sup> Tho Soa-Voyage, Act. HI. Sc. I. Gin frangofficer Geerauber wirb mit feinem Schiffe an eine wifte Infel bericklagen. Sabinde und Rieb entsweiselnie Leine Leute, und fanfen ein paar Gentben, wielde auf viefer Infel geraums geit ber außerften Noth ausgefete geweien, Gelegerseit, mit bem Schiffe in die Ees zu flechen. Alles Borrathes von Lebensmitteln sonach auf einwal beraubt, schen jene Richtswürdigt gar bald ben ichmelickspfter Tod vor Augen, und einen brückt gegen ben andern seinen Hunger und seine Verzweiflung folgenderngeftatt aus:

LAMURE. Oh, what a Tempest have I in my Stomach! How my empty Guts cry out! My wounds ake, Would they would bleed again, that I might get Something to quench my thirst.

FRANVILLE. O Lamure, the Happiness my dogs had,
When I kept house at home! They had a storehouse,
A storehouse of most blessed bones and crusts,
Happy crusts. Oh, how sharp Hunger pinches me!

2 fiing, Weste. V.

LAMURE. How now, what news?

Ich tomme auf die edelhaften Gegenstände in der Malerei. Wenn es auch schon ganz unstreitig ware, daß es eigentlich gar teine edelhafte Gegenstände für das Gesicht gabe, von welchen es sich von selbst

MORILLAR. Hast any Meat yet? FRANVILLE. Not a bit that I can see; Here be goodly quarties, but they be cruel hard To gnaw; I ha' got some mud, we'll eat it with spoons, Very good thick mud; but it stinks damnably, There's old rotten trunks of trees too, But not a leaf nor blossom in all the island. LAMURE. How it looks! MORILLAR. It stinks too. LAMURE. It may be poison. PRANVILLE. Let it be any thing; So I can get it down. Why Man. Poison's a princely dish. MORILLAR. Hast thou no bisket? No crumbs left in thy pocket? Here is my doublet, Give me but three small crumbs. FRANVILLE. Not for three Kingdoms. H I were Master of 'em. Oh. Lamure. But one poor joint of Mutten, we ha' scorn'd, Man. LAMURE. Thou speak'st of Paradise; Or but the subffs of those Healths. We have lewely at midnight flang away. MORILLAR. Ah! but to lick the glasses. Doch alles biefes ift noch nichts gegen ben folgenben Auftritt, wo ber Schiffsdiruraus bam fommt. FRANVILLE. Here comes the Surgeon. What Hast thou discover'd? Smile, smile and comfort us. SURGEON. I am expiring, Smile they that can. I can find nothing, Gentlemen, Here 's nothing can be meat, without a miracle. Oh that I had my boxes and my lints now, My stupes, my tents, and those sweet helps of Nature, What dainty dishes could I make of 'em. MORILLAR. Hast ne'er an old suppository? SURGEON. Oh would I had, Sir.

Nor any old pultesses?

FRANVILLE. We care not to what it hath been ministred.

SURGEON. Sure I have none of these deinties, Gentlemen.

FRANVILLE. Or the best bladder where a cooling-glister, MORILLAR. Hest thou no searcloths left?

LAMURE. Or but the paper where such a cordial Potion, or pills hath been entomb'd.

verstünde, dag bie Malerei, als schone Runft, ihrer entfagen wurde: fo mutte fie bennoch bie edelbaften Gegenstanbe überbaubt vermeiben. weil die Berbindung der Begriffe fie auch bem Gefichte edel macht. Borbenone läßt in einem Gemalbe von bem Begrabniffe Chrifti einen von den Anwesenden die Rase sich zuhalten. Richardson mistilligt biefes bekwegen, 1 weil Chriftus noch nicht fo lange tobt gewesen. baß fein Leichnam in Faulung übergeben tonnen. Bei ber Muferwedung bes Lazarus bingegen, glaubt er, fep es bem Maler erlaubt, von ben Umftebenten einige fo ju zeigen, weil es die Gefchichte ausbrudlich fage, baß fein Rorper foon gerochen babe. Mich buntt biefe Borftellung auch bier unerträglich; benn nicht bloß ber wirkliche Geftant, auch ichon bie 3bee bes Geftantes erwedt Edel. Wir flieben stinkenbe Orte, wenn wir schon ben Schnupfen baben. Malerei will das Edelhafte nicht des Edelhaften wegen, sie will es, so wie die Boefie, um bas Lacherliche und Schredliche baburch ju verftarten. Auf ihre Gefahr! Bas ich aber von bem Sablichen in biefem Falle angemerkt babe, gilt von bem Edelbaften um so viel mehr. Es verflert in einer fichtbaren Rachabmung von feiner Birfung ungleich weniger, als in einer borbaren; es fann fich also auch bort mit ben Bestandtheilen bes Laderlichen und Schredlichen meniger innia vermischen, als bier; fobald die Ueberraschung porbei, sobald ber erfte gierige Blid gefättigt, trennt es fich wieberum ganglich und lieat in feiner eigenen cruben Gestalt ba.

#### XXVI.

Des herrn Winkelmanns Geschichte ber Kunft bes Alterthums ist erschienen. Ich wage keinen Schritt weiter, ohne dieses Werk geslesen zu haben. Bloß aus allgemeinen Begriffen über die Kunst versnünfteln, kann zu Grillen verführen, die man über lang ober kurz zu seiner Beschämung in den Werken der Kunst widerlegt sindet.

FRANVICLE. Where's the great wen

Thou cut'st from Hugh the sailor's shoulder?
That would serve now for a most princely Banquet.

SURGEON. Ay if we had it, Gentlemen.
I flung it over-bord, Slave that I was.
LAMURE. A most improvident Villain.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Richardson de la Peinture T. l. p. 74.

Auch die Alten kannten die Bands, welche die Malerei und Poese mit einander verknüpsen, und sie werden sie nicht enger zugezogen haben, als es beiden zuträglich ist. Was ihre Künstler gethan, wird nich lehren, mas die Künstler überhaupt thun sollen; und wo so ein Mann die Jackel der Geschichte vorträgt, kann die Speculation kühnlich nachtreken.

Man pflegt in einem wichtigen Merke zu blättern, ehe man es exnftlich zu lesen ankängt. Meine Neugierde war, vor allen Dingen des Verfassers Meinung von dem Laokom zu wissen; nicht zwar von der Kunst des Wertes, über welche er sich schan anderwärts erklätt hat, als nur von dem Alter desselben. Wem tritt er daxüber bei? Denen, welchen Birgit die Gruppe vor Augen gehabt zu haben scheint? Oder denen, welche die Künstler dem Dichter nacharbeiten lassen?

Es ift sehr nach meinem Geschmade, daß er nan einer gegenseitigen Nachahmung gänzlich schweigt. Wo ist die absolute Nothwenstigeit berseiben? Es ist ger nicht unmöglich, daß die Aehnlichkeiten, die ich oben zwischen dem paetischen Gemälde und dem Kunstwerke in Erwägung gezogen habe, zufällige und nicht vorsätzliche Aehnlichkeiten sind; und daß daß eine so wenig daß Borhild des andern gewesen, daß sie auch nicht einnal beide einerlei Borbild gehabt zu haben brauchen. Hätte indes auch ihn ein Schein dieser Nachahmung geblendet, so würde er sich für die erstern haben erklätzen müssen. Denn er nimmt an, daß der Laokoon aus den Zeiten sey, da sich die Kunst unter den Griechen auf dem höchsten Gipsel ihrer Bollkommenheit befunden habe; aus den Zeiten Alexanders des Großen.

"Das gütige Schickal, sagt er, 1 welches auch über die Künste "bei ihrer Vertilgung noch gewacht, hat aller Welt zum Wunder ein "Wert aus dieser Zeit der Kunst erhalten, zum Beweise von der "Wahrheit der Geschichte von der Herrlickeit so vieler vernichteten "Meisterstücke. Laokoon, nehst seinen beiden Sohnen, vom Agesander, "Avollodorus 2 und Athenodorus aus Rhodus gearbeitet, ift nach

<sup>1</sup> Gefdicte ber Runft G. 847.

<sup>2</sup> Nicht Apolloborus, sonbern Aolhdorus. Minius ift ber einzige, ber biefe Rünftler neunt, und ich wilfte nicht, baft bie handispriften in biejem Ramen von

"aller Wahrscheinlichtett aus vieser Zeit, ob man gleich dieselbe nicht "bestimmen, und wie einige gethan haben, die Olympias, in welcher "viese Kunstler" gebiüht haben, angeben kann."

In einer Annterlung sest er hinzu: "Blinius meldet kein Wort "von der Zeit, in welcher Agesander und die Gehülfen an seinem "Werke gelebt haben; Nassei aber, in der Erklärung alter Statuen, hat "wissen wollen, daß diese Kanstler in der achtundachtzigsten Olympias "gehlüht haben, und auf dossen Wort haben andere, als Richardson, "nachgeschrieden. Jener hat, wie ich glaube, einen Athenodorus "unter des Polycleius Schülern für einen von unsern Künstlern ge-"nommen, und da Polycleins in der siedenundachtzigsten Olympias "gehlüht, so hat man seinen vermeinten Schüler eine Olympias später "aesest: andere Gründe kann Massei nicht haben."

Er konnte ganz gewiß keine andere haben. Aber warum läßt es Herr Winkelmann babei bewenden, diesen vermeinten Grund des Massei bloß auzusühren? Widerlegt er sich von sich selbst? Nicht so ganz. Denn wenn er auch schon von keinen andern Gründen unterstützt ist, so macht er doch schon für sich selbst eine kleine Wahrscheinklichkeit, wo man nicht sonst zeigen kann, daß Athenodorus, des Polysleis Schüler, und Athenodorus, der Gehülse des Agesander und Volydorus, unmöglich eine und eben dieselbe Verson können gewesen seyn. Zum Glück läßt sich dieses zeigen, und zwar aus ihrem versschiedenen Baterlande. Der erste Athenodorus war, nach dem ausdrücklichen Beugnisse des Pausanias, 1 aus Klitor in Arkadien; der andere hingegen, nach dem Zeugnisse des Plinius, aus Rhodus gebürtsa.

herr Bintelmann tann teine Absicht babei gehabt haben, baß er bas Borgeben bes Maffei, burch Beifügung biefes Umstandes, nicht unmidersprechlich widerlegen wollen. Bielmehr muffen ihm die Grunde, bie er aus ber Kunst bes Berts, nach seiner unstreitigen Kenntniß,

einander abgingen. Garbuin würde es gewiß fonft angemerkt haben. Such die Alexu Ausgaben lefen alle Bolpborus. Gerr Wintelmann muß fich in biefer Aleinige teit blog verschrieben haben.

<sup>·</sup> Αθηκοδωρος δε και Δαμιας — ούτοι δε Αρκαδες είσιν έκ Κλειτορος. Phoc. cap. 9. p. 848. Edit. Kuhn.

steht, von sokher Michtisteit geschienen haben, daß er sich underkummert gelassen, ab die Meinung des Massei noch einige Bahrsscheinlichteit behalte, oder nicht. Er erkennt ohne Zweisel in dem Kaoldon zu viele von den argutiis, i die dem Lysippus so eigen waren, mit welchen dieser Meister die Kunsk zuerst bereicherte, als daß er ihn für ein Wert vor desselben Zeit halten sollte.

Allein, wenn es erwiesen ist, daß der Lautoon nicht alter senn tunn, als Lokomus, ift baburch auch jugleich erwiesen, daß er unge: fabr aus feiner Zeit febn muffe? bag er unmäglich ein weit fpateres Wert fepn konne? Damit ich die Beiten, in welchen die Runft in Griechenland, bis zum Anfange ber römischen Monarchie, ihr Haupt bald wiederum empor bob, bald wiederem finten ließ, übergebe; warum hatte nicht Laotoon die gludliche Frucht des Wetteifers fenn tonnen, welchen bie verschwenderische Bracht ber erften Ruifer unter ben Kunftlern entzunden mußte? Barum tonnten nicht Agefander und feine Gebülfen bie Reitverwandten eines Strongplion, eines Arceftlaus, eines Bafiteles, eines Pofidonius, eines Diogenes fepn? Burben nicht bie Werte auch biefer Deister jum Theil bem Besten, was die Annst iemals bervorgebracht batte, gleich geschätt? Und wenn noch ungezweifelte Stude von felbigen vorhanden maren, bas Alter ihrer Urbeber aber ware unbekannt, und ließe fich aus nichts ichließen, als aus ihrer Runft, welche göttliche Gingebung mußte ben Renner verwahren, daß er fie nicht eben sowohl in jene Reiten seben ju muffen alaubte, die herr Wintelmann allein bes Laotopas murbia su fevn achtet ?

Es ist wahr, Plinius bemerkt die Zeit, in welcher die Kunstler des Laokoons gelebt haben, ausdeücklich nicht. Doch wenn ich aus dem Zusammenhang der ganzen Stelle schließen sollte, ob er sie mehr unter die alten over unter die neuern Artisten gerechnet wissen wollen: so bekenne ich, daß ich für das lettere eine größere Wahrscheinlichkeit darin zu bemerken glaube. Man urtheile.

Nachdem Plinius von den ältesten und größten Meistern in der Bildhauerkunft, dem Phivias, dem Praxiteles, dem Scopas, etwas

<sup>1</sup> Plinius lib. XXXIV. sect. 19. p. 65%. Edit. Hard.:

ausführlicher gesprochen, und hierauf bie Abrigen, besonders folde. pon beren Werten in Rom etwas porbanden war, obne alle dronologische Ordnung nambaft gemacht, fo fabrt er folgender Geftalt fort: 1 Nec multo plurium fama est, quorundam claritati in operibus eximiis obstante numero artificum, quoniam nec. unus occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt, sicut in Laocoonte, qui est in Titi Imperatoris domo, opus omnibus et picturæ et statuariæ artis prænonendum. Ex uno lapide eum et liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia fecere summi artifices, Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii. Similiter Palatinas domus Cæsarum replevere probatissimis signis Craterus cum Pythodoro, Polydectes cum Hermolao, Pythodorus alius cum Artemone, et singularis Aphrodisius Trallianus. Agrippæ Pantheum decoravit Diogenes Atheniensis, et Caryatides in columnis templi ejus probantur inter pauca operum: sicut in fastigio posita signa, sed propter altitudinem loci minus celebrata.

Bon allen den Künstlern, welche in dieser Stelle genannt werden, ift Diogenes von Athen berjenige, beffen Zeitalter am unwiderfprechlichsten bestimmt ift. Er bat bas Bantheum bes Agrippa ausgeziert; er hat also unter bem Augustus gelebt. Doch man ermäge bie Worte bes Plinius etwas genauer, und ich bente, man wird auch bas Zeitalter bes Craterus und Bythodorus, bes Bolydettes und hermolaus. bes aweiten Botbodorus und Artemons, so wie des Approdifius Trallianus, eben fo unwidersprechlich bestimmt finden. Er fagt von ihnen: Palatinas domus Cæsarum replevere probatissimis signis. 36 frage: tann biefes mobl nur fo viel beißen, daß von ihren portreff. lichen Werten die Balafte ber Raifer angefüllt gewesen? In bem Berftande nämlich, daß die Raifer fie überall gufammen fuchen und nach Rom in ihre Wohnungen verfegen laffen? Gewiß nicht. Sonbern sie muffen ihre Werke ausbrudtich für biefe Balafte ber Raifer gearbeitet, fie muffen ju ben Beiten biefer Raifer gelebt baben. Daß es fpate Runftler gewefen, die nur in Stalien gearbeitet, lagt fic

<sup>1</sup> Libr. XXXVI. sect. 4. p. 730.

auch foon baber follegen, well man ihrer fonft nirgends gebacht fitbet. Satten fie in Griechenland in frubern Zeiten gearbeitet, fo warbe Paufanias ein ober bas andere Werk von ihnen gesehen und thr Andenken uns aufbehalten baben. Gin Pothodorus tommt gwar Bel ibm vor, & allein Barbuin bat febr Unrecht, ihn für ben Bothoborus in ber Stelle bes Blinius zu balten. Denn Baufanias nennt bie Bildfaule der Juno, die er von der Arbeit des erstern zu Koronea in Boothen fab, dyalpa apyacov, welche Benennung er nur ben Berten berjenigen Deifter giebt, bie in ben allereiften und raubeften Reiten ber Kunft, lange por einem Phibias und Braziteles, gelebt batten. Und mit Werten folder Art werben die Raifer gewiß nicht thre Balafte ansgeziert haben. Roch weniger ift auf bis andere Bermuthung bes harbuins zu achten, bas Artemon vielleicht ber Maler dieldes Ramens fen, beffen Blinius an einer andern Stelle gebentt. Rame und Rame geben nur eine fehr geringe Bahrfcheinlichkeit, berenwegen man noch lange nicht befugt ift, ber natürlichen Muslegung einer unverfalfchten Stelle Gewalt anzuthun.

Hit es aber sonach außer allem Zweifel, daß Eraterus und Pothodorus, daß Bolydettes und Hermolaus, mit den übrigen, unter den Kaisern gelebt, deren Paläste sie mit ihren trefslichen Werken angefüllt: so dünkt mich, kunn man auch denjenigen Künstlern kein ander Zeitalter geben, von welchen Blinius auf jene durch ein Similiter übergeht. Und dieses sind die Meister des Laokoon. Man übertlege es nur: wären Agesander, Polydorus und Athenodorus so alte Meister, als wosüt sie herr Winkelmann hält; wie unschäftlich würde ein Schriststeller, dem die Präcision des Ausdrucks keine Kleinigkeit ist, wenn er von ihnen auf einmal auf die allerneuesten Meister springen müßte, diesen Sprung mit einem gleicher Gestalt thun?

Doch man wird einwenden; daß sich bieses Similiter nicht auf die Berwandtschaft in Ansehung des Zeitalters, sondern auf einen andern Umstand beziehe, welchen diese in Betrachtung der Zeit so unahnliche Meister mit einander gemein gehabt hatten. Plinius rebe nämlich von folden Kunftlern, die in Gemeinschaft gearbeitet, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bœotic. cap. XXXIV. p. 778. Edit. Kuhn.

wegen dieser Gemeinschaft unbekannter geblieben wären, als sie verbienten. Denn da keiner sich die Ehre des gemeinschaftlichen Becks allein anmassen können, alle aber, die daran Theil gehabt, jederzeit zu nennen zu weitschaft gewesen wäre (quoniam noc unus occupat gloriam, noc plures pariter nuncupari possunt): so wären ihre sämmtliche Ramen datüber vernachkaftigt worden. Dieses sep den Meistern des Laokoons, dieses sep so manchen andern Meistern widersahren, welche die Kaiser sitt ihre Kalasse beschäftigt hätten.

Ich gebe dieses zu. Aber auch so noch ist es böchst wahrscheinlich, daß Plinius nur von neuern Künstlern sprechen wollen, die in Gemeinschaft gearbeitet. Denn hätte er auch von älteren reden wollen, warum hätte er nur allein der Meister des Laosoons erwähnt? Barum nicht auch anderer? Sines Onatas und Kalliteles; eines Timolles und Timarchides, oder der Söhne dieses Timarchides, von welchen ein gemeinschaftlich gearbeiteter Jupiter in Rom war. I Herr Binkelsmann sagt selbst, daß man von dergleichen ältern Berten, die mehr als einen Bater-gehabt, ein langes Berzeichniß machen könne. Und Plinius sollte sich nur auf die einzigen Agesander, Polydorus und Athenodorus besonnen haben, wenn er sich nicht ausdrücklich nur auf die neuesten Zeiten bätte einschränken wollen?

Bird übrigens eine Vermuthung um so viel wahrscheinlicher, je mehrere und größere Unbegreiflichkeiten sich darans erklären lassen, so ist es die, daß die Meister des Ladsons unter den ersten Kaisern geblüht haben, gewiß in einem sehr hohen Grade. Denn hätten sie in Griechenland zu den Betten, in welche sie Herr Winkelmann setzt, gearbeitet; hätte ver Laokoon selbst in Griechenland ehedem gestanden: so müßte das tiefe Stillschweigen, welches die Griechen von einem solchen Werke (opere omnibus et picturse et statuarise artis præponendo) besdachtet hätten, äußerst besremben. Es müßte äußerst besremben, wenn so große Reister weiter gar nichts gearbeitet hätten, oder wenn Kansanias von ihren übrigen Werken in ganz Griechenland, eben so wenig wie von dem Laokoon, zu sehen bestommen hätte. In Kom hingegen konnte das größte Meisterstüd

Plinius lib. XXXVI. sect. 4. p. 730.

<sup>2</sup> Gefdicte ber Runft 26. Il. 6. 881.

lange im Berborgenen bleiben, und wenn Laokson auch bereits unter bem Augustus wäre versertigt worden, so dürste es doch gar nicht sonderbar scheinen, daß erst Plinius seiner gedacht, seiner zuerst und zulest gedacht. Denn man erinnere sich nur, was er von einer Benus des Scopas sagt, i die zu Rom in einem Tempel des Mars stand: quemeunque alium locum nobilitatura. Romse quidem magnituda operum eam obliterat, ac magni officiorum negotiorumque acervi omnes a contemplatione talium abducunt: quoniam otiosorum et in magno loci silentio apta admiratio talis est.

Diejenigen, welche in ber Gruppe Laotoon so gern eine Rachahmung bes Birgil'schen Laotoons seben mollen, werben, mas ich bisber gesagt, mit Bergnugen ergreifen. Roch fiel mir eine Duthmaßung bei, die fie gleichfalls nicht febr migbilligen durften. Bielleicht, tonnten fie benten, war es Afinius Pollio, ber ben Laptoon bes Birgils burch griechische Rünftler ausführen ließ. Bollio mar ein besonderer Freund bes Dichters, überlebte ben Dichter, und icheint fogar ein eigenes Wert über die Aeneis gefdrieben zu baben. Denn mo fonft, als in einem eigenen Werke über biefes Gebicht, konnen fo leicht die einzelnen Anmertungen gestanden haben, die Servius aus ibm anführt? 2 Bugleich war Bollio ein Liebhaber und Renner ber Runft. besaß eine reiche Sammlung ber trefflichsten alten Runftwerte, ließ von Runftlern feiner Beit neue fertigen, und bem Geschmade. ben er in seiner Wahl zeigte, mar ein fo fühnes Stud als Laotoon volltommen angemessen: 3 ut fuit acris vehementie sic quoque spectari monumenta sua voluit. Doch da das Cabinet des Lollio ju den Beiten des Blimins, als Laofoon in dem Balafte des Titus stand, noch gang ungertrennt an einem besondern Orte beisammen gewesen zu fenn scheint: so möchte biefe Muthmaßung von ibrer Wabricheinlichkeit wiederum etwas verlieren. Und warum konnie es nicht Titus felbst gethan baben, was wir bem Bollio guschreiben mollen?

<sup>4</sup> Pfinius I. c. p. 727.

<sup>.2</sup> Ad vor. 7. lib. II. Aenoid. und befonbers ad vor. 188. lib. XI. Mas burfte alfo wohl nicht Unrecht thun, wenn man bas Berzeichnis ber verlorenen Schriften biefes Mannes mit einem folden Werte vermehrte. 3 Plinius lib. XXVI. sect. 4. p. 729.

#### XXVII.

Ich werbe in meiner Meinung, daß die Meister des Laokoons unter den ersten Kaisern gearbeitet haben, wenigstens so alt gewiß nicht seyn können, als sie herr Winkelmann ausgiebt, durch eine kleine Nachricht bestärkt, die er selbst zuerst bekannt macht. Sie ist diese: 1

"Bu Nettuno, ehemals Antium, hat der Herr Cardinal Alexander "Mbani, im Jahre 1717, in einem großen Gewölbe, welches im "Meere versunken lag, eine Base entdeckt, welche von schwarz gräus "lichem Marmor ist, den man jest Bigio nennt, in welche die Figur "eingesügt war; auf derselben besindet sich solgende Inschrift:

### ΑΘΑΝΟΔΩΡΟΣ ΑΓΗΣΛΝΔΡΟΥ ΡΟΔΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ

"Mihanodorus, des Agesanders Sohn aus Rhodus, hat es gemacht. "Bir lernen aus dieser Inschrift, daß Bater und Sohn am Laotoon "gearbeitet haben, und vermuthlich war auch Apollodorus (Bolydorus) "des Agesanders Sohn: venn dieser Athanodorus tann tein anderer "seyn als der, welchen Phinius nennt. Es beweist serner diese Inschrift, daß sich mehr Werke der Kunst, als nur allein drei, wie "Plinius will, gefunden haben, auf welche die Künstler das Wort: "Semacht, in vollendeter und bestimmter Zeit geset, nämlich "snocyos, secit; er berichtet, daß die übrigen Künstler aus "Bescheidenheit sich in undestimmter Zeit ausgedrückt, enoese, sanciedat."

Darin wird Herr Wintelmann wenig Widerspruch finden, daß der Athansborus in dieser Inschrift tein anderer als der Athensborus sein könne, dessen Blinius unter den Meistern des Laotoons gedenkt. Athansborus und Athensborus ist auch völlig ein Name; denn die Rhodier bedienten sich des Dorischen Dialetts. Allein über das, was er sonst daraus folgern will, muß ich einige Anmerkungen machen.

Das erste, daß Athenodorus ein Sohn des Agesanders gewesen sen, mag hingehen. Es ist sehr wahrscheinlich, nur nicht unwider-

<sup>1</sup> Befdichte ber Runft Th. 11. S. 847.

sprechlich. Denn es ist bekannt, baß es alte Künftler gegeben, bie, auftatt sich nach ihrem Aater zu neumen, sich lieber nach ihrem Lehrmeißer wennen wollen. Was Plinius von den Gebrüdern Apollonius und Lauriscus sagt, leibet nicht wehl eine andere Auslegung.

Aber wie? Diese Inschrift soll zugleich das Bergeben des Blinius widerlegen, daß sich nicht mehr als drei Kunstwerke gesunden, zu welchen sich ihre Weister in der vollendeten Zeit (unstatt des Exacec, durch Exocopos) bekannt hätten? Diese Inschrift? Warum sollen wir erst aus dieser Inschrift kunnen, was wir längst aus vielen andern hätten lernen können? Hat man nicht schon auf der Statne des Germanicus Kleouesys — exocopos gesunden? Auf der sogenannten Bergötterung des Homers, Apxeluoz exocopos? Auf der des kannten Base zu Gasta; Zalnew exocopos? u. s. d. 2

herr Winkelmann kann fagen: "Wer weiß vieses besser als ich? "Aber, wird er hinzusezen, desto schlimmer für den Plinius. Seinem "Borgeben ist also um so öster widersprochen; es ist um so gewisser "widerlegt."

Roch nicht. Denn wie, wenn herr Winkelmann den Plinius mehr fagen ließe, als er wirklich jagen wollen? Wenn also die ansgesührten Beispiele, nicht das Borgeben des Plinius, sondern bloß das Mehrere, welches herr Winkelmann in dieses Borgeben hineinsgetragen, widerlegten? Und so ist es wirklich. Ich muß die ganze Stelle ansühren. Plinius will in seiner Zueignungsschrift an den Titus von seinem Werke mit der Bescheidenheit eines Mannes sprechen, der es selbst am besten weiß, wie viel demselben zur Bollkommenheit noch sehle. Er sindet ein mertwürdiges Exempel einer solchen Bescheidenheit bei den Griechen, über deren problende, viel versprechende Büchertitel (inscriptiones, propter quas vachimonium deseri possit) er sich ein wenig aufgehalten, und sagt: 8 Et ne in totum videar Greecos insectari, ax illis nos velim intelligi pingendi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Libr. XXXVI. sect. 4. p. 730.

<sup>2</sup> Man fese bas Berzeichnis ber Aufichriften alter Aunftwerte beim Mar. Subins (ad Phædri fab. 5. lib. l.) und ziese zugleich die Berichtigung bestelben vom Gronov (Prost. ad Tom. IX. Thosauri Antiqu. Groc.) zu Rathe.

8 Libr. I. p. 5. Käte. Hard.

fingendique conditoribus, quos in libellis his invenies, absqluta opera, et illa quoque que mirando non satiamur, pendenti titulo inscripcisse: ut APELLES FACIEBAT, aut POLYCLETUS: tanguam inchoata semper arte et imperfecta: ut contra judiciorum varietates superesset artifici regressus ad veniam, velut emendaturo quidquid desideraretur, si non esset interceptus. Quare plenum verecundise illud est, quod omnia opera tanquam novissima inscripsere, et tamquam singulis fato adempti. Tria non amplius, ut opinor, absolute traduntur inscripta, ILLE FECIT, quæ suis locis reddam: quo apparuit, summam artis securitatem auctori placuisse, et ob id magna invidia fuere omnia ea. Ich bitte auf die Worte des Plinius: pingendi fingendique conditoribus, aufmerklam zu fenn. Plinius fagt nicht, daß die Gewohnheit, in ber unvollendeten Beit fich zu feinem Werte zu betennen, allgemein gewefen, baß fie von allen Künftlern, ju allen Beiten beobachtet worden; er fagt ausbrudlich, bag nur bie erften alten Deifter, jene Schöpfer ber bilbenben Runste, pingendi fingendique conditores, ein Apelles, ein Poloflet und ihre Beitverwandte biefe fluge Befcheibenbeit gehabt batten; und ba er biefe nur allein nennt, fo giebt er still-Schweigend, aber beutlich genug zu versteben, bag ihre Rachfolger, befonders in ben fpatern Beiten, mehr Buverficht auf fich felber geäußert. .

Dieses aber angenommen, wie man es annehmen muß, so kann bie entbedte Ausschrift von dem einen der drei Künstler des Laokoonsihre völlige Richtigkeit haben, und es kann demungeachtet wahr sepn, daß, wie Plinius sagt, nur etwa drei Werke vorhanden gewesen, in deren Ausschriften sich ihre Urheber der vollendeten Zeit bedient; nämlich unter den ältern Werken, aus den Zeiten des Apelles, des Polytlets, des Niclas, des Lyspopus. Aber das kann sodann seine Richtigkeit nicht haben, daß Athenodorus und seine Gehülsen Zeitverwandte des Apelles und Lyspopus gewesen sind, zu welchen sie Herr Winkelmann machen will. Wan muß vielmehr so schließen: Wenn es wahr ist, daß unter den Werken der ältern Künstler, eines Apelles, eines Polytlets und der übrigen aus dieser Classe, nur etwa

drei gewesen find, in deren Aufschriften die vollendete Zeit von ihnen gebraucht worden; wenn es wahr ift, daß Plinius diese drei Werke selbst namhast gemacht hat, 1 so kann Althenodorus, von dem keines dieser

f Er verfpricht wenigstens ausbrudlich, es ju thun: que suis locis reddam. Benn er es aber nicht ganglich vergeffen, fo bat er es boch febr im Borbeigeben, und gar nicht auf eine Art geiban, als man nach einem folichen Berfprechen erwartet. Benn er s. C. foreibt (Lib. XXXV. sect. 39): Lysippus quoque Aeginse picturæ suæ inscripit, ἐνεκαυσεν: quod profecto non fecisset, nisi encaustica inventa: fo ift es offenbar, bas er biefes erexavoer sum Beweise einer aans anbern Cade braucht. hat er aber, wie Sarbuin gleubt, aud gugleich bas eine bon ben Berten baburd angeben wollen, beren Auffdrift in bem Aorifto abgefaßt gewefen: fo batte es fic wohl ber Mabe verlohnt, ein Bort bavon mit einfließen su laffen. Die anbern gwei Berle biefer Met finbet harbnin in folgenber Stelle: Idem (Divus Augustus) in Curia quoque, quam in comitio consecrabat, duas tabulas impressit parieti: Nemeam sedentem supra leonem, palmigeram ipsam, adstante cum baculo sene, cujus supra caput tabula bigas dependet. Nicias scripsit se inussisse: tali enim usus est verbo. Alterius tebulm admiratio est, puberem filium seni patri similem esse, salva ætatis differentia, supervolante squila draconem complexa. Philochares hoc suum opus esse testatus est. (Lib. XXXV. soct. 46.) hier werben givet periodishenn Gemalde beidrieben , welche Auguftus in bem neuerbauten Rathhaufe aufftellen laffen. Das zweite ift vom Philodares, bas erfte bom Nicias. Bas bon jenem gefagt wirb, ift Mar unb beutlich. Wer bei biefem finden fich Schwierigkeiten. Es ftellte bie Remen vor, auf einem Löwen fitenb, einen Balmentweig in ber Sanb, neben ihr ein alter Mann mit einem Stabe: cujus supra caput tabula bige dependet. Bas beißt dast Rober beffen haupte-eine Lafél Ping, worauf ein zweispänniger Wagen gemalt mar ?. Das ift noch ber einzige Ginn, ben wan biefen Worten geben fann. Alfo war auf bas Sauptgemalbe noch ein anberes fleineres Gemalbe gehangen? Und beide waren von dem Ricias? So muß es harbuin genommen haben. Denn wo waren hier sonft zwei Gemalbe bes Ricias, ba bas anbere ausbrucklich bem Philodares jugefdrieben wird? Inscripsit Nicias igitur gemine huic tabula suum nomen in hunc modum: O NIKIAZ ENEKAYZEN; atque see e tribus operibus, que absolute fuisse inscripta, ILLE FRCIT, indicavit Pressatio ad Titum, duo beed sunt Nicies. 3d modite ben Schrein fragen: wenn Ricias nicht ben Moriftum, fonbern wirklich bas Imperfectum gebraucht batte, Buning aber hatte blog bemerten wollen, bas ber Meister, anftatt bes ypaqeir, eynaster, gehrandt batte; warbe er in feiner Sprace auch nicht noch alsbann haben fagen muffen: Nicias scripsit se inussisse? Doch ich will bierauf nicht befteben; es mag wirflich bes Plinius Bille gewesen febn, eines von ben Berten, woven die Rebe ift, baburd angubenten. Wer aber wird fic bas bobbelte Gemalbe einreben laffen, beren eines aber bem unbern gebangen? 36 mir nimmermehr. Die Borte: cujus supra caput tabula bigen dependet, tonnen alfo nicht anbers als verfalfct febn. Tabula bige ein Gemalbe, worauf ein zweifpanniger Bagen gemalt, flingt nicht febr Plinianifc, wenn auch Plinius foon fonft ben Singularem bon bige braucht. Urb was für ein sweifpanniger Bagen? Giwa gleichen zu ben Bettrennen in ben Remedifden Spielen gebraucht wurben, jo

brei Werke ift, und der sich bem ungeachtet auf seinen Werten ber vollendeten Zeit bedient, zu jenen alten Kunstlern nicht gehören, er kann kein Zeitverwandter des Apelles, des Lysippus seyn, sondern er muß in spätere Zeiten gesett werden.

Aus ich glaube, es liebe sich als ein sehr zwerkässiges Ariterium angeben, daß alle Ainstler, die das Exocyce gebraucht, lange nach den Beiten Alexanders des Großen, turz vor over unter den Raisern gebiäht haben. Bon dem Aleomenes ist es unstreitig; von dem Archelaus ist es höchst wahrscheinlich; und von dem Salpion kann wenigstens das Gegentheil auf keine Weise erwiesen werden. Und so von dem übrigen, den Athenodorus nicht ausgeschlossen.

Herr Winkelmann selbst mag hierüber Richter seyn! Doch protestire ich gleich im Boraus wider den umgekehrten Sas. Wenn alle Künstler, welche exocnos gebraucht, unter die späten gehören, so gehören darum nicht alle, die sich des exosse bedient, unter die ältern. Auch unter den spätern Künstlern können einige diese einem

bak bisfes lleinere Gemalbe in Anfebung beffen, was es parftellte, ju bem Saubtgemalbe gebort batte? Das fann nicht febn; benn in ben Remedifchen Spielen waren nicht zweispännige, fonbern vierspännige Bagen gewöhnlich. (Schmidius in Prok ad Nemeonicas, p. 2.) Ginsmals tam ich auf bie Gebanten, baf Minius anftatt bes bige vielleicht ein griechifdes Bort gefdrieben, welches bie Abidreiber nicht berftanben; ich meine nrugeor. Wir wiffen nämlich aus einer Stelle bes Antigomis Carpftius, beim Benobius (conf. Gronovius T. IX. Antiquit. Graec. Præf. p. 7), bağ bie alten Runfiler nicht immer ihre Ramen auf ihre Berte felbft, fonbern auch mobl auf befonbere Lafelden gefest, welche bem Gemalbe ober ber Statue angehangen wurden. Und ein foldes Tafelden bieß nruxior. Diefes griechifde Bort fanb fic vielleicht in einer Sanbidrift burch bie Gloffe, tabula. tabella, ertiget; und bas tobula tam enblich mit in ben Legt. Aus naugior warb bigm, und fo entftand bas tabula bigm. Richts tann ju bem Folgenben beffer paffen, als biefes nruyeor; benn bas folgenbe eben ift es, was barauf fland. Die gange Stelle ware affo ju lefen: cujus supra caput nruxior dependet, quo Nicias scripsit se inussiese. Doch biefe Correctur, ich betenne es, ift ein wenig fühn. Dug man benn auch alles berbeffern tonnen, was man verfalicht gu febn beweifen tannt 3ch begnuge mich, bas lestere bier geleiftet gu haben, und überlaffe bas erftere einer gefdidtern Sand. Dach nunmehr wiebesum jur Cache gurud ju fommen; wenn Plinius alfo nur bon einem Gemalbe bes Ricias rebet, beffen Aufschrift im Morifto abgefaßt gemejen, und bas zweite Bemalbe biefer Art bas obige bes Lifthput ift: welches ift benn nun bas britte? Das weiß ich nicht. Benn ich es bei einem andern alten Schriftfteller finben burfte, als bei bem Plinius, jo wurde ich nicht febr verlegen feyn. Aber es foll bei bem Plinius gefunden werben; unb noch einmal: bei biefem weiß ich es nicht ju finben.

drei gewesen find, in deren Aufschissen vie vollendete Zeit von ihnen gebraucht worden; wenn es wahr ist, daß Plinius diese drei Werke selbst mambast gemacht hat, 1 so kann Athenodorus, von dem keines dieser

· Er verfpricht wenigstens quebrudlich, es ju thun: quæ suis locis reddam. Wenn er es aber nicht ganglich vergeffen, fo bat er es boch febr im Borbeigeben, und gar nicht auf eine Art gethan, ale man nach einem foliben Berfprechen erwartet, Benn er z. E. fcreibt (Lib. XXXV. sect. 39): Lysippus quoque Aeginzo picturæ suæ inscripit, ἐνεκαυσεν: quod profecto non fecisset, nisi encaustica inventa: fo ift es offenbar, bag et biefes erexavor jum Beweife einer gang anbern Cade braucht. hat er aber, wie Sarbuin glaubt, auch gugleich bas eine bon ben Berten baburd angeben wollen, beren Auffdrift in bem Morifto abgefast gewefen: fo batte es fic wohl ber Mube verlobnt, ein Bort babon mit einfließen su laffen. Die andern swei Berte biefer Art Aubet Barbuin in folgenber Stelle: Idem (Divus Augustus) in Curia quoque, quam in comitio consecrabat, duas tabulas impressit parieti: Nemeam sedentem supra leonem, palmigeram ipsam, adstante cum baculo sene, cujus supra caput tabula bigas dependet. Nicias scripsit se inussisse: tali enim usus est verbo. Alterius tebulæ admiratie est, puberem filium seni patri similem esse, salva ætatis differentia, supervolante aquila draconem complexe. Philochares hoc suum opus esse testatus est. (Lib. XXXV. soct. 48.) Bier werben givel verfdiebene Cemalde beidrieben, welche Auguftus in bem neuerbauten Rathhaufe gufftellen laffen. Das zweite ift vom Bbilochares, bas erste vom Nicias. Bas von jenem gesagt wird, ift Mar und beutlich. Aber bei biefem Anben fich Schwierigkeiten. Es ftellte bie Remen vor, auf einem Löwen figend, einen Palmengweig in ber Sand, neben ihr ein alter Mann mit einem Stabe: cujus supra caput tabula bigæ dependet. Bas beißt bast Reber beffen haupte eine Zafel Bing, worauf ein zweifpanniger Bagen gemalt mar ?. Das ift noch ber einzige Ginn, ben wan biefen Borten geben tann. Alfo war auf bas hauptgemalbe noch ein anberes fleineres Gemalbe gehangen? Und beibe waren von bem Ricias? So muß es harbuin genommen haben. Denn wo waren bier fonft twei Gemalbe bes Rivias, ba bas anbere ausbrilalic bem Philodares jugefdrieben wirb? Inscripsit Nicias igitur gemine huic tabula suum nomen in hunc modum: O NIKIAZ ENEKAYZEN; atque ades e tribus operibus, que absolute fuisse inscripta, ILLE FRCIT, indicavit Prmlatic ad Titum, duo beed sunt Nicie. 3ch möchte ben Schribmin fragen: wenn Ricias nicht ben Moriftum, fonbern wirklich bas Imperfectum gebraucht batte, Blining aber hatte blog bemerten wollen, bag ber Deifter, anftatt bes yearer, Pyrater, geraucht hitte; wärde er in feiner Sprace auch nicht noch alsbann baben fagen muffen: Nicias scripsit se inussiese? Doch ich will bierauf nicht befteben; es mag wirklich bes Plinius Bille gewesen febn, eines von ben Berten, wovon bie Rebe ift, baburch anzubenten. Wer aber wirb fich bas boppelte Gemalbe einreben laffen, beren eines über bem unbern gebangen? 36 mir nimmermehr. Die Borte: cujus supra caput tabula bige dependet, tonnen alfo nicht anbers als verfalfct febn. Tabula bige ein Gemalbe, worauf ein zweispanniger Wagen gemalt, Mingt nicht febr Plinianisch, wenn auch Plinius foon fanft ben Singularem bon bige braucht. Urb was für ein zweifpanniger Bagen? Giwa vergleichen gu ben Westrennen in ben Remedischen Spielen gebraucht wurben, jo

brei Werke ist, und der sich dem ungeachtet auf feinen Werken der vollendeten Zeit bedient, zu jenen alten Künstlern nicht gehören, er tann kein Zeitverwandter des Apelles, des Lysippus seyn, sondern er muß in spätere Zeiten gesett werden.

Auz ich glaube, es ließe sich als ein sehr zwerkässiges Kriterium angeben, daß alle Künstler, die das Exocyses gebraucht, lange nach den Beiten Alexanders des Großen, turz vor oder unter den Kaisern geblüht haben. Bon dem Kleomenes ist es unstreitig; von dem Archelaus ist es höchst wahrscheinlich; und von dem Salpion kann wenigstens das Gegentheil auf keine Weise erwiesen werden. Und so von den übrigen, den Athenodorus nicht ausgeschlossen.

Herr Winkelmann selbst mag hierüber Richter seyn! Doch protestire ich gleich im Boraus wider den umgekehrten Sas. Wenn alle Künstler, welche exocnos gebraucht, unter die späten gehören, so gehören darum nicht alle, die sich des exocse bedient, unter die ältern. Auch unter den spätern Künstlern können einige diese einem

bağ biefes lleinere Gemalbe in Anfebung beffen, was es varftellte, ju bem hauptgemalbe gebort batte? Das fann nicht fein; benn in ben Remedifchen Spielen waren nicht zweispannige, fonbern vierfpannige Bagen gewöhnlich. (Schmidius in Prok ad Nemeonicas, p. 2.) Ginamals tam ich auf bie Gebanten, bas Minius anftatt bes bigm vielleicht ein griechifches Bort gefchrieben, welches bie Abfchreiber nicht verftanben; ich meine neuxior. Wir wiffen nämlich aus einer Stelle bes Antigomis Carpftius, beim Benobius (conf. Gronovius T: IX. Antiquit. Grac. Prof. p. 7), bag bie alten Runftler nicht immer ihre Ramen auf ihre Berte felbft, fonbern auch mobl auf befonbere Affelden gefest, welche bem Gemalbe ober ber Statue angehangen murben. Unb ein foldes Tafelden bieg nrugior. Diefes griechifde Bort fand fic vielleicht in einer Sandfdrift burch bie Gloffe, tabula, tabella, ertlätt; und bas tabula fam endlich mit in ben Legt. Aus naugior warb bigm, und fo entftand bas tobula bigm. Richts tann ju bem Folgenben beffer paffen, als biefes ntugeor; benn bas folgende eben ift es, was barauf fland. Die gange Stelle wäre alfo gu lefen: cufus supra caput neuxior dependet, quo Nicias scripsit se inussisse. Doch biefe Correctur, ich betenne es, ift ein wenig fubn. Dug man benn auch alles berbeffern tonnen, was man verfalfct ju febn beweifen tann? 3ch begnuge mich, bas lettere bier geleiftet gu baben, und überlaffe bas erftere einer gefdidtern Sant. Dach nunmehr wiebenum jur Cache gurud ju fommen; wenn Blinius alfo nur bon einem Gemalbe bes Ricias rebet, beffen Auffchrift im Aprifto abgefaßt gewefen, und bas zweite Bemalbe biefer Art bas volge bes Lyfippus ift: welches ift benn nun bas britte? Das weiß ich nicht. Benn ich es bei einem anbern alten Schriftfteller finden burfte, als bei bem Plinius, 10 wurde ich nicht febr verlegen fenn. Aber es foll bei bem Plinius gefunden werben; und noch einmal: bei biefem weiß ich es nicht gu finben.

genu souto erkaren die Ausleger durch ohndra in seutum, obstrmato genu ad scutum: Chabrias wies feinen Soldaten, wie sied mit dem Anic gegen das Schild stemmen und hinter demfelden den Jeind adwarten sollten, die Statue hingegen hält das Schild hoch. Aber wie, wenn die Ausleger sich irrten? Wie, wenn die Worte odnixo genu seuto nicht zusammen gehörten, und man odnixo genu besonders, und seuto besonders, oder mit dem daranf solgenden projectaque hasta zusammen lesen müßte? Man mache ein einziges Komma, und die Gleichheit ist nunmehr so vollkommen, als möglich. Die Statue ist ein Soldat, qui odnixo genu, souto projectaque hasta impotum hostis excipit; sie zeigt was Chabrias that, und ist die Statue des Chabrias. Daß das Komma wirklich sehle, beweist das dem projecta angehängte que, welches, wenn odnixo genu souto zusammen gehörten, überstüssiss wenn odnixo genu wirklich einige Ausgaben daher weglassen.

Mit dem hohen Alter, welches dieser Statue sonach zukame, stimmt die Form der Buchstaben in der darauf hesindlichen Ausschift des Weisters vollkommen überein, und herr Winkelmann selbst das derselben geschlossen, daß es die älteste von den gegenwärtigen Statuen in Rom sen, auf welchen sich der Meister angegeben hat. Seinem scharssichtigen Blide überlasse ich es, ob er sonst in Ansehung der Kunst etwas daran demerkt, welches mit meiner Meinung streiten könnte. Sollte er sie seines Beisalls würdigen, so dürste ich mich schmeicheln, ein besseres Exempel gegeben zu haben, wie glücklich sich die classischen Schriftseller durch die alten Kunstmerke, und diese hinzwiederum aus jenen ausstlären kassen, als dem ganzen Fosianten des Sponce zu sinden ist.

welches ber alte Gloffator bes Barths burch summe vi contra nitentie erffärt. So fagt Doib (Haliev. v. 41.) obnixa frante, wenn er wen ber Meerkeamse (Scaro) spricht, die fich nicht mit bem Kopfe, sonbern mit bem Schwange burch die Reusen zu arbeiten sucht:

Non audet radius obnixa occurrere fronte.

#### XXIX.

Bei der unermestichen Belesenheit, bei den ausgebreiteisten feinsten Kenntnissen der Kunst, mit welchen sich herr Wintelmann an sein Werk machte, hat er mit der ebeln Zuversicht der alten Artisten gears beitet, die allen ihren Fleiß auf die Hauptsache verwandten, und was Nebendinge waren, entweder mit einer gleichsam vorsestlichen Nach-lässigseit behandelten, oder ganzlich der ersten der besten fremden Hand überließen.

Es ist kein geringes Lob, nur solche Sehler begangen zu haben, bis ein jeder hatte vermeiden können. Sie stoßen bei der ersten flüchtigen Lecture auf, und wenn man sie anmerken darf, so muß es nur in der Abficht geschehen, um gewisse Leute, welche allein Augen zu haben glauben, zu erinnern, daß sie nicht angemerkt zu werden verdieren.

Schon in seinen Schriften über bie Rachahmung ber griechischen Runftwerke ift herr Winkelmann einigemal burch ben Junius verführt worben. Junius ift ein febr verfänglicher Autor; fein ganzes Wert ift eint Cento, und ba er immer mit ben Worten ber Alten reben will, fo wendet er nicht selten Stellen aus ihnen auf die Malerei an, die an ihrem Orte von nichts weniger als von ber Malerei banbeln. Benn & E. herr Binkelmann lebren will, bas fich burch bie blobe Nachahmung ber Ratur bas Bechste in ber Runft eben so wenig wie in ber Boefie erreichen laffe, bas sowohl Dichter als Maler lieber bas 11 nmogliche, welches wabricheinlich ift, als das blog Mögliche mablen muffe, fo fest er bingu: "bie Möglichkeit und Babrbeit, welche "Longin von einem Maler im Gegenfate bes Unglaublichen bei bem "Dichter forbert, tann hiermit febr wohl bestehen." Allein biefer Bufat mare beffer meggeblieben; benn er zeigt bie zwei größten Runfts richter in einem Wiberspruche, ber gang ohne Grund ift. Ge ift falich, baß Longin fo etwas jemals gefagt hat. Er fagt etwas abnliches pon ber Beredtfamteit und Dichtfunft, aber feineswegs von ber Dichtfunft und Malerei. Ως δ' έτερον τι ή όητορικη φαντασια βουλεται, και έτερον ή παρα ποιηταις, ούκ αν λαθοι σε, fcreibt er an feinen Terentian; 1 ούδ ότι της μεν έν ποιησει

<sup>4</sup> Περι Υψους, τμημα ιδ'. Edit. T. Fabri. p. 36. 39.

τελος έςιν έκπληξις, της δ' έν λογοις έναργεια. Und wiederum: Ου μην άλλα τα μεν παρά τοις ποιηταις μυθικωτεραν έχει την ύπερεκπτωσιν, και παντη το πιστον ύπεραιρουσαν' της δε ήητορικης φαντασιας, καλλιζον άει το έμπρακτον και εναληθες. Rur Junius schiedt, anstatt der Beredtjamteit, die Malerei dier unter, und bei ihm war es, nicht bei dem Longin, wo herr Wintelmann gelesen hatte: ¹ Præsertim cum Poeticae phantasiæ sinis sit έκπληξις, Pietoriæ vero, έναργεια. Και τα μέν παρα τοις ποιηταις, ut loquitur idem Longinus, u. s. w. Sehr wohl, Longins Borte, aber nicht Longins Sinu!

Mit folgender Anmertung muß es ihm eben fo gegangen feyn: "Al. Sandlungen, fagt er, 2 und Stellungen ber griechischen Figuren. "bie mit bem Charafter ber Weisheit nicht bezeichnet, sonbern gar ju "feurig und zu wild waren, verfielen in einen Gehler, den die alten "Rünftler Barenthorfus nannten." Die alten Runftler? Das burfte nur aus bem Junius ju erweisen fenn. Denn Barenthorfus mar ein rhetorifches Runftwort, und vielleicht, wie bie Stelle bes Longins gu versteben zu geben scheint, auch nur bem einzigen Theodor eigen. 3 Τουτω παραπειται τριτον τι κακιας είδος έν τοις παθητικοις, όπερ ό Θεοδωρος παρενθυρσυν έκαλει έςι δε παθος άκαιρου και κενου, ένθα μη δει παθους ή άμετρον, ένθα μετριου δει. 3a ich zweifle fogar, ob fich überbaupt biefes Wort in die Malerei übertragen last. Denn in der Beredtsamteit und Boesie giebt es ein Bathos, bas so boch getrieben werden kann als moglic, obne Barentborfus zu werden, und nur bas bochte Bathos an ber unrechten Stelle ift Barentburfus. In ber Malerei aber wurde bas bochte Bathos allezeit Barenthorfus feon, wenn es auch burch bie Umftanbe ber Person, Die es außert, noch fowohl entschuldigt werben fonnte.

Dom Ansehen nach werden also auch verschiedene Unrichtigleiten in der Geschichte der Kunft bloß daher entstanden sepu, weil herr

3 Τμημα β.

De Pictura Vet. lib. I. cap. 4. p. 33.

<sup>2</sup> Bon ber Rachahmung ber griech. Berte ac. G. 28.

Binkelmann in ber Gefdwindigkeit nur ben Junius und nicht bie Quellen felbit zu Rathe gieben wollen. B. G. Wenn er burch Beifpiele zeigen will, baß bei ben Griechen alles Borgügliche in allerlei Runft und Arbeit befonders geschätt worden, und ber beste Arbeiter in ber geringften Sache zur Berewigung feines Ramens gelangen tonnen: io führt er unter andern auch biefes an: 1 "Wir wiffen ben Ramen "eines Arbeiters von febr richtigen Wagen, ober Wagefchaglen, er \_biek Bartbenius." herr Wintelmann muß die Worte bes Juvenals. auf die er sich besfalls beruft, Lances Parthenio factas, nur in bem Catalog bes Junius gelesen haben. Denn hatte er ben Juvenal felbit nachgeseben, so murbe er fich nicht von ber Bweibentigfeit bes Wortes lanx baben verführen laffen, sonbern sogleich aus bem Bufammenhange ertannt baben, bag ber Dichter nicht Wagen ober Wageschaalen, sondern Teller und Schuffeln meine. Auvenal rübmt namlich ben Cainflus, bag er ce bei einem geführlichen Sturme gur See wie ber Biber gemacht, welcher fich bie Geilen abbeift, um bas Leben bavon ju bringen, bag er feine toftbarften Sachen ins Deer werfen laffen, um nicht mit sammt bem Schiffe unterzugeben. Diefe toftbaren Sachen beschreibt er, und fagt unter anderm:

> Ille nec argentum dubitabat mittere, lances Parthenio factas, urnæ cratera capacem Et dignum sitiente Pholo, vel conjuge Fusci. Adde et bascandas et mille escaria, multum Cælati, biberet quo callidus emtor Olynthi.

Lances, die hier mitten unter Bechern und Schwenkfesseln stehen, was können es anders seyn, als Zeller und Schüsseln? Und was will Juvenal anders sagen, als daß Catull sein ganzes silbernes Eßgeschirr, unter welchem sich auch Teller von getriebener Arbeit des Parthenius besanden, ins Meer wersen lassen. Parthenius, sagt der alle Schaliaft, cwlatoris nomen. Wenn aber Grangaus in seinen Anmerkungen zu diesem Namen hinzusett: sculptor, de quo Plinius, so muß er dieses wohl nur auf gutes Glüd hingeschrieben haben; denn Plinius gedenkt keines Künstlers dieses Namens.

<sup>1</sup> Bejdichte ber Runft. Eb. L G. 186.

"Ja, sährt Herr Wintelmann sort, es hat sich der Rame des "Sattlers, wie wir ihn nennen würden, erhalten, der den Schild "des Ajar von Leder machte." Aber auch dieses kann er nicht daher genommen haben, wohin er seine Leser verweist, aus dem Leden des Homers, vom Herodotus. Denn hier werden war die Beilen aus der Jiade angesührt, in welchen der Dichter diesem Lederarbeiter den Ramen Tychius beilegt; es wird aber auch zugleich ausdrücklich gesagt, daß eigentlich ein Lederarbeiter von des Homers Bekanntsschaft so geheißen, dem er durch Einschaltung seines Ramens seine Freundschaft und Erkenntlichkeit bezeigen wollen: 1 Anedaux de xapen nac Tuxen reponskoven, de deskard autore der reine New reixes, noosekoven noog to onversion der toig diesen naturalseichag der ty Iliadi toigds.

Αιας δ' έγγυθεν ήλθε, φερων σακος ήστε πυργον, Χαλκεον, έπταβοειον ὁ ὁι Τυχιος καμε τευχων Σκυτοτομων ὀχ' ἀρισος, Ύλη ἐνι ὀικια ναιων.

Es ist also gerade das Gegentheil von dem, was uns herr Winkelmann versichern will; der Name des Sattlers, welcher das Schild des Ajar gemacht hatte, war schon zu des homers Zeiten so vergessen, daß der Dichter die Freiheit hatte, einen ganz fremden Namen dafür unterzuschieben.

Berfchiedene andere fleine Fehler find blobe Fehler des Gebächtnisses, ober betreffen Dinge, die er nur als beiläufige Erlanterungen anbringt. 3. E.

Es war Herfules und nicht Bachus, von welchem sich Parrhaftus rühmte, daß er ihm in der Gestalt erschienen sep, in welcher er ihn gemalt. 2

Tauriscus war nicht aus Rhodus, sondern aus Tralles in Lydien.

<sup>1</sup> Herodotus de Vita Homeri, p. 756. Edit. Wessel.
2 Gefd. der Runft Th. I. S. 176. Phinius lib. XXXV. sect. 36. Athensus lib. XII. p. 543.

<sup>8</sup> Seich, ber Runft 25, 1L C. 858. Plinius lib. XXXVI. sect. 4. p. 729. 1. 47.

Die: Antigone ist nicht wie erfte Tragwie bes Copholies. 1 Doch ich enthalte mich, bergleichen Kleinigkeiten auf einen Haufen zu tragen. Tabelsucht könnte es zwar nicht scheinen; aber wer meine

1 Gefc. ber Qunft Eb. 11. 6. 828. "Er führte bie Untigone, fein erftes Trauerfpiel, im britten Sabre ber flebenunbfiebzigften Dipmpias auf." Die Beit ift ungefahr richtig, aber bag biefes erfte Trauerfpiel bie Antigone gewefen feb, bas ift gang unrichtig. Samuel Betit, ben Berr Bintelmann in ber Rote auführt, hat biefes auch gar nicht gefagt; fonbern bie Antigone ausbrudlich in bas britte Rabr ber vierundachtziaften Olombias gefest. Sopholles ging bas Rabe berauf mit bem Beriffes nach Camos, und bas Jahr biefer Erpebition tann gubertaffig bestimmt werben. 3ch zeige in meinem Leben bes Sopholles, aus ber Bergleidung mit efner Stelle bes altern Plinius, bag bas erfte Trauerfpiel biefes Dichters mabriceinlicher Beije Triptolemus gewesen. Plinius rebet nämlich (Libr. XVIII. soct. 12. p. 407. Edit. Hard.) von ber vericiebenen Gute bes Getreibes in berfoicbenen Sänbern, unb folicht: Has fuere sententias, Alexandro magno regnante, cum clarissima fuit Gracia, atque in toto terrarum orbe potentissima: Ita tamen ut ante mortem eius annis (ere CXLV Sophocles poeta in fabula Triptolemo frumentum Italicum ante cuncta laudaverit, ad verbum translata sententia:

#### Et fortunatam Italiam frumento canère candido.

Run ift awar bier nicht ausbrudlich von bem erften Trauersviele bes Sobbolles bie Rebe; allein es ftimmt bie Epoche beffelben, welche Plutard und ber Scholiaft und bie Arunbel'ichen Dentmaler einftimmig in bie fiebenunbfiebzigfte Dibmbias feten , mit ber Reit, in welche Blinius ben Triptolemus fest, fo genau überein, bas man nicht wohl anbers als biefen Triptolemus felbft fur bas erfte Trauerfpiel bes Copholles ertennen fann. Die Berechnung ift gleich gefchen. Alexanber ftarb in ber hunbertunbbierzehnten Dipmpias; hunbertunbfunfunbbiergig Jahre betragen fecheunbbreißig Dipmpiaben und ein Jahr, und biefe Summe ton jener abgerechnet, giebt fiebenunbfiebzig. In bie fiebenunbfiebzigfte Dlympias faut alfo ber Tribtolemus bes Copholles, und ba in eben biefe Dismpias, und gwar, wie ich beweife, in bas legte Jahr berfelben auch bas erfte Trauerfpiel beffelben fallt: fo ift ber Solug gang natürlich, bag beibe Trauerspiele eines finb. 36 inge augletd eben bafelbft, bag Betit bie gange Safte bes Capitels feiner Miscellaneorum (XVIII. lib. III. eben baffelbe, welches herr Bintelmann anführt) fich batte erfparen Es ift unnötbig in ber Stelle bes Blutarche, bie er bafelbft berbeffern will, ben Archon Aphepfion in Demotion ober arewioc ju verwandeln. Er batte aus bem britten Jahr ber fiebenunbfiebzigften Olympias nur in bas vierte berfelben geben burfen, und er murbe gefunden haben, bag ber Archon biefes Jahres bon ben alten Schriftftellern eben fo oft, wo nicht noch öfter, Aphenfion, als Phabon genannt wirb. Boabon nennt ibn Dioborus Siculus, Dionpfius Salicarnaffeus und ber Ungenannte in feinem Bergeichniffe ber Olompiaben. Aphepfion bingegen nennen ihn bie Arunbel'ichen Marmor, Apolloborus, und ber biefen anführt, Diogenes Laertius. Blutarous aber nennt ibn auf beibe Beife; im Leben bes Thefeus Bhabon, und in tem Leben bes Cimons Aphepfion. Es ift alfo mahricheinlich, wie Balmerius vermuthet, Aphensionem et Phædonem Archontas fuisse eponymos; scilicet uno in magistratu mortuo, suffectus fuit alter. (Exercit. p. 452.) -

Hochachtung für ben Herrn Wintelmann tennt, burfte es für Aro-tylegmus halten.

Bom Sopholles, erinnere ich noch gelegentlich, hatte herr Winkelmann auch schon in seiner erken Schrift von der Nachahmung der griechschen Kunstwerke (S. 8.) eine Unrichtigkeit einsließen lassen. "Die schönken zungen Lucke tanzten unbelleisdet auf dem Theatet, nud Sopholles, der große Sopholles, war der erste, der in "seiner Jugend diese Schauspiel seinen Bürgern gad." Auf dem Theater hat Sopholles nie nackend getanzt; sondern um die Arodden nach dem solamitischen Siege, und auch nur nach einigen nackend, nach andern aber deltebet (Athen. lid. I. p. in. 20.). Sopholles war nämlich unter den Knaden, die man nach Salamis in Sicherheit gedracht hatte; und hier auf dieser Insel war es, wo es damals der tragsischen Ruse, ause ihre drei Lieblinge in einer vorbildenden Gradation zu versammeln, beliedet. Der kinne Arschilus half stegen; der blützende Sopholles tanzte und die Trohden, und Eurspieds ward an eben dem Lage des Sieges, auf eben der glidklichen Jusel, geboren.

## Die Erziehung

bes

# Menschengeschlechts.

Heec omnia inde esse in quibusdam vera, unde in quibusdam falsa sunt.

Augustimus.

Herausgegeben von Gottholb Ephraim Leffing.

1780.

•

 $\frac{d(x,y)}{|\Phi|} = \frac{d(x,y)}{dx} + \frac{d(x,y)}{d$ 

.

Reffing nennt fich nur ben herausgeber ber hunbert Baragraphen über bie Erzichung bes Menichengefchiechts, bie 1780 beraustamen, ben benen aber bie erften breimmbfünftig foon 1777 im vierten Beitrage gur Befchichte und Literatur aus ben Schaben ber Bolfenblittler Diblistbet abgebrudt murben. In ben füngeren Reimarus forisb er am 6. Abril. 1778 in Bezug auf bieje breinnbffinfzig Paragraphen, fie feien bon einem guten Freunde, ber fic gern allerlei Shpothefen und Spfteme made, um bas Bergnugen gu baben, fle wieber eingereißen. Diefe Subothefe warbe nun freilich bas Riel gewaltig verriden, auf welches fein Ungenannter (ber ältere Reimarus) im Anicilaas gewefen. Aber was ibus bast Reber mode fagen, mas ibm Babrbeit bunte, und die Babrbeit felift moge Gott empfoblen fein. Ma feinen Bruber fdreibt er am 25. Februar 1780, er babe feinem Berleger bie Emiehung bes Menfchengeichlechts jum Drude gefdidt, und fonne bas Ding (ein Ausbrud, mit bem er eigne ibm wichtige Arbeiten, wie bie Emilia Salotti und anbere gu bezeichnen pflegt) bollenbs in bie Belt ichiden, ba er es nie für feine Arbeit ertennen werbe, und Debrere nach bem gangen Blane boch bealeria feien.

Auf diese Daten bin find die Angaben Thaers, als fei die Erziehung' fein Wert und Leffing nur der herausgeber, von Körte und Thaers Tochter geltend zu machen gesucht, von Guhrauer aber als unbegründet abgewiesen worden, da Lessing die Anerkennung nur ablehne, seine Urheberschaft aber nicht leugne, und da auch der wesentliche Punkt der Sähe jedensalls Leffing, nicht Thaer gehöre. Dieser wesentliche Punkt ist die Anslicht, daß in der zur Erziehung des Menschengeschelechts dienenden Reihe von Offenbarungen die hristliche nicht die höchte und lehte Stufe, sondern eben nur eine Stufe mehr sei.

Da nun die ersten dreiunbfünsig Paragraphen die erziehenden Offenbarungen, bon benen keine dem Menschengeschlechte etwas gibt, worauf die menschliche Bernunit, fich selbst überlaffen, nicht auch kommen würde, sondern jede die wichtigsten dieser Dinge nur früher gc. 3 und gibt, dis zu dem Punkte geführt werden, wo Christus tommt, konnte dieser Theil, der im Grunde nichts ist, als ein ausgeführtes Gleichnif zwischen Erziehung des Einzelnen und Offenbarung als Erziehung der Neuschicht, sehr wohl von einem guten Freunde kommen, als den Lessiug Thaer durch Lessius hatte kennen lernen. Die übrigen Paragraphen, in

benen tann ber Gebante auch binfichtlich bes Chriftenthums geltenb gemacht wirb, fönnten febr wohl von Leffing binzugefügt und der Entwurf der früberen von ibm rebigiert sein. Ob bas nun wirklich so fic verbalt, ober nicht, ift im Grunde sebr aleicaultia, ba bas Mejentliche bes Gamen erft im Schluffe liegt und biefer bem erften Theile bann eine Bebeutung gibt, bie er an fich nicht batte. Das aber bie Annahme, auch die driftliche Offenbarung fet nur eine Durchgangsflufe, Leffings eigenfte Anficht war, zeigt ber Bergleich mit Rathan bem Beifen, ber auch in feinem rigeniliden Berne eine bobere Offenbaruma als Erziehungsmoment bes Menidengelaleals voraussieht, als bie arifiliae. Was Leffing im Nathan biditerifa der Abautafie und dem Gemüthe nabe zu bringen fuchte, das rücke er in der Reibe bon Saten über bie Erziebung bes Menidengefcliechts birch Offenbarungsftufen, b. b. Grziebung aus fich felbft, ber Bernunft naber. - Seine Meugerung gegen ben jüngeren Reimarns, bag ber 'gute Treund' bas Riel bes. 'Ungenannten' febr verruden würbe, batte allerbings Grund, ba er bie Reibe ber Stufen mit Chriftus folog, allo bas Chriftentbum in einem bem 'Angenannten' berdaus jumiderlaufenbem Ginne nahm. Den Ginreiker ber Schntbele bes auten Areundes funbigte Leffing aber gleichzeitig fcon an, und ba nicht alles, was bas Cange entbielt, nothwendig nur ben Leffing berribren tounte, burfte er wohl fagen, er werbe bas 'Ding', beffen exter Theil ibn jum zweiten veranlatt batte, wie fur feine Arbeit ertennen. Bon einem Anertennen fpricht er nicht.

R. Goebete.

A Company of the Comp

## Vorbericht des Gerausgebers.

Ich habe die erste halfte bieses Auffates in meinen Beiträgen bekannt gemacht. Jest bin ich im Stande, das Uebrige nachfolgen ju laffen.

Der Berfasser hat fich darin auf einen Hügel gestellt, von welchem er etwas mehr, als den vorgeschriebenen Weg seines heutigen Tages,

ju überfeben glaubt.

Aber er ruft teinen eilsertigen Wanderer, ber nur bas Nachtlager bald zu erreichen wünscht, von seinem Pfade. Er verlangt nicht, daß die Aussicht, die ihn entzückt, auch jedes andere Luge ents züden musse.

Und so, bachte ich, konnte man ihn ja wohl stehen und staunen

laffen, wo er fteht und ftaunt!

Wenn er aus der unermeßlichen Ferne, die ein sanstes Abendroth seinem Blide weder gang verbullt noch gang entbedt, nun gar einen

Fingerzeig mitbrachte, um ben ich oft verlegen gewesen!

Ich meine biesen. — Warum wollen wir in allen positiven Religionen nicht lieber weiter nichts, als den Gang erbliden, nach welchem
sich der menschliche Berstand jedes Orts einzig und allein entwideln tonnen, und noch serner entwideln soll, als über eine derselben euts weder lächeln, oder zürnen? Diesen unsern Hohn, diesen unsern Unwillen, verdiente in der besten Welt nichts, und nur die Acligionen sollten ihn verdienen? Gott hätte seine Hand bei allem im Spiele, nur bei unsern Jrrthümern nicht?

## Die Erziehung des Menschengeschlechts.

§. 1.

Bas die Erziehung bei bem einzelnen Menschen ift, ift die Offensbarung bei bem ganzen Menschengeschlechte.

§. 2.

Erziehung ift Offenbarung, die dem einzelnen Menschen geschieht: und Offenbarung ift Erziehung, die dem Menschengeschlechte geschen ift und noch geschieht:

§. 3.

Ob ble Erziehung, aus biefem Gesichtspuncte zu betrachten, in ber Badagogit Rugen haben tann, will ich hier nicht untersuchen. Aber in ber Theologie tann es gewiß sehr großen Rugen haben und viele Schwierigkeiten heben, wenn man sich die Offenbarung als eine Erziehung des Menschregeschlechts vorstellt.

8. 4.

Erziehung giebt dem Menschen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben könnte: sie giebt ihm das, was er aus sich selber haben könnte, nur geschwinder und leichten. Also giebt auch die Offenbarung dem Menschengeschlechte nichts, worauf die menschliche Bernunft, sich selbst überlassen, nicht auch kommen würde: sondern sie gab und giebt ihm die wichtigsten dieser Dinge nur früher.

§. 5.

Und so wie es ber Erziehung nicht gleichgültig ist, in welcher Ordnung sie die Kräfte des Menschen entwidelt; wie sie dem Menschen nicht alles auf einmal beibringen kann: eben so hat auch Gott bei seiner Offenbarung eine gewisse Ordnung, ein gewisses Maaß halten mussen.

§. 6.

Wenn auch ber erste Mensch mit einem Begriffe von einem Einigen Gotte sofort ausgestattet wurde: so konnte doch dieser mitgetheilte und nicht erworbene Legriff unmöglich lange in seiner Lauterkeit bestehen. Sobald ihn die sich selbst überlassene menschliche Bernunft zu

bearbeiten anfing, zerlegte fie den Einzigen Unermeslichen in mehrere Ermeflichere, und gab jedem Diefer Thelle ein Mertzeichen.

§. 7.

So entstand natürlicher Beise Bielgötterei und Abgötterei. Und wer weiß, wie viele Millionen Jahre sich die menschliche Bernunft noch in diesen Jrrwegen wurde herumgetrieben haben, ungeachtet überall und zu allen Zeiten einzelne Menschen erkannten, daß es Irrwege waren, wenn es Gott nicht gefallen hatte, ihr durch einen neuen Stoß eine bessere Richtung zu geben.

§. 8.

Da er aber einen seben einzelnen Menschen sich nicht mehr offenbaren konnte, noch wollte: so mahlte er sich ein einzelnes Bolk ju seiner besonderen Erziehung; und eben das ungeschliffenste, das verwildertste, um mit ihm ganz von vorne anfangen zu können.

§. 9.

Dieß war bas ifraelitische Bolt, von welchem man gar nicht einmal weiß, was es für einen Gottesdienst in Aegypten hatte. Denn an dem Gottesdienste ber Aegyptier durften so verachtete Stlaven nicht Theil nehmen: und der Gott seiner Bater war ihm ganzlich unbekannt geworden.

8. 10.

Bielleicht, daß ihm die Aegyptier allen Gott, alle Götter ausbrücklich untersagt hatten, es in den Glauben gestürzt hatten, es habe gar keinen Gott, gar keine Götter; Gott, Götter haben, sen nur ein Borrecht der besseren Aegyptier, und das, um es mit so viel größerem Anscheine von Billigkeit tyrannistren zu dürfen. — Machen Christen es mit ihren Stlaven noch jest viel anders? —

§. 11.

Diesem roben Bolle alfo ließ sich Gott Anfangs bloß als ben Gott seiner Boter ankandigen, um es nur erst mit ber Ibee eines auch ihm zustehenben Gottes bekannt und vertraut zu machen.

§. 12.

Durch die Bunder, mit welchen er es aus Aegypten führte und in Canaan einsetzte, bezeugte er sich ihm gleich darauf als einen Gott, ber mächtiger sen, als irgend ein anderer Gott. §. 18.

Und indem er fortsuhr, fich ihm als den machtigsten von allen zu bezeuger — welches doch nur einer sehn kann, — gewöhnte er cs allmablig zu dem Begriffe des Einigen.

§. 14.

Aber wie weit war dieser Begriff bes Einigen noch unter bem wahren transcendentalen Begriffe des Einigen, welchen die Bernunft so spat erst aus dem Begriffe des Unendlichen mit Sicherheit schließen lernen!

§. 15.

Bu bem wahren Begriffe des Einigen — wenn sich ihm auch schon die Besseren des Bolks mehr ober weniger näherten — konnte sich doch das Bolk lange nicht erheben; und dieses war die einzige wahre Ursache, warum es so oft seinen Einigen Gott verließ, und den Einigen, d. i. Mächtigsten, in irgend einem andern Gotte eines andern Bolks zu sinden glaubte.

§. 16.

Ein Bolt aber, das so roy, so ungeschick zu abgezogenen Gebanten war, noch so völlig in seiner Kindheit war, was war es für einer moralischen Erziehung sabig? Reiner andern, als die dem Alter der Kindheit entspricht. Der Erziehung durch unmittelbare sinnliche Strasen und Belohnungen.

· §. 17.

Auch hier also treffen Erziehung und Offenbarung zusammen. Roch konnte Gott seinem Bolte keine andere Religion, kein anderes Gesetz geben, als eines, durch bessen Beobachtung oder Richtbeobachtung es hier auf Erden glüdlich oder unglüdlich zu werden hosste oder fürchtete. Denn welter als auf dieses Leben gingen noch seine Blide nicht. Es wußte von teiner Unsterdlichteit der Seele; es sehnte sich nach teinem kunstigen Leben. Ihm aber nun schon diese Dinge zu offenbaren, welchen seine Bernunft noch so wenig gewachsen war: was würde es bei Gott anders gewesen sepn, als der Fehler des eiteln Padagogen, der sein Kind lieber übereilen und mit ihm prahlen, als gründlich unterrichten wist?

#### **8.** 18.

Allein wozu, wird man fragen, diese Erziehung eines so roben Boltes, eines Boltes, mit welchem Gott so ganz von vorne ansangen mußte? Ich autworte: um in der Folge der Beit einzelne Glieder desselben so viel sicherer zu Erziehern aller übrigen Bölfer brauchen zu tönnen. Er erzog in ihm die tünftigen Erzieher des Menschengeschlechts. Das wurden Juden, das konnten nur Juden werden, nur Männer aus einem so erzogenen Bolke.

## §. 19.

Denn weiter. Als das Kind unter Schlägen und Liebtosungen aufgewachsen und nun zu Jahren des Berstandes gekommen war, stieß es der Bater auf einmal in die Fremde; und hier extannte es auf einmal das Gute, das es in seines Baters Hause gehabt und nicht erkannt hatte.

#### §. 20.

Bahrend daß Gott sein erwähltes Bolk durch alle Staffeln einer kindischen Erziehung führte, waren die andern Bölker des Erdbodens bei dem Lichte der Bernunft ihren Beg sortgegangen. Die meisten derselben waren weit hinter dem erwählten Bolke zurüdgeblieben, nur einige waren ihm zuvorgekommen. Und auch das geschicht bei Kindern, die man für sich auswachsen läßt; viele bleiben ganz roh; einige bilden sich zum Erstaunen selbst.

#### §. 21.

Die aber diese gludlicheren Einige nichts gegen den Ruten und die Nothwendigkeit der Erzichung beweisen, so beweisen die wenigen heidnischen Bölker, die selbst in der Erkenntniß Gottes vor dem erwählten Bolke noch dis jest einen Borsprung zu haben schienen, nichts gegen die Offenbarung. Das Kind der Erziehung fängt mit langsamen aber sühern Schritten an; es holt manches glücklicher organisite Kind der Natur spät ein; aber es holt es doch ein, und ift alsdann nie wieder von ihm einzuholen.

#### §. 22.

Auf gleiche Beise. Daß, — die Lehre von der Ginheit Gottes bei Seite geseht, welche in den Buchern des Alten Testaments sich findet und sich nicht findet — daß, sage ich, wenigstens die Lehre von

der Unsterblichfeit der Seele und die damit verbundene Lebre von Strafe und Belobnung in einem fünftigen Leben barin völlig fremb find, beweist eben fo wenig wiber ben gottlichen Urfprung biefer Bucher. Ge tann bem ungeachtet mit allen barin enthaltenen Bunbern und Brophezeiungen feine gute Richtigfeit haben. Denn laßt uns feten, jene Lebren wurden nicht allein barin vermißt, jene Lebren waren auch fogar nicht einmal mabr: lagt uns feten, es ware wirklich für die Menschen in diesem Leben alles aus : ware barum bas Daseon Gottes minder erwiesen? stunde es barum Gott minder frei, murbe es barum Gott minder ziemen, fich ber zeitlichen Schickfale traend eines Bolts aus biefem verganglichen Gefchlechte unmittelbar anzunehmen? Die Wunder, die er für die Juden that, die Brophezeiungen, die er burch fie aufzeichnen ließ, waren ja nicht bloß für die wenigen sterblichen Juben, ju beren Beiton fie geschaben und aufgezeichnet wurden: er batte feine Abfichten bamit auf bas aanze jubifche Bolt, auf bas ganze Menfchengeschlecht, Die bier auf Erben vielleicht ewig dauern follen, wenn icon jeder einzelne Jude, jeder einzelne Menich auf immer babin ftirbt.

§. 23.

Roch einmal. Der Mangel jener Lehren in den Schriften des Alten Testaments deweist wider ihre Göttlichkeit nichts. Moses war doch von Gott gesandt, obschon die Sanction seines Gesets sich nur auf dieses Leben erstreckte. Denn warum weiter? Er war ja nur an das ifraelitische Bolt, an das damalige israelitische Bolt gessandt, und sein Auftrag war den Remtnissen, den Fähigkeiten, den Reigungen dieses damaligen ifraesitischen Bolts, so wie der Bestimmung des künftigen vollkommen angemessen. Das ist genug.

§. 24.-

So weit hatte Warburton auch nur geben mussen und nicht weiter. Aber der gelehrte Mann überspannte den Bogen. Richt zufrieden, daß der Mangel jener Lehren der göttlichen Sendung Mosis nichts schade; er sollte ihm die göttliche Sendung Mosis sogar beweisen. Und wenn er diesen Beweis noch aus der Schklichkeit eines solchen Gesechs für ein solches Boll zu führen gesucht hätte! Aber er nahm seine Zustucht zu einem von Mose dies auf Christum ununterbrochen

sprtbauernden Bunder, nach welchem Gott einen jeden einzelnen Juden gerade so glüdlich oder unglüdlich gemacht habe, als es dessen Gehorsam oder Ungehorsam gegen das Gesetz verdiente. Dieses Bunder habe den Mangel jener Lehren, ohne welche lein Staat bestehen könne, ersetzt, und eine solche Ersetzung eben deweise, was jener Mangel auf den ersten Andlick zu verneinen scheine.

§. 25.

Wie gut war es, daß Warburton dieses anhaltende Wunder, in welches er das Wesentliche der israelitischen Theotratie setzte, durch nichts erhärten, durch nichts wahrscheinlich machen konnte. Denn hätte er das gekonnt; wahrlich — alsdann erst hätte er die Schwierigsteit unauslöslich gemacht. — Mir wenigstens. — Denn was die Göttlichkeit der Sendung Wosis wieder herstellen sollte, wurde an der Sache selbst zweiselhaft gemacht haben, die Gott zwar damals nicht mitheilen, aber doch gewiß auch nicht erschweren wollte.

§. 26.

Ich erlläre mich an dem Gegenbilde der Offenbarung. Gin Elementarbuch für Kinder darf gar wohl dieses oder jenes wichtige Stüd der Wissenschaft oder Kunft, die es vorträgt, mit Stillschweigen übergehen, von dem der Pädagog urtheilte, daß es den Fähigkeiten der Kinder, sür die er schrieb, noch nicht angemessen seb. Aber es darf schlechtechings nichts enthalten, was den Kindern den Weg zu den zurüdbehaltenen wichtigen Stüden versperre oder verlege. Vielemehr müssen ihnen alle Zugänge zu denselben sorgfältig offen gelassen werden; und sie nur von einem einzigen dieser Zugänge ableiten, oder verursachen, daß sie denselben später betreten, würde allein die Unvollständigkeit des Elementarbuchs zu einem wesentlichen Fehler besselben machen.

§. 27.

Alfo auch konnten in den Schriften des Alten Testaments, in diesen Elementarbüchern für das rohe und im Deulen ungeübte israelis tische Bolt, die Lehren von der Unsterdlichteit der Seele und kunftigen Bergeltung gar wohl mangeln; aber enthalten durften sie schlechters dings nichts, was das Bolt, für das sie geschrieben waren, auf dem Bege zu dieser großen Wahrheit auch nur verspätet hätte. Und was

batte es, wenig zu sagen, mehr dahin verspätet, als wenn jene wunderbare Bergeltung in diesem Leben darin wäre versprochen, und von dem ware versprochen worden, der nichts verspricht, was er nicht balt?

§. 28.

Denn wenn schon aus der ungleichen Anstheilung der Güter dieses Lebens, bei der auf Tugend und Laster so wenig Rücksicht genommen zu sehn scheint, eben nicht der strengste Beweis für die Unstervlichkeit der Seele und für ein anderes Leben, in welchem jener Knoten sich auswise, zu führen: so ist doch wohl gewiß, daß der menschliche Berstand ohne jenen Knoten noch lange nicht — und vielleicht auch nie — auf bestere und strengere Beweise gekommen wäre. Denn was sollte ihn antreiben können, diese besseren Beweise zu suchen? Die blose Rengierde?

§. 29.

Der und jener Jfraelite mochte freilich wohl die göttlichen Berssprechungen und Androhungen, die sich auf den gesammten Staat besogen, auf jedes einzelne Glied desselben erstrecken, und in dem sesten Glauben stehen, daß wer fromm sey, auch glücklich seyn musse, und wer unglücklich sey oder werde, die Strase seiner Missethat trage, welche sich sosort wieder in Segen verkehre, sobald er von seiner Missethat ablasse. — Ein solcher scheint den Hood geschrieben zu haben; denn der Plan desselben ist ganz in diesem Geiste. —

§. 30.

Aber unmöglich durfte die tägliche Erfahrung diesen Glauben bestärken, oder es war auf immer bei dem Bolke, das diese Erfahrung hatte, auf immer um die Erkennung und Aufnahme der ihm noch ungeläusigen Wahrheit geschehen. Denn wenn der Fromme schlechterbings glücklich war, und es zu seinem Glücke doch wohl auch mit gehörte, daß seine Zusriedenheit keine schrecklichen Gedanken des Tedes unterbrachen, daß er alt und lebenssatt karb: wie konnte er sich nach einem andern Leben sehnen? wie konnte er über eiwas nach benken, wornach er sich nicht sehne? Wenn aber der Fromme darüber nicht nachdachte: wer sollte es denn? Der Bösewicht? der die Strafe

seiner Missethat fühlte, und wenn er bieses Leben verwünschte, so gern auf jedes andere Leben Berzicht that?

#### **§.** 31.

Beit weniger verschlug es, daß der und jener Jfraelije die Unsterdlickleit der Seele und künftige Bergeltung, weil sich das Gesen nicht darauf bezog, gerade zu und ausdrücklich läugnete. Das Läugnen eines Einzelnen — wäre es auch ein Salomo gewesen — hielt den Fortgang des gemeinen Berstandes nicht auf, und war an und für sich selbst schon ein Beweis, daß das Bolt nun einen großen Schritt der Wahrheit näher gekommen war. Denn Einzelne läugnen nur, was Mehrere in Ueberlegung ziehen; und in Ueberlegung ziehen, warum man sich vorher ganz und gar nicht bekümmerte, ist der halbe Weg zur Erkenntniß.

## **§**. 32.

Last uns auch bekennen, daß es ein heroischer Gehorsam ist, die Gesets Gottes beobachten, bloß weil es Gottes Gesets sind, und nicht, weil er die Beobachter berselben hier und dort zu belohnen versheißen hat; sie beobachten, ob man schon an der künftigen Belohnung ganz verzweiselt, und der zeitlichen auch nicht so ganz gewiß ist.

### §. 33.

Gin Bolt, in diesem beroischen Gehorsame gegen Gott erzogen, sollte es nicht bestimmt, sollte es nicht vor allen andern fähig seyn, ganz besondere göttliche Absichten auszusühren? — Last den Soldaten, der seinem Führer blinden Gehorsam leistet, nun auch von der Klugbeit seines Führers überzeugt werden, und sagt, was dieser Führer mit ihm auszusühren sich nicht unterstehen darf? —

## §. 34.

Roch hatte das judische Bolt in seinem Jehova mehr ben Mächtigsten, als den Beisesten aller Götter verehrt; noch hatte es ihn als
einen eifrigen Gott mehr gefürchtet, als geliebt: auch dieses zum Beweise, daß die Begriffe, die es von seinem bachken, einigen Gott hatte,
nicht eben die rechten Begriffe waren, die wir von Gott haben müssen.
Doch nun war die Zeit da, daß diese seine Begriffe erweitert, veredelt,
berichtigt werden sollten, wozu sich Gott eines ganz natürlichen Mittels

bebiente, eines besseren, richtigeren Maafstabes, nach welchem es ihn zu schäpen Gelegenheit bekam.

§. 35.

Anstatt daß es ihn bisber nur gegen die armseligen Göten der kleinen benachbarten roben Bölkerschaften geschätzt hatte, mit welchen es in beständiger Eisersucht lebte, sing es in der Gesangenschaft unter dem weisen Berser an, ihn gegen das Wesen aller Wesen zu messen, wie das eine geübtere Bernunft erkannte und verehrte.

§. 36.

Die Offenbarung hatte seine Bernunft geleitet, und nun erhellte bie Bernunft auf einmal seine Offenbarung.

§. 37.

Das war der erste wechselseitige Dienst, den beide einander leisteten; und dem Urheber beider ist ein solcher gegenseitiger Einsluß so wenig unanständig, daß ohne ihn eines von beiden überstüssig seyn würde.

§. 38.

Das in die Fremde geschiedte Kind sah andere Kinder, die mehr wußten, die anständiger lebten, und fragte sich beschämt: warum weiß ich das nicht auch? warum lebe ich nicht auch so? Hätte in meines Baters Hause man mir das nicht auch beibringen, dazu mich nicht auch anhalten sollen? Da sucht es seine Elementarbücher wieder vor, die ihm längst zum Edel geworden, um die Schuld auf die Elementarbücher zu schieden. Aber siehe! es erkennt, daß die Schuld nicht an den Büchern liege, duß die Schuld ledig sein eigen seh, warum es nicht längst eben das wisse, eben so lebe.

**§**. 39.

Da die Juden nunmehr, auf Beranlassung der reineren persischen Lehre, in ihrem Jehova nicht bloß den größten aller Nationalgötter, sondern Gott erkannten; da sie ihn als solchen in ihren wieder hervorgesuchten heiligen Schriften um so eher sinden und andern zeigen konnten, als er wirklich darin war; da sie vor allen sinnlichen Borstellungen desselben einen eben so großen Abscheil bezeugten, oder doch in diesen Schriften zu haben angewiesen wurden, als die Perser nur immer hatten: was Wunder, daß sie vor den Augen des Cyrus mit

einem Gottesbienste Gnade sanden, den er zwar noch weit unter dem reinen Sabaismus, aber doch auch weit über die groben Abgörtereien zu sehn erkannte, die sich dafür des verkassenen Landes der Judeu bemächtigt hatten?

§. 40.

So erleuchtet über ihre eigenen unerkannten Schähe kamen sie zurück, und wurden ein ganz anderes Bolk, bessen erste Sorge es war, diese Erleuchtung unter sich dauerhaft zu machen. Bald war an Abfall und Abgötterei unter ihm nicht mehr zu denken. Denn man kann einem Nationalgott wohl untreu werden, aber nie Gott, so bald man ihn einmal erkannt hat.

§. 41.

Die Gottesgelehrten haben diese ganzliche Beränderung des jüdisschen Bolls verschiedentlich zu erklären gesucht; und Einer, der die Unzulänglichkeit aller dieser verschiedenen Erklärungen sehr wohl gezeigt hat, wollte endlich "die augenscheinliche Erfüllung der über die "babylonische Gesangenschaft und die Wiederherstellung aus derselben "ausgesprochenen und aufgeschriedenen Weissaungen" für die wahre Ursache derselben augeben. Aber auch diese Ursache kann nur in so sern die wahre sehn, als sie die nun erst veredelten Begriffe von Gott voraus seht. Die Juden mußten nun erst erkannt haben, daß Wundersthun und das Künstige vorhersagen nur Gott zusomme, welches beides sie sonst auch den salfchen Götzen beigelegt hatten, wodurch eben Wunder und Weissaungen kisher nur einen so schwachen, vergängslichen Eindruck auf sie gemacht hatten.

§. 42.

Ohne Zweisel waren die Juden unter den Chalddern und Bersern auch mit der Lehre von der Unsterblichteit der Seele bekannter geworden. Vertrauter mit ihr wurden sie in den Schulen der griechischen Philosophen in Aegypten.

§. 43.

Doch da es mit dieser Behre in Ansehung ihrer heiligen Schriften die Bewandtniß nicht hatte, die es mit der Lehre von der Einheit und den Eigenschaften Gottes gehabt hatte; da jene von dem simmlichen Bolle barin war gröblich übersehen worden, diese aber gesucht son

wollte; da auf diese noch Borübungen nothig gewesen waren, und also nur Anspielungen und Fingerzeige Statt gehabt hatten: so tonnte der Glaube an die Unsterdlichkeit der Seele natürlicher Weise nie der Glaube des gesammten Bolts werden. Er war und blieb nur der Glaube einer gewissen Sette desselben.

§. 44.

Eine Borübung auf die Čehre von der Unsterblichkeit der Seele nenne ich z. E. die göttliche Androhung, die Missethat des Baters an seinen Kindern dis ins dritte und vierte Glied zu strasen. Dieß gewöhnte die Bäter in Gedanken mit ihren spätesten Nachkommen zu leben, und das Ungläck, welches sie über diese Unschuldige gedracht hatten, voraus zu fühlen.

§. 45.

Sine Anspielung nenne ich, was bloß die Neugierde reizen und eine Frage veranlassen sollte. Als die oft vorkommende Redensart: "zu seinen Bätern versammelt werden," für sterben.

§. 46.

Ginen Fingerzeig nenne ich, was schon irgend einen Reim enthält, aus welchem sich die noch zurudgehaltene Wahrheit entwideln läst. Dergleichen war Christi Schluß aus ber Benennung Gott Ubrahams, Jsaacs und Jacobs. Dieser Fingerzeig scheint mir allerdings in einen strengen Beweis ausgebildet werden zu können.

§. 47.

In solchen Borübungen, Anspielungen, Fingerzeigen besteht die positive Bollommenheit eines Elementarbuchs, so wie die oben erwähnte Eigenschaft, daß es den Weg zu den noch zurückgehaltenen Wahrheiten nicht erschwere oder versperre, die negative Bolltommenbeit desselben war.

§. 48.

Sest hierzu noch die Einkleidung und den Styl — 1) die Einkleidung der nicht wohl zu übergehenden abstracten Bahrheiten in Allegorien und lehrreiche einzelne Fälle, die als wirklich geschehen erzählt werden. Dergleichen sind die Schöpfung unter dem Bilde bes werdenden Tages; die Quelle des moralischen Bhen, in der Grählung

vom verbotenen Baume; der Ursprung der mancherlei Sprachen, in der Geschichte vom Thurmbau zu Babel u. s. w.

§. 49.

2) ben Styl — bald plan und einfältig, bald poetisch, burchaus voll Tautologien, aber solchen, die den Scharffinn üben, indem sie bald etwas anderes zu sagen scheinen, und doch das nämliche zu sagen scheinen, und im Grunde etwas anderes bedeuten oder bedeuten können: —

§. 50.

Und ihr habt alle guten Sigenschaften eines Elementarbuchs sowohl für Kinder, als für ein tindisches Bolt.

§. 51.

Aber jedes Clementarbuch ist nur für ein gewisses Alter. Das ihm entwachsene Kind länger, als die Meinung gewesen, dabei zu verweilen, ist schädlich. Denn um dieses auf eine nur einigermaßen nüßliche Art thun zu können, muß man mehr hineinlegen, als darin liegt, mehr hineintragen, als es sassen kann. Man muß der Anspielungen und Fingerzeige zu viel suchen und machen, die Allegorien zu genau ausschütteln, die Beispiele zu umständlich deuten, die Worte zu start pressen. Das giebt dem Kinde einen kleinlichen, schiefen, spisssindigen Verstand; das macht es geheimnistreich, abergläubisch, voll Berachtung gegen alles Faßliche und Leichte.

§. 52.

Die nämliche Beise, wie die Rabbinen ihre beiligen Bucher behandelten! Der nämliche Charafter, den sie dem Geiste ihres Bolls badurch ertheilten!

§. 53.

Sin bessere Pabagog muß tommen und dem Kinde bas erschöpfte Clementarbuch aus ben Handen reißen. — Christus tam.

§. 54.

Der Theil des Menschengeschlechts, den Gott in Einen Erziehungsplan hatte saffen wosen — Er hatte aber nur denjenigen in Ginen saffen wollen, der durch Spruche, durch Handlung, durch Regierung, durch andere natürliche und politische Berhältnisse in sich bereits verbunden war — war zu dem zweiten großen Schritte der Erziehung reif. §. 55.

Das ist: bieser Theil des Menschengeschlechts war in der Aussübung seiner Bernunft so weit gekommen, daß er zu seinen moralischen Handlungen edlere, würdigere Bewegungsgründe bedurfte und brauschen konnte, als zeitliche Belohnung und Strasen waren, die ihn discher geleitet hatten. Das Kind wird Knabe. Lederei und Spielwerk weicht der ausleimenden Begierde, eben so frei, eben so geehrt, eben so glüdlich zu werden, als es sein alteres Geschwister sieht.

**§.** 56.

Schon längst waren die Bessern von jenem Theile des Menschens geschlechts gewohnt, sich durch einen Schatten solcher edlern Beswegungsgründe regieren zu lassen. Um nach diesem Leben auch nur in dem Undenken seiner Witburger sortzuleben, that der Grieche und Römer alles.

§. 57.

Es war Zeit, daß ein anderes wahres nach diesem Leben zu gewärtigendes Leben Ginfluß auf seine Handlungen gewönne.

§. 58.

Und fo ward Chriftus ber erfte guverlaffige, prattifche Lehrer ber Unfterblichfeit ber Seele.

**§. 59.** 

Der erste zuverlässige Lehrer. — Zuverlässig durch die Weissagungen, die in ihm erfüllt schienen; zuverlässig durch die Wunder,
die er verrichtete; zuverlässig durch seine eigene Wiederbelebung nach
einem Tode, durch den er seine Lehre versiegelt hatte. Ob wir noch
jett diese Wiederbelebung, diese Munder beweisen können, das lasse
ich dahin gestellt sepn. So wie ich es dahin gestellt sepn lasse, wer die
Berson dieses Christus gewesen. Alles das kann damals zur Annehmung seiner Lehre wichtig gewesen sepn, jett ist es zur Erkennung der Wahrheit dieser Lehre so wichtig nicht mehr.

§. 60.

Der erste praktische Lehrer. — Denn ein anderes ift die Unsterblichkeit der Seele, als eine philosophische Speculation, vermuthen, wanschen, glauben: ein anveres, seine inneren und außeren Handslungen barnach einrichten.

§. 61.

Und dieses wenigstens lehrte Christus zuerst. Denn ob es gleich bei manchen Böllern auch schon vor ihm eingeführter Glaube war, daß bose Handlungen noch in jenem Leben bestraft würden: so waren es doch nur solche, die der bürgerlichen Gesellschaft Nachtheil brachten, und daher auch schon in der bürgerlichen Gesellschaft ihre Strafe hatten. Eine innere Reinigkeit des Herzens in hinsicht auf ein ans deres Leben zu empfehlen, war ihm allein vorbehalten.

§. 62.

Seine Junger haben biefe Lehre getreulich fortgepflanzt. Und wenn fie auch kein ander Berbienst hatten, als daß sie einer Wahrsheit, die Christus nur allein für die Juden bestimmt zu haben schien, einen allgemeinern Umlauf unter mehreren Bölkern verschafft hatten: so wären sie schon darum unter die Pfleger und Bohlthater des Mensichengeschlechts zu rechnen.

§. 63.

Daß sie aber diese Eine große Lehre noch mit andern Lehren verssetzen, deren Wahrheit weniger einleuchtend, deren Ruten weniger erheblich war, wie konnte das anders sehn? Laßt und sie darum nicht schleten, sondern vielmehr mit Ernst untersuchen, ob nicht selbst diese beigemischten Lehren ein neuer Richtungsstoß für die menschliche Bernunft geworden.

§. 64.

Wenigstens ist es schon aus der Erfahrung flar, daß die neutestamentlichen Schriften, in welchen sich diese Lehren nach einiger Zeit ausbewahrt fanden, das zweite bessere Elementarbuch für das Menschengeschlecht abgegeben haben, und noch abgeben.

§. 65.

Sie haben seit siebzehnhundert Jahren den menschlichen Berstand mehr als alle andere Bücher beschäftigt, mehr als alle andere Bücher beschäftigt, mehr als alle andere Bücher erlauchtet, sollte es auch nur durch das Licht seyn, welches der menschliche Berstand selbst hineintrug.

**§.** 66.

Unmöglich hatte irgend ein ander Buch unter so verschiedenen Bollern so allgemein bekannt werden können, und unstreitig hat das,

daß so ganz ungleiche Dentungsarten sich mit diesem nämlichen Buche beschäftigten, dem menschlichen Berstand mehr fortgeholsen, als wenn jedes Bolt für sich besonders sein eigenes Elementarbuch gehabt hätte.

§. 67.

Auch war es höchst nöthig, daß jedes Boll dieses Buch eine Zeit lang für das Non plus ultra seiner Erkenntnisse halten mußte. Denn dafür muß auch der Anabe seine Glementarbuch fürs erste ansehen, damit die Ungeduld, nur fertig zu werden, ihn nicht zu Dingen sortreißt, zu welchen er noch keinen Grund gelegt hat.

**§.** 68.

Und was noch jest höchst wichtig ist: — Hute dich, du fähigeres Individuum, ber du an dem letten Blatte dieses Clementarbuches stampfest und glübest, hüte dich, es deine schwächere Mitschuler merken zu lassen, was du witterst, oder schon zu sehen beginnst.

§. 69.

Bis sie dir nach sind, diese schwächeren Mitschüler, — tehre lieber noch einmal selbst in dieses Elementarbuch zurück, und untersuche, ob das, was du nur für Wendungen der Methode, für Lückenbüßer der Didaktik hältst, auch wohl nicht etwas Mehreres ist.

§. 70.

Du hast in der Kindheit des Menschengeschlechts an der Lehre von der Cinheit Gottes gesehen, daß Gott auch bloße Bernunstswahrbeiten unmittelbar offenbart, oder verstattet und einleitet, daß bloße Bernunstswahrheiten als unmittelbar geoffenbarte Bahrheiten eine Zeit lang geschrt werden, um sie geschwinder zu verdreiten, und sie seiter zu gründen.

§. 71.

Du erfährst, in dem Anabenalter bes Menschengeschlechts, an ber Lehre von ber Unsterblichleit ber Seele, bas Ramlice. Sie wird in bem zweiten bessern Elementarbuche als Offenbarung gepredigt, nicht als Resultat menschlicher Schlusse gelehrt.

§. 72.

So wie wir zur Lehre von ber Ginheit Gottes nunmehr bes Alten Testaments entbehren können, so wie wir allmablig zur Lehre von ber

Unsterblichkeit der Seele, auch des Neuen Testaments entbehren zu können aufangen: könnten in diesem nicht noch mehr dergleichen Wahrsbeiten vorgespiegelt werden, die wir als Offenbarungen so lanze anstaunen sollen, die sie Bernunft aus ihren andern ausgemachten Wahrheiten herleiten und mit ihnen verbinden lernen?

#### §. 73.

3. E. die Lebre von der Dreieinigfeit. - Die, wenn diese Lebre ben menschlichen Berftand, nach unendlichen Berirrungen rechts und links, nur endlich auf ben Weg bringen follte, zu ertennen, bag Gott in bem Berftanbe, in welchem endliche Dinge eins find, unmöglich eins fenn tonne, daß auch feine Ginheit eine transcendentale Ginheit fenn muffe, welche eine Urt von Mehrbeit nicht ausschließt? - Duß Gott wenigstens nicht die vollständigfte Borftellung von fich felbit haben? b. i. eine Borftellung, in der fich alles befindet, mas in ihm felbst ift. Burde sich aber alles in ihr finden, mas in ihm selbst ift, wenn auch von seiner nothwendigen Birtlichteit, fo wie von feinen übrigen Gigenschaften fich bloß eine Borftellung, fich bloß eine Doglichteit fande? Diefe Moglichteit erichopft bas Wefen feiner übrigen Gigenschaften: aber auch feiner nothwendigen Birtlichteit? Dich buntt nicht. - Folglich fann entweter Gott gar teine vollftan-Dige Borftellung von fich felbst baben, ober biefe vollständige Borstellung ift eben so nothwendig wirklich, als er es felbst ift 2c. -Freilich ift das Bild von mir im Spiegel nichts als eine leere Borstellung von mir, weil es nur das von mir hat, wovon Lichtstrahlen auf feine Mache fallen. Aber wenn benn nun biefes Bild alles, alles ohne Ausnahme batte, was ich felbst babe, wurde es sobann auch noch eine leere Borftellung, ober nicht vielmehr eine mabre Berbopplung meines Gelbft fenn? - Wenn ich eine abnliche Berbopp: lung in Gott zu erkennen glaube, fo irre ich mich vielkeicht nicht fo mohl, als daß die Sprace meinen Begriffen unterliegt; und so viel bleibt boch immer unwidersprechtich, daß diejenigen, welche die Idee bavon populär machen wollen, fich schwerkich faglicher und schicklicher batten ausbruden tonnen, als burch bie Wenennung eines Cobnes. ben Gott von Ewigleit zeugt.

#### 8. 74.

Und die Lehre von der Erbfünde. — Wie, wenn uns endlich alles überführte, daß der Rensch auf der ersten und niedrig sten Stufe seiner Menschheit schlechterdings so herr seiner handlungen nicht sey, vaß er moralischen Gesehen folgen könne?

## §. 75.

Und die Lehre von der Genugthuung des Sohnes. — Wie, wenn uns endlich alles nothigte, anzumehmen, daß Gott, ungeachtet jener ursprünglichen Unvermögenheit des Menschen, ihm dennoch moralische Gesehe lieber geben, und ihm alle Uebertretungen, in Rücksicht auf seinen Sohn, d. i. in Rücksicht auf ten selbstständigen Umfang aller seiner Bolltommenheiten, gegen den und in dem jede Unvolltommenheit des Einzelnen verschwindet, lieber verzeihen wollen, als daß er sie ihm nicht geben, und ihn ron aller moralischen Glücksleigkeit ausschließen wollen, die sich ohne moralische Gesehe nicht denken läßt?

#### §. 76.

Man wende nicht ein, daß dergleichen Bernünfteleien über die Geheimnisse der Religion untersagt sind. — Das Wort Geheimnis bedeutete in den ersten Zeiten des Christenthums ganz etwas anderes, als wir jest darunter verstehen, und die Ausdildung geoffenbarter Wahrheiten in Bernunftswahrheiten ist schlechterdings nothwendig, wenn dem menschlichen Geschlechte damit geholsen sehn soll. Als sie geoffenbart wurden, waren sie freilich noch keine Bernunstswahrheiten, aber sie wurden geoffenbart, um es zu werden. Sie waren gleichsam das Facit, welches der Rechenmeister seinen Schülern voraus sagt, damit sie sich im Rechnen einigermaßen darnach richten können. Wollten sich die Schüler an dem voraus gesagten Facit begnügen, so würden sie nie rechnen lernen, und die Absicht, in welcher der gute Weister ihnen bei ihrer Arbeit einen Leitsaden gab, schlecht erfüllen.

#### §. 77.

Und warum sollten wir nicht auch durch eine Religion, mit beren historischen Wahrheit, wenn man will, es so mislich aussieht, gleichwohl auf nahere und bessere Begriffe vom göttlichen Wefen, von unserer Natur, von unsern Verhältnissen zu Gott, geleitet werden

tonnen, auf welche bie menichliche Bernunft von felbst nimmermehr gekommen ware?

§. 78.

Es ist nicht wahr, daß Speculationen über diese Dinge jemals Unheil gestiftet und der dürgerlichen Gesellschaft nachtheilig geworden.
— Richt den Speculationen: dem Unfinne, der Ayrannei, diesen Speculationen zu steuern; Menschen, die ihre eigenen hatten, nicht ihre eigenen zu gonnen, ist dieser Borwurf zu machen.

§. 79.

Bielmehr find bergleichen Speculationen — mögen fie im Einzelnen doch ausfallen, wie fie wollen — unstreitig die schicklich sten Uebungen des menschlichen Berstandes überhaupt, so lange das menschliche Herz überhaupt höchstens nur vermögend ist, die Tugend wegen ihrer ewigen gludseligen Folgen zu lieben.

§. 80.

Denn bei dieser Eigennütigkeit des menschlichen Herzens, auch den Berstand nur allein an dem üben wollen, was unsere körperlichen Bedürfnisse betrifft, würde ihn mehr stumpsen als weben heißen. Er will schlechterdings an geistigen Gegenständen gestbt sehn, wenn er zu seiner völligen Ausstärung gelangen, und diesenige Reinigkeit des Herzens hervordringen soll, die uns die Tugend um ihrer selbst willen zu lieben sähig macht.

§. 81.

Ober soll das menschliche Geschlecht auf diese höchsten Stufen der Aufklärung und Reinigkeit nie kommen? Rie?

§. 82.

Rie? — Laß mich diese Lasterung nicht benken, Allgütiger! — Die Erziehung hat ihr Ziel, bei dem Geschlechte nicht weniger als bei dem Einzelnen. Was erzogen wird, wird zu Etwas erzogen.

§. 83.

Die schmeichelnden Aussichten, die man dem Jünglinge eröffnet, die Shre, der Wohlstand, die man ihm vorspiegelt, was sind sie mehr, als Mittel, ihn zum Manne zu erziehen, der auch dann, wenn diese Aussichten der Shre und des Wohlstandes wegfallen, seine Pflicht zu thun vermögend sey.

§. 84.

Darauf zwedte die menschliche Erziehung ab, und die göttliche reichte dahin nicht? Was der Kunst mit dem Einzelnen gelingt, sollte der Natur nicht auch mit dem Ganzen gelingen? Lästerung! Lästerung!

§. 85.

Rein, sie wird tommen, sie wird gewiß tommen, die Zeit der Bollendung, da der Mensch, je überzeugter sein Berstand einer immer bessern Zutunst sich sühlt, von dieser Zutunst gleichwohl Bewegungsgründe zu seinen Handlungen zu erdorgen nicht nöthig haben wird, da er das Gute thun wird, weil es das Gute ist, nicht weil willtürzliche Belohnungen darauf gesetzt sud, die seinen flatterhaften Blick ehedem bloß besten und stärlen sollten, die innern bessern Belohnungen dessellen zu erkennen.

§. 86.

Sie wird gewiß tommen, die Beit eines neuen ewigen Evaugeliums, die uns felbst in den Clementarbuchern des Reuen Bundes versprochen wird.

§. 87.

Bielleicht, daß selbst gewiffe Schwärmer des dreigehnten und vierzehnten Jahrhunderts einen Strahl dieses neuen ewigen Grangeliums aufgesangen hatten, und nur darin irrten, daß sie den Ausbruch besselben so nahe verfündigten.

§. 88.

Bielleicht war ihr dreifaches Alter der Welt teine so leere Grille, und gewiß hatten sie teine schlimme Absichten, wenn sie lehrten, daß der Neue Bund eben sowohl antiquirt werden musse, als es der Alte geworden. Es blieb auch bei ihnen immer die nämliche Detonomie des nämlichen Gottes. Immer — sie meine Sprache sprechen zu lassen — der nämliche Plan der allgemeinen Erziehung des Mensichengeschlechts.

§. 89.

Nur daß sie ihn übereilten, nur daß sie ihre Zeitgenossen, die noch kaum der Kindheit entwachsen waren, ohne Aufklarung, ohne Borbereitung, mit Eins zu Männern machen zu können glaubten, die ihres dritten Zeitalters würdig wären.

#### §. 90.

Und ehen das machte sie zu Schwärmern. Der Schwärmer thut oft sehr richtige Blide in die Zistünft, aber er kann diese Zistunft nur nicht erwarten. Er wänscht diese Zutunft beschleunigt, und wünscht, daß sie durch ihn beschleunigt werde. Wozu sich die Natur Jahrtaussende Zeit wimmt, soll in dem Augendlicke seines Wasseyns reisen. Denn was hat er davon, wenn das, was er für das Bessere erkonnt, nicht noch bei seinen Bebysten das Bessere wird? Abmmt er wieder? Glaubt er wieder zu kommen? — Sonderbar, daß diese Schwärmerei allein unter den Schwärmern nicht mehr Mode werden will!

#### §. 91

Geh beinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung! Nur laß mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir nicht verzweiseln! — Laß mich an dir nicht verzweiseln, wenn selbst delne Schritte mir scheinen sollten, zuruck zu gehen! — Es ist nicht wahr, daß die kurzeste Linie immer die gerade ist.

## §. 92

Du haft auf beinem ewigen Wege so viel mitzunehmen, so viel Seitenschritte zu thun! — Und wiel wenn es nun gar so gut als ausgemacht ware, daß das große langsame Rad, welches das Geschlecht seiner Bolltommenheit näher bringt, nur durch fleinere schnelsere Rader in Bewegung gesetzt würde, deren jedes sein Einzelnes eben dabin liefert?

# §. 93.

Nicht anders! Sben die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Bolltommenheit gelangt, muß jeder einzelne Mensch (ber früher, der später) erst durchlausen haben. — "In einem und eben demselben "Leben durchlausen haben? Kann er in eben demselben Leben ein "sinnlicher Jude und ein geistiger Christ gewesen sen? Kann er in "eben demselben Leben beide überholt haben?"

#### §. 94.

Das wohl nun nicht! — Aber warum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen sepn?

§. 95.

Ift diese Hoppathese darum so lächerlich, weil sie die alteste ift? weil der menschliche Berstand, ehe ihn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf versiel?

§. 96.

Barum tunnte auch Ich nicht hier bereits einmal alle die Schritte zu meiner Bervolltammnung gethan haben, welche bloß zeitliche Strafen und Belohnungen den Menschen bringen tonnen?

**§**. 97.

Und warum nicht ein andermal alle bie, welche, gu thun, und bie Ausfichten in ewige Belohnungen so machtig helfen?

§. 98.

Barum sollte ich nicht so oft wiederlommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigseiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf Einmal so viel weg, daß es der Mühe wieder zu kommen etwa nicht lobnet?

**§**. 99.

Darum nicht? — Ober, weil ich es vergesse, daß ich schon da gewesen? Bohl mir, daß ich das vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen Zustände würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegen wärtigen zu machen erlauben. Und was ich auf jest vergessen muß, habe ich benn das auf ewig vergessen?

§. 100.

Ober, weil so zu viel Zeit für mich verloren geben würde? — Berloren? — Und was habe ich benn zu verfaumen? Ift nicht bie gange Ewigkeit mein?

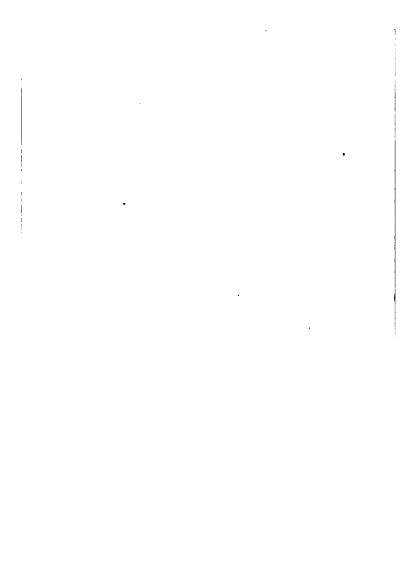

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

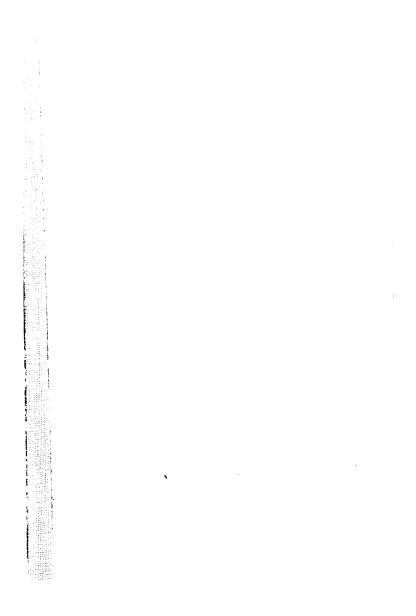

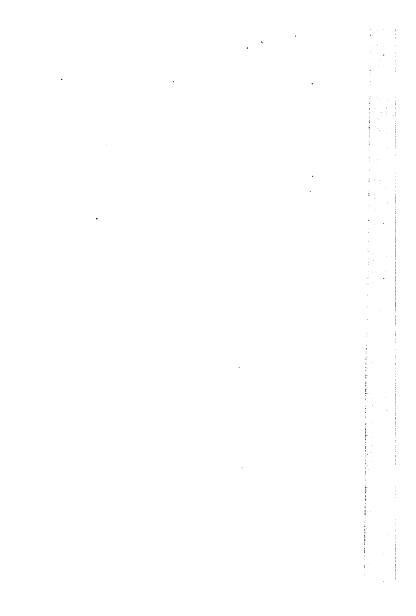

